







# Johann Gottfried von Herder's

# sammtliche Werke.

Bur Philosophie und Geschichte.

Siebenter Theil.

Stuttgart und Eübingen, in der 3. G. Cotta'schen Buchhanblung.
1828.

5 838 H419 1827 V. 7-8

### Johann Sottfried von Herder's

# Seschichte der Menschheit.

Tantac molis erat, Germanas condere gentes.

Vierter Theil.

herausgegeben durch

Johann von Muller.

Stuttgart und Eubingen, in der 3. S. Cotta's den Buch handlung. 1828.

54465

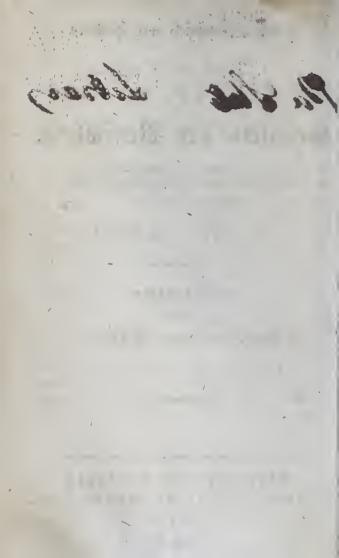

# Sechszehntes Buch.

Da wir jest zu den Bolfern der nordlichen alten Welt kommen, die Eines Theils unfre Vorfahren sind, von welchen wir Sitten und Verfassungen empfangen haben: so halte ich's für Unnoth, zuerst eine Vorbitte zum Besten der Wahrheit einzulegen. Denn was hülfe es, von Asiaten und Afrikanern schreiben zu dürfen! wenn man seine Meinung über Bölfer und Zeiten verhüllen müßte, die uns so viel näher angehn, als alles, was jenseit der Alpen und des Taurus längst im Staube lieget? Die Geschichte will Wahrheit, und eine Philosophie zur Geschichte der Menschheit wenigstens unparteilsche Wahrheitselsebe.

Schon die Natur hat diesen Strich der Erde durch eine Felsenwand unterschieden, die unter dem Namen des Mustag, Altai, Kihigtag, Ural, Caucasus, Taurus, Hämmes, und fernerhin der Karpathischen, Niesen=, Alpengebirge und Pyrenäen bestannt ist. Nordwärts derselben, unter einem so andern Himmel, auf einem so andern Boden, mußeten die Bewohner desselben nothwendig auch eine Gestalt und Lebensweise annehmen, die jenen südelichen Wölsern fremd war: denn auf der ganzen Erde hat die Natur durch nichts so dauernde Unterschiede

gemacht, als burd bie Gebirge. Sier fist fie auf ibrem emigen Thron, fenbet Errime und Witterung aus, und wertheiler jo mie bas Alima, jo aud bie Reigungen, oft aud das Chidfal ber Mationen. Benn mir alfo boren merden, bas Bolfer, jenfeit biefer Gebirge an ienen Gali : und Gandieen ber ungebeuren Tatarei, ober in ben Balbern ober Bu= iten bes nordiiden Guropa Sabrhunderte und Sabr= taufende lang mebnhaft, auch in bie iconiten Befilbe bes remifden und griedisden Reichs eine mandalifc = aerbifd = fertbifd = tatarifde Lebensmeife brachten, beren Merfmale Europa noch jest in man: dem an fic tragt: fo mollen wir uns barüber meber munbern, noch und einen faliden Schein ber Aultur aulugen, fondern wie Minglbo in ben Spiegel ber Babrheit feben, unfre Gestalt barin anerfennen, und wenn wir ben flingenden Schmud ber Barbarei unferer Bater bie und ba noch an uns tragen follten, ibn mit acter Auftur und Sumanitat, ber eingi= gen mabren Bierde unfere Gefdledte, ebel rertaniden.

Che wir also zu jenem Gebäude treten, bas unter dem Namen der Europäischen Mepublik berühmt und durch seine Wirkungen auf die ganze Erde merkwirdig oder frucktbar geworden: so lasset und zuerst die Volker kennen letnen, die zu dem Ban dieses großen Riesentempels thätig oder leidend beitrugen. Freilich reicht das Buch univer nordischen Geschlichte nicht weit: bei den berühmtesten Volkern erstrecket es sich nur die auf die Rimer, und so wenig ein Mensch die Annalea seiner Geburt und Kindheit weis, so wenig wissen es diese, zumal

barbarifche und verbrangete Rationen. Die Refte ber altesten werben wir meistens nur noch in Bebirgen ober an ben Eden bes Landes, in unjugang= baren ober rauben Gegenden antreffen, wo taum noch ihre alte Sprache und einige überbliebene alte Sitten ihren Urfprung bezeichnen; indeß ihre Ueberwinder allenthalben ben breiten, fconern Erbftrich eingenommen haben, und falls fie nicht anch von andern verdrängt wurden, ihn burch das Kriegerecht ihrer Bater noch besigen und auf mehr ober minder tartarische Beise, ober burch eine langsam erwor= bene Gerechtigfeit und Klugheit billiger regieren. Behabt euch alfo wohl, ihr mildern Begenden jenfeit ber Gebirge, Indien und Affen, Griedenland und ihr italischen Ruften; wenn wir die meisten von euch wiederseben, ift's unter einer andern Gestalt, als nordische Heberwinder.

#### I.

#### Basken, Galen und Anmren.

Von allen den zahlreichen Bölferschaften, die einst die spanische Halbinsel bewohnten, sind aus der altesten Zeit allein die Nasken übrig, die, um das pyrenäische Gebirge in Spanien und Frankreich noch jeho wohnhaft, ihre alte Sprache, eine der ältesten der Welt, erhalten haben. Wahrscheinlich erstreckte sich dieselbe einst über den größesten Theil von Spanien, wie es noch, aller Veränderungen ungeachtet, viele Namen der Städte und Klusse

biefes Landes zeigen \*). Gelbft unfer Rame Gil ber foll aus ihr fenn, ber Name bes Metalles bas, nebit bem Gifen, in Guropa und aller Bel bie meiften Revolutionen in Gang gebracht bat benn, ber Sage nach, mar Spanien bas erfte euro paifche Land, bas feine Bergwerte baute, ba es ben frubesten Sandelenationen diefer Weltgegend ben Phoniciern und Karthaginenfern, nabe und bequem lag: es mar ihnen das erfte Deru. Die Bol fer felbit, die unter bem Namen ber Dasten und Kantabrer febr befannt find, haben fich in ber al ten Geschichte als ein schnelles, leichtes, tapfres, freiheitliebendes Bolf gezeiget. Gie begleiteter ben Sannibal nach Italien, und find in ben romi ichen Dichtern ein furchtbarer Rame: fie, nebft ben fvanischen Celten, waren es, die ben Romern bie Unterjodung dieses Landes am schwersten machten, also daß Augustus über sie zuerst und vielleicht auch nur bem Scheine nach triumphirte: benn was nicht bienen wollte, jog fich in die Bebirge. Als die Mandalen, Alanen, Sveven, Gothen und andre teutonische Bolfer ihren wilden Durchzug durch bie Oprenden nahmen, und einige berfelben in ihrer Nachbarschaft Reiche stifteten, waren sie noch bas tapfre, unruhige Bolt, bas unter ben Romern felnen Muth nicht verloren hatte; und als Karl ber

<sup>\*)</sup> S. Investigaziones historicas de las Antiquedades de Navarra por Moret, Pamplona 1665. L. I. Oihenarti notitia utriusque Vasconine Par. 1638. L. I. Infonderheit Larramendi diccionario trilingue, de las perfecciones de el Bascuence, P. II.

Große auf feinem Rudzuge vom Siege uber bie fvanischen Sargeenen burch ihr Land jog, maren eben noch fie es, die burch einen liftigen Angriff jene in ben alten Romanen fo berühmte Nieberlage bet Monceval veranlagten, in welcher ber große Roland blieb. Spaterbin machten in Spanien und Mauita= nien fie den Franken ju fchaffen, wie fie es ben Sveven und Gothen gethan hatten; auch bei Bie= bereroberung bes Landes aus ben Sanden ber Sa= racenen blieben fie nicht mußig, ja fie erhielten felbst in ben Jahrhunderten ber tiefften barbarifchen Monche = Unterdruckung ihren Charafter. Als nach ber langen Nacht eine Morgenrothe der Biffenschaft fur Europa aufging, brach fie burch bie frobliche Dichtfunft ber Provenzalen in ihrer Nachbarschaft, jum Theil in denen von ihnen bewohnten Landern hervor, bie auch in fvatern Belten Franfreich viele frohliche und aufgeflarte Geifter gegeben haben. Bu wunfchen ware es, daß wir die Sprache, bie Sitten und die Geschichte dieses raschen und froben Bolfe mehr fenneten, und daß, wie Mac = Pherfon unter ben Galen, ein zweiter Larramendi unter ih= nen etwa auch nach Reften ihres alten vastischen Nationalgeistes forschte \*). Bielleicht hat fich bie Sage jener berühmten Rolandeschlacht, die burch

<sup>\*)</sup> Larramendi in seiner angeführten weitläuftigen Abhandlung von der Bollsommenheit der vastischen Sprace konnte s. 18—20. an so etwas nicht denken. Daß er in seiner Arte del Bascucace dessen duch nichts erwähnt habe, ist aus Die ze Geschichte der spanischen Dichtkunst S. 111 u. f. zu ersehen; und vielleicht ist das ganze Andenken daran verloren.

den fabelhaften Erzbischof Turpin in einer Moncheepopee zu so vielen Nomanen und Heldengedichten
des Mittelalters Anlaß gegeben, auch unter ihnen
erhalten; wo nicht, so war doch ihr Land wenigstens
die Pforte vor Troja, die mit Abenteuern, die dafelbst geschehen seyn sollten, lange Zeit die Phantasie
der europäischen Völker füllte.

Die Galen, die unter dem Namen der Gallier und Celten ein befannteres und berühmteres Wolf find, ale bie Basten waren, batten am Ende mit ihnen einerlet Schickfal. In Spanien befagen fie einen weiten und iconen Erdftrich, auf welchem fie ben Romern mit Rubm widerftanden; in Gallien, welches von ihnen den Namen bat, baben fie bem Cafar eine gebnjährige, und in Britannien feinen Nachfolgern eine noch långere, zulest nublose Muhe gekostet, da bie Romer endlich biese Jusel felbit aufgeben mußten. Außerdem war Selvetien, der obere Theil von Italien, der untere Theil von Deutschland langs ber Donau bis nach Pannonien und Silvricum ju, wenn auch nicht allenthalben in bichten Reiben, mit Stammen und Rolonien aus ihrem Schoofe befest; und in den altern Beiten ma= ren unter allen Nationen sie der Momer furchtbarfte Keinde. Ihr Brennus legte Mom in die Afche und machte der funftigen Weltbeherrscherinn beinah' ein völliges Ende. Ein Bug von ihnen brang bis in Thracten, Griechenland und Alein : Alien ein, mo fie unter dem Ramen der Galater mehr als einmal furchtbar geworden. Wo fie indeffen ihren Stamm am dauerhastesten, und gewiß nicht gang ohne Rul-

tur angebauet haben, war in Gallien und den bri= tannischen Infeln. Sier batten fie ihre merfwurdige Druiben = Meltgion und in Britannien ihren Ober= Druiben: bier batten fie jene mertwurdige Berfaffung eingerichtet, von welcher in Britannien, Gr= land und auf ben Infeln noch fo viele, sum Theil ungebeure Steingebaube und Steinbaufen gengen: Denkmale, die wie die Ppramiden mabricheinlich noch Sabrtaufende überbauern und vielleicht immer ein Rathfel bleiben werben. Gine Art Staate und Arlegseinrichtung war ihnen eigen, die zulest ben Romern erlag, weil ble Uneinigkeit ihrer gallifchen Kurften fie felbst in's Verderben sturgte: auch ma= ren fie nicht ohne Naturfenntniffe und Runfte, fo viele berfelben ihrem Buftande gemäß schienen; am wenigfien endlich ohne bas, mas bet allen Barba= ren die Seele des Bolls ift, ohne Gefange und Lieber. 3m Munde ihrer Barben waren biefe vorzug= lich ber Tapferfeit geweihet und fangen die Thaten ibrer Bater \*). Gegen einen Cafar und fein mit aller romifchen Rriegsfunft ausgeruftetes Beer er= scheinen sie freilich als haibe Wilde; mit andern

<sup>\*)</sup> Rufer dem, was in altern Schriften, z. B. in Pelsletier, Pezron, Martin, Picarb u. f. über die Celten gesammelt und gerräumt ift, und was unter Englandern, Schotten und Iren Barrington, Corsdiners, Henry, Jones, Macspherson, Maiteland, Lhwyd, Dwen, Shaw, Balency, Whiteacheru. f. über den Ursprung und die Verfassung der alten Sinwohner Britanniens gesagt haben, dürfen wir ein deutsches Werk anführen, das hinter ihnen allen kritisch zu nennen ist, Sprengels Geschichte von

nordischen Bolfern, auch mit mehreren deutschen Stammen verglichen, erschienen fie nicht alfo, ba sie diese offenbar an Gewandtheit und Leichtigkeit bes Charafters, wohl auch an Kunstfleiß, Kultur und politischer Einrichtung übertrafen: denn wie der deutsche Charafter noch jest in manchen Grundzügen bem abnitch ift, den Tacitus Schildert, fo ift auch fcon im alten Gallier, tros alles beffen, mas die Beiten verandert haben, der jungere Gallier fennt= lich \*). Nothwendig aber waren die so weit ver= breiteten verschiedenen Rationen diefes Bolfestam= mes nach Landern, Beiten, Umftanden und wechfeln= den Stufen der Bildung fehr verschieden, fo daß der Gate an der Rufte des Soch = oder Irlandes mit einem gallischen oder celtiberischen Bolt, das die Nachbarschaft gebildeter Nationen oder Städte lange genossen hatte, wohl wenig gemein haben konnte.

Das Schicksal ber Galen in ihrem großen Erdestrich endigte traurig. Den frühesten Nachrichten nach, die wir von ihnen haben, hatten sie sowohl dieße als jenseit der Meerenge die Belgen oder Kymren zur Seite, die ihnen allenthalben nachzu-

Großbritannien '(Fortset, der allgeni. Weltgeschichte Ch. 47.), deren Unfang über die Galen und Kymren eine Menge alter Irrthümer sille berichtigt. Auch von den überblieb'nen Denkmalen der Britten gibt es, seiner Gewohnheit nach, mit kurzen Worten eine sicher, führende Nachricht. (Er ist gleichwohl in mehreren Punkten, obwohl späterer Geschichte, in Woltmann's Gesch. von Großbritannien berichtiget worden. M..)

<sup>\*)</sup> S. eine fcone Ausführung von Algarotti in fet. nen Opere. M..

ringen scheinen. Dieß = und jenseit wurden zuerst ie Kömer, sodann mehrere teutonische Nationen hre Ueberwinder, von denen wir sie oft auf eine ehr gewaltsame Art unterdrückt, entkräftet, oder ar außgerottet und verdrängt sehen werden, so daß vir anjeht die gallische Sprache nur an den äußerten Enden ihrer Besisthümer, in Irland, den Hebrien und dem nackten, schottischen Hochlande wieser sinden. Gothen, Franken, Burgunder, Alenannen, Sachsen, Normanner und andre deutsche Bolker haben in mancherlei Vermischungen ihre ansern Länder beseht, ihre Sprache vertrieben und ihsen Namen verschlungen.

Indeffen gelang es doch der Unterdrückung nicht, uch den innern Charafter diefes Bolfs in lebendi= gen Denkmalen von ber Erde zu vertilgen; fanft vie ein harfenton entschlupfte ihr eine gartlich trau= ige Stimme aus ben Grabern, die Stimme Offfans, ies Sohnes Fingal, und einiger seiner Genossen. Sie bringt une, wie in einem Bauberfpiegel, nicht jur Gemahlbe alter Thaten und Sitten vor Augen; ondern die gange Dent- und Empfindungsweise eties Wolfes auf diefer Ctufe ber Rultur, in folden Begenden, bei solchen Sitten tonet und durch sie in Berg und Seele. Offian und seine Genossen sagen ins mehr vom innern Buftande ber alten Galen, ils ein Geschichtschreiber und fagen fonnte, und wer= ben uns gleichsam ruhrende Prediger der humanität, vie folde auch in den einfachsten Berbindungen ber nenschlichen Gesellschaft lebet. Barte Bande gieben ich auch bort von Berg gu Bergen; und jede ihrer Saiten tont Wehmuth. Was Somer ben Griechen

ward, hatte ein gallifcher Offian ben Geinigen mer= den konnen, wenn die Galen Griechen und Offian Somer gewesen ware. Da biefer aber nur, als bie lette Stimme eines verdrangten Bolfs; amiichen Rebelbergen in einer Bufte fingt, und wie eine Rlamme über Grabern ber Bater bervorglangt; wenn iener in Sonien geboren, unter einem werdenden Bolk vieler blubenden Stamme und Infeln, im Glang feiner Morgenrothe, unter einem fo andern Himmel, in einer fo andern Sprache bas schilbert. was er entschieden, bell und offen vor sich erblickte, und andre Geister nachber so vielfach anwandten: so fucht man freilich in den faledonischen Bergen einen griechischen Somer an unrechtem Orte. Cone indef= fen fort, bu Mebelharfe Offfand: gludlich in allen Beiten ift, wer beinen fanften Tonen gehorchet \*).

<sup>\*)</sup> Es icheinet fonderbar, bag, ba awo Nationen, Schot. ten und Iren, um die Gigenthumsehre Fingals und Diffians freiten, feine berfelben burch Berausgabe ber fconften Befange des lettern mit ihrer urfprüng. lichen Befangweise, Die noch herkommens fenn foll, fich rechtfertigt. Schwerlich fonnte diefe erbichtet werden, und der Bau der Lieder felbit in ber Ur for ift, mit einem Gloffarium und gehörigen Unmerfungen verfeben, rechtfertigte nicht bloß, fonbern er wurde über Sprache, Mufit und Dichtfunft ber Balen , niebr als ihr Ariftoceles, Blair, belehren. Micht nur fur Die eingebornen Liebhaber Diefer Bedichte mufte eine galifche Unthologie diefer Urt eine Urt flaffi. iden Werts fenn, burch welches fich bas Schonfte ber Sprache aufs langfte erhielte; fondern auch für Mus, lander murbe fich vieles daraus ergeben, und immer. hin bliebe ein Buch folder Urt der Gefdichte der Menichheit wichtig.

Die Ryinren ffitt ihrem Ramen nach Berobes pobner, und wenn fie mit den Belgen Gin Bolf ind, fo treffen wie fit ; von ben Alpen. an \*), die vestlichen Ufer des Reeins bis zu feinem-Ausstuk. inunter, ja vielleicht einst bis zur eimbrifeben Salbnsel, die uralters wahrscheinlich ein größeres Land. par. Bon beutschen Stämmen, bie bart an ihnen aben, wurden fie theilweise uber bas Meer ge= rangt, fo baß fie in Britannien die Galen einengten, le oft= und fublichen Ruften diefes Landes bald inne atten, und, ba ihre Stamme bieff= und jenfeit des Meers zusammenbingen, sie auch in manchen Kuften rfahrner als die Galen waren, in diefer Lage nichts o beguem, als die Geeranberet treiben fonnten. Die scheinen ein wilderes Volf gemeseir zu fenn, als ie Galen, bas and unter ben Romern an Sittlich= eit wenig zunahm, und als diese bas Land verlie= ien, in einen jo hulfiofen Buftand ber Barbaref und lusschweifung verfant, daß es bald die Romer, bald u eignem Schaben bie Sachsen als Bulfevoller in's and rufen mußte. Gebr übel erging es ihnen unter lefen beutschen Belfern. In Sorben famen biefe: erüber und verwufteten bald mit Feuer und Schwert: oeder Menschen noch Anlagen wurden verschonet: as Land ward jur Einobe, und wir finden endlich ie armen Aymren an die westliche Ede Englands, n ble Gebirge von Bales, in die Ede von Corn= sallis verdrängt, ober nach Bretagne geflüchtet,

<sup>\*)</sup> helvetien, freilich, wurde unter ben Kaifern bem bels gifchen Gallien gugetheilt; aber unter Cafar waren biefe Alpen eigentlich galifch. M. .

oder vertilget. Michts gleicht bem haß, den bie Romren gegen ihre treulosen Freunde, die Sach= fen, hatten, und viele Jahrhunderte durch, auch vachdem fie in thre nacten Gebirge eingeschlossen maren, lebhaft nahrten. Lange erhielten fie fich unabhangig, im völligen Charafter ihrer Sprache, Regierungsart und Sitten, von denen wir im Regulativ des Hoffiaats ihrer Konige und ihrer Beam= ten noch eine merfwurdige Beschreibung haben \*); indessen fam auch die Beit ihres Endes. Wales ward überwunden und mit England vereinigt; nur die Sprache der Anmren erhielt und erhalt fich noch, sowohl hier als in Bretagne. Sie erhalt sich noch, aber in unsichern Reften; und es ift gut, daß ibr Charafter in Buchern aufgenommen worden \*\*), weil unausbleiblich sowohl fie, als alle Sprachen berglei= den verdrängter Bolfer ihr Ende erreichen werden, und mit diefer in Bretagne dief wohl zuerst gesche= ben burfte. Nach bem allgemeinen Lauf ber Dinge erloschen die Charaftere der Bolfer allmalig; ihr Geprage nußt fich ab, und sie werden in den Tiegel der Beit geworfen, in welchem fie zur todten Maffe binabsinken, oder zu einer neuen Ausprägung sich lautern.

Das Denkwurdigste, was und von den Kyniren übria

<sup>\*)</sup> Sprengels Geschichte von Großbritannien S. 379

<sup>\*\*)</sup> In Borlase, Bullet, Lond, Roftrenen, le Brigant, der Bibelübersegung u. f. Die poetischen Sagen indessen vom Könige Artus und seinem Gefolge sind in ihrer Ursprünglichkeit noch wenig durchsucht worden.

übrig geblieben und wodurch wunderbar auf bie Gin= bilbungsfraft ber Menichen gewirft worden, ift ibr Ronia Artus mit feinen Rittern ber runden Tafel. Naturlich tam die Sage von ihm febr fvåt in Bucher, und nur nach den Kreuzzugen befam fie ihren Schmuck ber Nomandichtung; urfprunglich aber gehort fie ben Apmren zu: benn in Cornwallis berrichte Konig Artus; bort und in Bales tragen in der Bolfsfage bundert Orte noch von ibm den Namen. In Bre= tagne, ber Kolonie ber Komren, ward, vom roman= tifchen Kabelgeist ber Normannen belebt, bas Mahr= den wahrscheinlich querft ausgebildet, und breitete fich fodann mit zabllofen Erweiterungen über Eng= land, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, ja fpaterbin in die gebildete Dichtfunft. Mahrchen aus dem Morgenlaude famen bazu, Legenden muß= ten alles heiligen und fegnen; fo fam dann das schone Gefolge von Rittern, Riefen, bem Bauberer Merlin, (auch einem Ballifer) von Feen, Drachen und Abenteurern jufanimen, an welchem fich Sahrhun= berte lang Mitter und Frauen vergnügten. Es ware umfonft, genau ju fragen, wann Konig Artus ge= lebt habe? aber ben Grund, bie Gefchichte und Wirfungen dieser Sagen und Dichtungen durch alle Nationen und Jahrhunderte, in benen fie geblübet, gu untersuchen, und als ein Phanomenon der Mensch= beit in's Licht zu ftellen; dieß ware, nach den fchonen Vorarbeiten dazu, ein rubmwurdiges Aben= teuer, fo angenehm als belehrend\*).

<sup>\*)</sup> Thomas Wharton's Abhandlung über ben Urfprung ber romanhaften Dichtung in Europa vor feiner 5mbere Werte z. Philos. u. Gefch. VII. 2

Finnen, Letten und Preußen.

Der finnische Völkerstamm, (ber aber diesen Namen so wenig, als ein Zweig desselben den Namen der Lappen kennet, indem sie sich selbst Suominennen,) erstreckt sich noch jest im äußersten Norden von Europa und an den Küsten. der Ostsee die nach Assen hinein; in frühern Zeiten hat er sich gewistieser hinab und weiter hin verbreitet. Außer den Lappen und Finnen gehören in Europa die Ingern, Esthen und Liwen zu ihm; weiterhin sind die Syranen, Permier, Wogulen, Wotjacken, Tscheremissen, Mordwinen, die Kondischen Ostjacken u. f. seine Verwandte, so wie auch die Ungarn oder Madscharen desselben Völkerstammes sind, wenn man ihre Sprachen vergleichet\*). Es ist ungewiß, wie weit hinab

Geschichte der Englischen Poefie und in Eschenburg fibrittisch. Museum B. 3-5. übersett, hat auch hiezu nühliche Rollektaneen; da sie aber offenbar einem fallichen Softem folget, so mußte wohl das Ganze eine andere Gestalt annehmen. In Vercel's sowohl als in ber neuern großen Bibliotheque des Romans, in den Unmerkungen der Engländer über ihren Chaucer, Spensfer, Shakespeare u. f. in ihren Urchäologien, in Durfresne u. a. Unmerkungen zu mehreren alten Geschichtschreibern, sind Materialien und Data genug; eine kleine Geschichte von Sprengel wurde dieß Chaos in Ordnung bringen, und gewiß in einem lehrreichen Licht zeigen.

<sup>\*)</sup> S. Büttners Bergleichungstabellen ber Schriftarien, Gatterers Ginleitung gur Universalhistorie, Schlöbers augeneine Norbische Geschichte u. f. Das

bie Lappen und Kinnen einst in Norwegen und Schwe= den gewohnt baben; bas aber ift ficher, daß fie von ben Standischen Deutschen immer bober binauf bis an ben nordischen Rand getrieben find, den fie noch jest inne haben. Un ber Ditfee und am weißen Meer icheinen ibre Stamme am lebendigften geme= fen zu fenn, wo fie nebst einigem Causchhandel auch Seerauberei trieben; in Vermien ober Biarmeland hatte ihr Gobe Jumala einen barbarifch = prachtigen Tempel; bier gingen also auch porzüglich bie nor= bifch = beutschen Abenteurer bin, ju tauschen, ju plundern, und Tribut ju fordern. Mirgend indeß hat diefer Bolfsstamm zur Reife einer felbstftandigen Kultur kommen können, woran wohl nicht feine Kähig= feit, sondern seine üble Lage Schuld ift. Sie waren feine Krieger wie die Deutschen; benn auch noch est nach fo langen Jahrhunderten der Unterdrückung jeigen alle Bolfsfagen und Lieder der Lappen, Kinnen und Efthen, bag fie ein fauftes Polt find. Da nun außerdem ihre Stamme meiftens ohne Berbinbung, and viele berfelben ohne politifche Berfaffung leb= ten, fo fonnte beim Berandringen der Bolfer wohl nichts anders geschehen, als was geschehen ift, nam= ich, daß die Lappen an den Rordpol hinaufgedrangt, de Finnen, Ingern, Eftben u. f. fflavifch unter=

leste Buch (Eh. 31. der fortgesehten allgemeinen Welt, geschichte) ift eine schäßbare Sammlung eigner und fremder Untersuchungen über die Stämme und alte Geschichte der nordischen Bolfer, die den Wunsch nach mehreren Zusammenstellungen folder Art von Arbeiten eines Ihre, Suhm, Lagerbring u. a. erreget.

jocht, die Limen aber fast ganz ausgerottet murben. Das Schickfal ber Bolfer an der Oftsee macht übershaupt ein trauriges Blatt in der Geschichte der Menschbeit.

Das einzige Bolt, das aus biefem Stamm fic unter die Eroberer gedrängt hat, sind die Ungarn ober Mabicaren. Bahricheinlich fagen fie guerft im Lande ber Baidfiren, zwifden ber Bolga und bem Jalt: bann ftifteten fie ein ungrifches Konig= reich zwischen bem schwarzen Meer und ber Bolga, das fic gertheilte. Jest tamen fie unter die Chagaren, murben von den Wetschenegern getheilt, da fie benn theils an ber perfifden Grenze bas mabscharische Reich grundeten, theile in fieben Sorben nach Europa gingen und mit ben Bulgaren muthenbe Kriege führten. Bon biefeu weiterhin gedrängt, rief Raifer Arnulph fie gegen die Mabren: jest fturg= ten fie aus Pannonien in Mabren, Bapern, Dberitalien und vermufteten graulich: mit Feuer und Schwert ftreiften fie in Thuringen, Sachfen, Franfen, Seffen, Schwaben, Elfag bis nach Frankreich und abermals in Italien binein, jogen vom beutschen Raifer einen schimpflichen Tribut, bis endlich theils burch die Deft, theils burch bie furchterlichften Dieberlagen ihrer Scere in Sachsen, Schwaben, Beft= phalen das deutsche Reich vor ihnen sicher gestellt, und ihr Ungarn felbit fogar ju einem apostolifchen Reich mard. Da find fie jest unter Glamen, Deut= ichen, Blachen und andern Bolfern ber geringere Theil ber Landeseinwohner, und nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache faum finden.

Die Litthauer, Ruren und Letten ber Offfee find von ungewissem Ursprunge; aller Bahricheinlichkeit nach indeffen auch dabin gedrängt; its sie nicht weiter gedrangt werden konnten. reachtet der Mischung ihrer Sprache mit andern, bat ie doch einen eignen Charafter und ift wahrscheinlich ile Tochter einer uralten Mutter, die vielleicht aus ernen Gegenden ber ift. Zwischen den beutschen, Tawifchen und finnischen Bolfern tonnte fich ber riedliche lettische Stamm nirgend weit ausbreiten. weniger verfeinern, und ward zulett nur, wie eine Nachbarn die Preußen, am meiften durch die Bewaltthatigfeiten merkwurdig, die allen diefen Rutenbewohnern theils von den neubefehrten Dolen. beils vom deutschen Orden und benen, die ihm zu Bulfe tamen, widerfuhren \*). Die. Menschheit chaudert vor dem Blut, das hier vergoffen ward in angen wilden Rriegen, bis die alten Dreußen faft ianalich ausgeröttet, Ruren und Letten bingegen in ine Knechtschaft gebracht wurden, unter deren Toch

<sup>\*)</sup> Wom preußischen Bolt ware eine furze Geschichte aus hart knochs, Prätorius, Lilienthals, n. a. nüglichen Borarbeiten und Sammlungen zu wünschen, und vielleicht ift sie, mir unbekannt, schon erschienen. Ohne Ausmunterung hat dieser kleine Erdwinkel für seine und benachbarter Bölker Geschichte viel gethan; der einzige Name Baper ift statt vieler. Insonder, heit verdient die alte preußische Verfassung am User der Weichsel, die einen Widewut als Stifter nennet, und unter einem Oberdruiden, der Kriwe hieß, sammt dem ganzen Stamme des Volks, noch Untersuchung. In der Geschichte Lieftands sind Arndt, hup ei u.a. geschäpte Namen.

sie noch jest schmachten. Wielleicht versitegen Jahrhunderte, ehe es von ihnen genommen wird, und man zum Ersaß der Abscheulichkeiten, mit welchen man diesen ruhigen Wölkern ihr Land und ihre Freiheit raubte, sie aus Menschlichkeit zum Genuß und eignen Gebrauch einer bessern Freiheit neu bildet.

Lange genug hat sich unfer Blick bei verdrängten, oder unterjochten und ausgerotteten Bolfern verweislet; lasset uns jest die feben, die sie verdrängten

und unterjochten.

#### III.

#### Dentsche Bolker.

Wir treten zu bem Bolferstamm, ber burch feine Große und Leibesstarte, durch feinen unternehmen= den, fühnen und ausdauernden Kriegsmuth, durch feinen dienenden Seldengeift, Anführern, wohin es fev, im Seer zu folgen und die bezwungenen gander als Beute unter fich zu theilen, mithin durch feine weiten Eroberungen, und die Verfasfung, die allent= halben umber nach deutscher Art errichtet ward, zum Wohl und Web dieses Welttheils mehr als alle andern Bolfer beigetragen. Bom schwarzen Meer an durch gang Europa find die Waffen ber Deutschen furcht= bar worden: von der Wolga bis zur Offfee reichte einst ein gothisches Reich: in Thracien, Mosien, Pannonien, Italien, Gallien, Spanien, felbst in Afrifa, hatten zu verschiedenen Beiten verschiedene deut= fche Bolter Sige und ftifteten Reiche: fie waren es, bie die Romer, Saracenen, Galen, Komren, Lappen, Finnen, Esthen, Slawen, Kuren, Preußen, und sich unter einander selbst verdrängten, die alle heutigen Königreiche in Europa gestiftet, ihre Stände eingeführt, ihre Sesehe gegründet haben. Mehr als Einmal haben sie Nom eingenommen, besiegt und zeplündert, Konstantinopel mehrmals belagert und seplündert, Konstantinopel mehrmals belagert und selbst in ihm geherrschet, zu Jerusalem ein cristliches Königreich gestiftet; und noch jeht regieren sie, theils durch die Fürsten, die sie allen Thronen Europa's gegeben, theils durch diese von ihnen errichteten Throne selbst, als Besiher, oder im Gewerb und Handel, mehr oder minder alle vier Welttheile der Erde. Da nun keine Wirkung ohne Ursache ist: so muß auch diese ungeheure Folge von Wirkungen ihre Ursache haben.

1) Richt wohl liegt diefe im Charafter der Nation allein; ihre fowohl phy= stifche als politische Lage, ja eine Menge pon Umftanden, die bei feinem andern nordlichen Bolt alfo zufammentraf, hat jum Lauf ihrer Thaten mitgewirket. Ihr großer, ftarter, und iconer Korperbau, ihre fürchterlich = blauen Augen murben von einem Geift ber Treue und Enthaltsamfeit beseelt, die fie ihren Obern gehorfam, fuhn im Angriff, ausdauernd in Gefahren, mithin andern Bolfern, jumal ben ausgearteten Romern, jum Schut und Trut febr moblgefällig oder furchtbar machten. Fruhe haben Deut= fche im romifchen Seere gedient, und gur Leibmache ber Raifer maren fie die auserlesensten Menschen; ja als das bedrängte Reich sich felbst nicht helfen onnte, waren es beutsche heere, die fur Sold gegen jeden, felbst gegen ihre Bruder fochten. Durch diese Goldnerei, die Jahrhunderte lang fortgefest wurde, bekamen viele ihrer Bolfer nicht nur eine Ariegswiffenschaft und Ariegszucht, die andern Barbaren fremd bleiben mußte, fondern fie famen auch durch bas Beisviel ber Romer und durch bie Be= fannticaft mit ihrer Sowache allmalig in ben Geichmad eigner Eroberungen und Bolferguge. Satte Diefes jest fo ausgeartete Nom einft Bolfer unter= jocht und fich jur Berricherinn der Welt aufgeworfen; warnm follten fie es nicht thun, ohne beren Sande jenes nichts Rraftiges mehr vermochte? Der erfte Stoß auf die romischen gander fam alfo, wenn wir die altern Eineruche der Teutonen und Apmren ab= fondern, und von ben unternehmenden Mannern Ariovift, Marbub und hermann zu rechnen anfan= gen, von Grengvolkern, ober von Unführern ber, die der Kriegsart biefes Reichs fundig und in feinen Seeren oft felbit gebraucht maren, mitbin bie Schwache sowohl Roms als späterhin Konstantinovels anug= fam fannten. Ginige berfelben waren fogar chen bamals romifche Bulfevoller, als fie es beffer fan= ben, was sie gerettet hatten, sich felbst zu bewahren. Die nun die Nachbarschaft eines schwachen Reichen und eines ftarten Durftigen, ber jenem unentbehr= lich ift, diesem nothwendig die Ueberlegenheit und Berrichaft einraumet: fo hatten auch hier die Romer den Deutschen, bie im Mittelpunkt Europa's gerade vor ihnen fagen, und die sie bald aus Roth in ihren Staat oder in ihre Seere nahmen, das Seft felbft in die Bande gegeben.

2) Der lange Biderftand, den meh=

rere Bolfer unfres Deutschlandes gegen die Romer zu thun batten, ftarfte in ibnen nothwendig ihre Kräfte und ihren Saf gegen einen Erbfeind, der fich ber Triumphe über fie mehr als andrer Siege rubmte. Sowohl am Rhein als an der Donau waren die Romer ben Deutschen gefährlich; fo gern diefe ibnen gegen die Gallier und andre Bolfer gedient batten, fo wollten fie ihnen als Gelbit= übermundene nicht bienen. Daber nun die langen Kriege von Augustus an, die, je fcmacher bas Reich ber Romer ward, immer mehr in Einbruch und Plunderung außarteten, und nicht anders als mit feinem Untergange enden fonnten. Der Marto= mannische und Schwäbische Bund, den meh= rere Bolfer gegen die Romer ichloffen, der Seer= bann, in welchem alle, auch die entlegenern deut= ichen Stamme ftanben, der jeden Mann gum Be h= ren, d. i. jum Mitftreiter - machte; diefe und mehrere Ginrichtungen gaben der gangen Nation sowohl den Namen als die Verfassung der Germa= nen oder Alemannen, d. f. verbundener Rriege= volfer; wilde Vorfpiele eines Syftems, das nach Sabrounderten auf alle Nationen Europa's verbrei= tet werden follte \*).

<sup>\*)</sup> Eine ausführliche Schilderung der deutschen Verfaffungen, die nach Zeiten, Stämmen und Segenden sehr verschieden waren, wäre hier ohne Zweck, da, was sich von ihnen in die Seschichte der Völker gepflanzt hat, sich zeitig genug zeigen wird. Nach den zahlreichsten Erläuterungen des Tacitus hat Möser von derfelben, seiner Begend zufolge, eine Veschreibung gegeben,

3) Bei folch einer ftebenden Rriege= verfassung mußte es den Deutschen noth= wendig an manchen andern Tugenden fehlen, die sie ihrer hauptneigung, oder ibrem Sauvtbedurfniß, dem Rriege, nicht ungern aufopferten. Den Aderban trieben fie eben fo fleißig nicht, und beugten fogar in manchen Stammen burch eine jahrlich = neue Bertheilung ber Meder bem Bergnugen vor, bas jemand an bem eignen Besis und einer besfern Rultur des Landes finden fonnte. Ginige, infonderheit oftliche Stam= me, waren und blieben lange tartarifche Sagd = und Birtenvolfer. Die robe Thee von Gemeinweiben und einem Gefammt = Eigenthum mar die Lieblings= ibee diefer Romaden, die sie auch in die Einrichtung ibrer eroberten Lander und Reiche brachten. Deutsch= land blieb alfo lange ein Bald voll Biefen, Morafte und Gumpfe, wo der Ur und das Elend, jest auß= gerottete deutsche Seldenthiere, neben ben deutschen Menschen = Selden wobnten: Biffenschaften fannten fie nicht, und die wenigen, ihnen unentbehrlichen Runfte verrichteten Beiber und größtentheils ge= raubte Knechte. Bolfern diefer Art mußte es angenehm fenn, von Rache, Durftigfeit, langer Beile, Gefellschaft ober von einer andern Aufforde= rung getrieben, ihre oben Balber zu verlaffen, bef=

die in ihrer schönen Zusammenstimmung beinah ein idealisches System und doch in einzelnen Stücken sehr wahr scheinet. Mösers Obnabrückische Gesich ich te Lh. 1. seine Patriotische Phantasten bin und wieder.

sere Gegenden zu suchen ober um Sold zu dienen. Daher waren mehrere Stämme in einer ewigen Unruhe, mit und gegen einander entweder im Bunde ober im Kriege. Keine Bölfer (wenige Stämme ruhiger Landesanwohner ausgenommen) sind so oft hin und her gezogen, als diese; und wenn Ein Stamm aufbrach, schlugen sich im Juge meistentheils mehrere an ihn, also daß aus dem Hausen ein Heer ward. Viele deutsche Bölfer, Wandalen, Sveven u. a., haben vom Umherschweisen, Wandeln, den Ramen; so ging's zu Lande, so ging's zur See. Ein ziemlich tatarisches Leben.

In der alteften Geschichte ber Deutschen hute man sich alfo, sich irgend an einen Lieblingsplag un= ferer neuen Verfuffung mit Vorliebe gu beften: bie alten Deutschen geboren in diese nicht; sie folgten einem andern Strome der Bolter. Westwarts drangen fie auf Belgen und Galen, bis fie in ber Mitte andrer Stamme eingeschloffen fagen; oftlich gingen fie bis gur Oftfee, und wenn fie auf ihr nicht rauben ober fortichwimmen konnten, an den fandigen Ruften aber auch feinen Unterhalt fanden, fo mandten fie fic naturlicher Beise bei bem erften Unlag füblich in leergelaffene Lander. Daber, daß mehrere ber Nationen, die in's romische Reich zogen, zuerst an ber Oftsee gewohnet haben; es waren aber gerade nur die milberen Bolfer, beren Wohnung bafelbft keine Veranlassung zum Sturz bieses Reichs mar. Weit entfernter lag biefe in ber aftatischen Mongalei: benn bort wurden die westlichen Sun= nen von den Tauren und andern Bolfern gedrangt;

sie gingen über die Wolga, trasen auf die Alanen am Don, trasen auf das große Reich der Gothen am schwarzen Meere; und jest geriethen lauter südliche deutsche Völker, West = und Ostgothen, Wandalen, Alanen, Sveven in Bewegung, denen die Hunnen solgten. Mit den Sachsen, Franken, Burgundern und Herulern hatte es wieder andre Bewandniß; die lestgenannten standen als Helden, die ihr Blut ver=

fauften, langft in romifchem Golde.

Unch hute man'fich, allen diefen Bolfern gleiche Sitten ober eine gleiche Rultur guzueignen; bas Begentheil bavon zeigt ihr verschiedenes Betragen gegen die überwundnen Nationen. Anders verfuhren die wilden Sachsen in Britannien, die ftreifenden Ala= nen und Greven in Spanien, ale die Oftgothen in Italien oder in Gallien die Burgunder. Die Stamme, die lange an den romifchen Grengen, neben ihren Kolonien und Sandelsplaten, west = oder süd= lich, gewohnt batten, waren milder und bildfamer, ale die and den nordischen Baldern oder von oben Ruften herkamen; baber es g. B. anmagend fenn wurde, wenn jede Sorde der Deutschen sich die Mythologie der ffandischen Gothen zueignen wollte. Wohin waren biefe Gothen nicht gefommen! und auf wie mancherlei Wegen hat sich diese Mothologie fpåterhin nicht verfeinert! Dem tapfern Urdentichen bleibt vielleicht nichts als fein Theut ober Tuifto, Mann, hertha und Bodan, d. f. ein Bater, ein Seld, die Erde und ein Feldherr.

Indessen durfen wir und doch, wenigstens bruderlich, jenes entfernten Schapes der deutschen Fabellehre freuen, der sich am Ende der bewohn= ten Welt, in Asland, erhalten oder gufammengefun= ben, und durch die Sage der Mormanner und drift= lichen Gelehrten augenscheinlich bereichert bat, ich meine ber nordischen Edda. Ale eine Sammlung von Urkunden der Sprache und Denkart eines deut= fchen Boltsftammes ift fie allerdings auch und bochft merkwurdig. Die Mothologie diefer Nordlander mit ber griechischen zu vergleichen, fann lehrreich ober unnut werben, nachdem man die Untersuchung auftellt; febr vergeblich mare es aber, einen Somer oder Offian unter diefen Sfalden zu ermarten. Bringet die Erde allenthalben Einerlei Fruchte bervor? und sind die edelsten Kruchte diefer Urt nicht Folgen eines lange gubereiteten, feltnen Buftandes der Bolfer und Zeiten? Laffet und alfo in diesen Gedichten und Sagen ichaten, was wir in ihnen finden, einen eignen Beift, rober, fuhner Dichtung, ftarfer, reiner und treuer Gefühle, fammt einem nur zu funft= lichen Gebrauch des Kerns unferer Sprache; und Dank fen jeder aufbewahrenden, jeder mittheilenden Sand, die jum allgemeinern oder beffern Gebrauch diefer Nationalichaße beitragt. Unter ben Namen derer, die in fruberen und neueren Beiten rubinwurdig dazu beitrugen \*), nenne ich in unfern Belten auch für die Geschichte ber Menschheit den Namen Suhm mit Dank und Ehre. Er ift es, ber uns von Island her dieß schone Nordlicht in nenem

<sup>\*)</sup> Sämund, Snorro, Refenius, Worm, Lors fäus, Stephanius, Bartholin, Reifler, Ihre, Göranfon, Thorfelin, Erichfen, die, Magnäi, Ancherfen, Eggers u. f.

Glanze hervorschimmern läßt: er selbst und andre suchen es auch in ben Horizont unser Kenntnisse zum richtigern Gebrauch einzusühren. Leiber können wir Deutsche von unsern alten Sprachschäften nicht viel auszeigen\*): die Lieder unserr Barben sind verlozen; der alte Sichbaum unserr Heldensprache prangt, außer Wenigem, nur mit sehr junger Bluthe.

Mls die beutschen Bolfer bas Chriftenthum an= genommen hatten, fochten fie bafur, wie fur ihre Ronige und ihren Abel: welche achte Degentreue benn außer ihren eignen Bolfern, ben Alemannen, Thuringern, Bavern und Sachsen, die armen Glaven, Preugen, Kuren, Liven und Eftben reichlich erfahren haben. Bum Ruhme gereicht es ihnen, daß fie auch gegen die fpater eindringenden Barbaren als eine lebendige Mauer standen, an der sich bie tolle Buth der Hunnen, Ungarn, Mogolen und Turfen zerschellte. Sie also sind's, die den größesten Theil von Europa nicht nur erobert, bepflanzt und nach ihrer Weise eingerichtet, sondern auch beschüßtund beschirmt haben; sonft batte auch bas in ihm nicht aufkommen konnen, mas aufgekommen ift. Ihr Stand unter ben andern Volfern, ihr Ariegesbund und Stammescharafter find alfo bie Grundfesten ber Rultur, Freiheit und Sicherheit Europa's geworden; ob sie nicht auch burch ihre politische Lage an dem langfamen Kortgange biefer Kultur mit eine Ur=

<sup>\*)</sup> In Schilters thesauro ift, außer Wenigem, das fonft hie und da ju finden, unfer Reichthum beifammen, und nicht fehr beträchtlich.

fache fenn muffen? davon wird ein unbescholtener Beuge, Die Geschichte, Bericht geben.

#### IV.

#### Slavische Bolfer.

Die flavischen Bolfer nehmen auf ber Erbe einen großern Raum ein, als in der Gefchichte, unter andern Urfachen auch begwegen, weil fie entferuter von ben Romern lebten. Wir fennen fie zuerft am Don, fvaterbin an ber Donau, bort unter Gothen, hier unter hunnen und Bulgaren, mit denen sie oft das romifche Reich fehr beunruhigten, meistens nur als mitgezogene, belfende ober bienende Bolfer. Tros ihrer Thaten hie und ba, waren fie nie ein unternehmendes Kriegs = und Abeuteuervolt, wie ble Deutschen; vielmehr rudten fie diefen fille nach, und befesten ihre leergelaffenen Plate und Lander, bis fie endlich ben ungeheuren Strich inne hatten, ber vom Don jur Elbe, von ber Ditfee bis jum abria= tischen Meer reichet. Bon Luneburg an über Medlenburg, Dommern, Brandenburg, Sachfen, bie Lausnis, Bohinen, Mahren, Schleffen, Polen, Mußland erfreckten fich ihre Wohnungen bieffeit ber Rar= pathifden Gebirge; und jenfelt berfelben, wo fie frube ichon in ber Ballachef und Moldau fagen, bretteten fie fich, burch mancherlei Bufalle unterftust, immer weiter und weiter aus, bis fie ber Raifer Beratlius auch in Dalmatien aufnahm, und nach und nach die Roulgreiche Slavonien, Bosnien, Gervien, Dalmatien von ihnen gegrandet wurden. In

Dannonien wurden sie eben fo gablreich, von Friul aus bezogen fie auch die fudoftliche Ede Deutsch= lands, also daß ihr Gebiet fich mit Steiermark, Karnthen, Krain festschloß; ber ungeheuerste Erd= ftrich, den in Europa Eine Nation größtentheils noch jest bewohnet. Allenthalben ließen fie fich nieder, um bas von andern Bolfern verlassene Land zu be= fißen, es als Kolonisten, als Hirten ober Ackerleute zu bauen und zu nußen; mithin war nach allen vor= hergegangenen Verheerungen, Durch= und Auszügen thre geräuschlose, fleißige Gegenwart den Landern ersprieglich\*). Sie liebten die Landwirthschaft, einen Vorrath von Seerden und Getreide, auch mancherlei bausliche Kunfte, und eröffneten allenthalben mit den Erzeugnissen ihres Landes und Kleißes einen nuslichen Sandel. Langs der Offee von Lubeck an batten fie Seeftabte erbauct, unter welchen Bineta das flavische Amsterdam war; so pflogen sie auch mit den Preußen, Auren und Letten Gemeinschaft, wie die Gyrache diefer Bolfer zeigt. Um Dnepr hatten sie Klew, am Wolchow Nowgorod gebanet, welche bald blubende Sandelsstädte wurden, indem fie bas schwarze Meer mit ber Oftfee vereinigten und die Produkte ber Morgenwelt dem nord = und westlichen Europa zuführten. - In Deutschland trie= ben fie ben Bergbau, verftenden bas Schmelzen und Gießen der Metalle, bereiteten das Salz, verfer= tiaten

<sup>\*)</sup> S. über die stavische Wölfer (in der öfterreichischen Monarchie) das an Beobachtungen reiche Werk Josephyls von Rohrer, Ir Bb., aus dem ihre Sigenschaften überhaupt am genausten (und mit herder's Darftellung fehr einstimmig) zu entnehmen sind. M..

tigten Leinwand, braueten Meth, pflanzten Fruchtbaume, und führeten nach ihrer Art ein fröhliches,
musikalisches Leben. Sie waren milbthätig, bis zur
Berschwendung gastfrei, Liebhaber der ländlichen
Freiheit, aber unterwürsig und gehorsam, des Kaubens und Plünderns Feinde. Alles das half ihnen
nicht gegen die Unterdrückung; ja es trug zu derselben bei. Denn da sie sich nie um die Oberherrschaft der
Belt bewarben, keine kriegssüchtigen erblichen Fürsten unter sich hatten, und lieber steuerpslichtig wurden, wenn sie ihr Land nur mit Ruhe-bewohnen
konnten: so haben sich mehrere Nationen, am meisten aber die vom deutschen Stamme, an ihnen
hart versündigt.

Schon unter Rarl bem Großen gingen jene Un= terdruckungsfriege an, die offenbar Sandelsvortheile jur Urfache batten, ob fie gleich die driftliche Reli= ifon jum Vorwande gebrauchten: benn ben belben= nafigen Franten mußte es freilich bequem fenn, eine leißige, ben Landbau und Sandel treibende Nation ils Anechte ju behandeln, ftatt felbst diese Runfte u lernen und ju treiben. Bas die Franken ange= angen hatten, vollführten bie Sachfen; in gangen provinzen murden die Glaven ausgerottet oder gu leibeigenen gemacht, und ihre Landereien unter Bi= chofe und Edelleute vertheilet. Ihren Sandel auf er Oftfee gerftorten nordifche Germanen : ihr Bineta ahm durch die Danen ein trauriges Ende, und ihre Reste in Deutschland sind dem abnuch, was die Spanier aus ben Peruanern machten. Ift es ein Bunder, daß nach Jahrhunderten der Unterjochung nd der tiefften Erbitterung biefer Nation gegen

ihre cristlichen Herren und Räuber ihr weicher Cha= rafter gur argliftigen, graufamen Anechteträgheit berabgefunken mare? Und bennoch ift allenthalben, jumal in Landern, wo fie einiger Freiheit genießen, ihr altes Geprage noch fennbar. Ungludlich ift bas Bolf badurch worden, daß es bei feiner Liebe gur Rube und jum hauslichen Fleiß fich feine baurende Arfegeverfasfung geben konnte, ob es ihm wohl an Capferfeit in einem hisigen Widerstande nicht gefehlt hat; ungludlich, daß feine Lage unter ben Erdvolkern es auf Einer Seite den Deutschen so nahe brachte, und auf der andern seinen Ruden allen Anfallen oftlicher Tataren frei ließ, unter welchen, sogar unter den Mogolen, es viel gelit= ten, viel gebulbet. Das Rab ber andernden Beit drebet sich indeß unaufhaltsam; und da diese Natio= nen größtentheils den schönften Erdstrich Europa's bewohnen, wenn er gang bebauet und der Sandel daraus eröffnet wurde; da es auch wohl nicht anders ju benten ift, ale daß in Europa die Befengebung und Politif fratt bes friegerischen Geiftes immer mehr den fillen Fleiß und das ruhige Verfehr der Bolfer unter einander befordern muffen und befor= dern werden \*): so werdet auch ihr so tief verfun= fene, einst fleißige und gludliche Bolfer, endlich einmal von eurem langen tragen Schlaf ermuntert, von euren Stlavenfetten befreiet, eure iconen Be-

<sup>\*)</sup> Jedermann weiß, daß dieser menfchenfreundliche Traum fcrecklich unterbrochen worden; aber der Ausgang des Drama ift nicht vor unferen Augen, und könnte leicht unerwartet anders, als man jest fürchtet, ausfallen. M..

genden vom adriatischen Meer bis zum karpathischen Gebirge, vom Don-bis zur Mulda als Eigenthum nuhen, und eure-alten Feste des ruhigen Fleißes

und Sandels auf ihnen feiern durfen.

Da wir aus mehreren Gegenden schone und nute bare Beiträge zur Geschichte dieses Volks haben \*): so ist zu wünschen, daß auch aus andern ihre Lücken erganzt, die immer mehr verschwindenden Neste ihrer Gebräuche, Lieder und Sagen gesammelt, und endlich eine Geschichte dieses Volkerstam= mes im Ganzen gegeben würde, wie sie das Gemählde der Menschheit sordert.

## $\overline{V}$ .

## Fremde Bolfer in Europa.

Alle bisher betrachteten Nationen fonnen wir, die einzigen Ungarn ausgenommen, als alte europaische Stammvölfer ausgenommen, als alte europaische Stammvölfer ausgenen, die seit undenklichen Zeiten bahin gehören. Denn ob sie gleich einst auch in Asien mogen gesessen haben, wie die Berwandtschaft mehrerer Sprachen verunthen läßt: so liegt doch diese Untersuchung sammt dem Wege, den sie aus der Arche Noah genommen haben, jensseit unstrer Geschichte.

Anfer ihnen aber gibt's noch eine Reihe frem= ber Bolter, die in Europa entweder einst ihre Rolle

<sup>\*).</sup> Trifch, Popowitsch, Müller, Jordan, Strit ter, Gerken, Möhsen, Anton, Dobner, Taube, Fortis, Sulzer, Rossignoli, Dobrows, ti, Boigt, Pelzel, (Appendini).

gespielt und zum Glud oder Unglud deffelben beigetragen haben, oder solche noch jeto frielen.

Dahin gehören die Hunnen, die unter Attila einst eine so große Strecke der Länder durchzogen, überwunden und verwüstet haben; nach aller Wahrscheinlichkeit und nach Ammians Beschrelbung ein Bolf mogvlischen Stammes. Hätte der große Attila sich nicht von Nom wegbitten lassen, und die Hauptstadt der Welt zur Hauptstadt seines Reichs gemacht; wie schrecklich anders wäre die ganze europäische Seschichte! Nun gingen seine geschlagenen Völker in ihre Steppen zurück, und ließen uns, Gottlob! kein heiliges Römisch = Kalmuckisches Kaisserthum in Europa.

Nach den Hunnen haben die Bulgarn einst eine fürchterliche Rolle im östlichen Europa gespielet, bis sie, so wie die Ungarn, zur Annahme der cristlichen Meligion gebändigt wurden, und sich zuleht gar in die Sprache der Slaven verloren. Auch das neue Neich zersiel, das sie mit den Wlachen vom Berge Hämus stifteten; sie sanken in die vermischte große Masse der Völker des dacischeillyrische thracischen Erdstrichs, und ohne unterscheidenden Volkscharakter führt nur noch eine Provinz des turefischen Neichs ihren Namen.

Wiele andere Bolfer übergehen wir, Chazaren, Avaren, Petschenegen u. f., die dem morgenlandischen, zum Theil auch westlichen römischen Reich, auch Gothen, Slaven und andern Bolfern genug zu schaffen gemacht hatten, endlich aber ohne eine daurende Stiftung ihres Namens entweder nach

Asien zurückgingen, oder in die Masse der Bölker versanken.

Noch weniger durfen wir uns auf jene Refte ber alten Illyrier, Thracier und Macedonier, die Albanier, Wlachen, Arnauten einlassen. Sie sind keine Fremblinge, sondern ein alt = europäischer Bolkerstamm: einst waren sie Hauptnationen, jest sind sie unter einander geworfene Trummer mehre-

rer Bolfer und Sprachen.

Sang fremde find fur und auch jene zweiten Sunnen, die unter Gengischan und feinen Nachfol= gern Europa vermufteten. Der erfte Eroberer brang unaufhaltsam bis an den Dnepr, anderte ploBlich feine Bedanten und ging gurud: fein Rachfolger fam mit Kener und Schwert bis in Deutschland, ward aber auch gurudgetrieben. Gengischans Entel unterjochte Rufland, das anderthalb bundert Sab= ren den Mogolen steuerbar blieb; endlich warf es das Joch ab, und ging in der Folge felbst biefen Bolfern gebietend entgegen. Mehr als einmal find jene rauberifchen Bolfe der affatischen Erdhobe, die Mogolen, Verwüster der Welt worden; Europa aber zu ihrer Steppe zu machen, hat ihnen nie gegludt. Sie haben es auch nie gewollt; fondern begehrten nur Beute.

Alfo sprechen wir blok von benen Bolfern, bie als Besiger und Mitwohner sich in unserm Weltztheil eine langere oder fürzere Dauer erwarben; und bieses sind

1. Die Araber zuerft. Nicht nur hat diefes Bolf dem morgenlandischen Raiserthum in dreien

Theilen der Welt den ersten großen Sauptstoß gege= ben; fondern da fie Spanien 770 Jahre theilweise be= feffen, außerdem auch in Sicilien, Sardinien, Corfifa und Neavel gang ober jum Theil lange ge= berrichet haben und meistens nur ftudweise biefe Besigungen verloren: fo blieben allenthalben in der Sprache und Denfart, in Anlagen und Ginrichtun= gen Spuren von ihnen gurud, die theils noch un= ausgetilgt find, theils auf ben Geift ihrer bamaligen Nachbarn und Mitwohner fehr gewirft haben. Un mehreren Orten gundete fich bei ihnen die Kadel der Wiffenschaft fur das damals barbarische Europa an, und auch bei ben Rreuzzugen ward die Befannt= schaft mit ihren morgenlandischen Brudern unferm Welttheil ersprießlich. Ja da viele derselben in den von ihnen bewohnten Landern jum Christen= thum übergetreten sind: fo sind fie dadurch, in Spanien, Sicilien und fonft, Europa felbst einver= leibet worden.

2. Die Türken, ein Wolk aus Turkestan, ist troß seines mehr als dreihundertjährigen Ausent=balts in Europa diesem Welttheil noch immer fremde. Sie haben das morgenländische Keich, das über tausend Jahre sich selbst und der Erde zur Last war, geendet, und ohne Wissen und Willen die Künste dadurch westwärts nach Europa getrieben. Durch ihre Anfälle auf die europäischen Mächte haben sie dieselbe Jahrhunderte lang in Tapkerkeit wachend erhalten, und seder fremden Alleinherrschaft in ihzen Gegenden vorgebeuget; ein geringes Gute gegen das ungleich größere Uebel, daß sie die schönsten Länder Europa's zu einer Wüsse, und die einst sinn=

reichsten griechischen Bolker zu treulosen Sklaven, zu liederlichen Barbaren gemacht haben. Wie viele Werke der Kunst sind durch diese Unwissenden zerstört worden! wie vieles ist durch sie untergeganzen, das nie wieder hergestellt werden kann. Ihr Meich ist ein großes Gefängniß für alle Europäer, die darin leben; es wird untergehen, wenn seine Zeit kommt. Denn was sollen Fremdlinge, die noch nach Jahrtausenden assatische Barbaren seyn

wollen, mas follen fie in Europa?

3. Die Juden betrachten wir bier nur ale bie varafitische Offange, die fich beinahe allen europäi= fcben Nationen angehängt und mehr ober minder von ihrem Saft an sich gezogen hat. Rach dem Un= tergange bes alten Roms waren ihrer, verglei= dungsweise, nur noch wenige in Europa; durch die Berfolgungen der Araber famen fie in großen Saufen beruber, und haben fich felbst nationenweise vertheilet. Daß sie den Ausfah in unfern Belt= theil gebracht, ift unwahrscheinlich; ein argerer Ausfat war's, daß fie in allen barbarifchen Jahrhun= berten als Wechsler, Unterhandler und Reichsfnechte niederträchtige Berfzeuge bes Buchers murben, und gegen eignen Gewinn die barbarifch ftolge Unwiffenheit ber Europaer im Sandel Dadurch ftarften. Graufam ging man oft mit ihnen um, und erprefte tyrannifc, was fie burch Beig und Betrug, ober burch Kleif, Klugheit und Ordnung erworben bat= ten; indem fie aber folder Begegnungen gewohnt waren und felbst darauf rechnen mußten, fo über= lifteten und erpreften fie befto mehr. Indeffen waren fie ber bamaligen Beit, und find noch jest

manchen Landern unentbehrlich; wie denn auch nicht zu läugnen ist, daß durch sie die hebräische Literatur erhalten, in den dunkeln Zeiten die von den Arabern erlangte Wissenschaft, Arzneikunde und Weltweisheit auch durch sie fortgepflanzt und sonst manches Gute geschafft worden, wozu sich kein anderer als ein Jude gebranchen ließ. Es wird eine Zeit kommen, da man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Jude oder Christ sew: denn auch der Jude wird nach europässchen Geschen leben, und zum Besten des Staats beitragen. Nur eine barbarische Verfassung hat ihn darin hindern, oder seine Fähigkeit schädlich machen mögen.

4. Ich übergehe die Armenier, die ich in unferm Welttheil nur als Reisende betrachte; sehe aber dagegen ein zahlreiches, fremdes, heidnisches, unterirdisches Bolk fast in allen Ländern Europa's, die Zigeuner. Wie kommt es hieher? wie kommen die sieben bis achtmal hundert tausend Köpfe hieher, die ihr neuester Seschichtschreiber zählet \*)? Eine verworsne ind!sche Kaste, die von allem, was sich göttlich, anständig und bürgerlich nennet, ihrer Geburt nach entsernt ist und dieser erniedrigenden Bestimmung noch nach Jahrhunderten treu bleibt, wozu taugte sie in Europa, als zur militärischen Zucht, die doch alles aus schnellste discipliniret?

<sup>\*)</sup> Grellmann hiffor. Berfuch über bie Zigeuner 87. Rübiger's Zuwachs gur Sprachenkunde 82.

Allgemeine Betrachtungen und Folgen.

So ungefahr erscheint das Gemählde der Völkerschaften Europa's; welch eine bunte Zusammensezung, die noch verworrener wird, wenn man sie die Zeiten, auch nur die wir kennen, hinab begleitet! So war's in Japan, Ksina, Indien nicht: so ist's in keinem durch seine Lage oder Verfassung eingeschlossenen Lande. Und doch hat Europa über den Alpen kein großes Meer, so daß man glauben sollte, daß die Völker hier wie Mauern neben einander hätten stehen mögen. Ein kleiner Blick auf die Beschaffenheit und Lage des Welttheils, so wie auf den Charakter und die Ereignisse der Nationen gibt

darüber andern Aufschluß.

1. Siehe dort oftwarte gur Rechten die un= geheure Erdhohe, die die affatifche Tata= rei heißt, und wenn du die Verwirrungen ber mittlern europäischen Geschichte liefest, fo magft bu wie Triftram feufgen: "baber fammt unfer Un= glud!" Ich barf nicht untersuchen, ob alle nor= dischen Europäer und wie lange sie dort gewohnt ha= ben; denn einst war das gange Mordeurova nicht beffer, ale Siberien und die Mungalei, iene Mutter ber Sorben; bort und bier mar nomabifchen Bolfern das trage Umbergieben, und die Rhan= Regierung unter tatarifchen Magnaten erblich und eigen. Da nun überdem das Eurova über den Alpen offenbar eine herab gefentte Flache ift, die von jener volkerreichen tatarifchen Sohe westwarts bis an's Meer reicht, auf welche alfo, wenn bort

barbarische Sorden andre Sorden drangten, die west= lichen herabsturgen und andre forttreiben mußten: fo war damit ein langer tatarifcher Buftand in Guropa gleichsam geographisch gegeben. Diefer unau= genehme Unblid nun erfüllt über ein Sahrtaufend hin die europäische Geschichte, in welcher Reiche und Bolfer nie zur Ruhe fommen, weil sie entweder felbst des Wanderns gewohnt waren oder weil andre Nationen auf fie brangten. Da es alfo unlaug= bar ift, daß in der alten Welt das große affatische Gebirge mit feinen Fortgangen in Europa bas Ril= ma und den Charafter der Rord= und Gudwelt mun= berbar fceibe: fo laffet nordwarts der Alven uns über unfer Vaterland in Europa wenigstens baburch troften, daß wir in Sitten und Berfaffungen nur zur verlängerten europäischen, und nicht gar zur urfprunglichen affatischen Catarel gehoren.

2. Europa ist, zumal in Vergleichung mit dem nordlichen Asien, ein milderes Land voll Ströme, Kusten, Krümmen und Buchten: schon dadurch entschied sich das Schickfal seiner Volfter vor jenen auf eine vortheilhafte Weise. Am See bei Asow sowohl als am schwarzen Meere waren sie den griechischen Pslauzstädten und dem reichsten Handel der damaligen Welt nahe: alle Nationen, die hier verweilten oder gar Reiche stifteten, kamen in die Bekanntschaft mehrerer Völker, ja gar zu einiger Kunde der Wissenschaften und Künste. Insonderheit aber ward die Ostsee den Nordeuropäern das, was dem südlichen Europa das mittellänzbische Meer war. Die preußische Küste war durch

ben Bernsteinhandel icon \*) Griechen und Romern bekannt worden; alle Rationen, die an berfelben pohnten, welchen Stammes sie waren, blieben nicht ohne einiges Kommerz, das fich bald mit dem Sandel des schwarzen Meers verband und sogar bis zum weißen Meer erstrecte; mithin ward zwischen Gud= affen und dem oftlichen Europa, zwischen dem affatiichen und europäischen Norden eine Art Bolferge= meinschaft gefnupfet, an der auch fehr unkultivirte Nationen Theil nahmen \*\*). An der ffandinavischen Rufte und in der Rordsee wimmelte bald alles von Sandelsleuten, Geeraubern, Reisenden und Aben= teurern, die fich in alle Meere, an bie Ruften und Länder aller euroväischen Bolter gewagt und die wunderbarfien Dinge ausgeführt haben. Die Belgen fnupften Gallien und Britannien gufammen, und auch bas mittellandische Meer blieb von Bugen ber Barbaren nicht verschont: sie wallfahrteten nach Rom, sie bienten und handelten in Konftantinopel. Durch welches alles dann, weil die lange Bolfer= wanderung zu Lande bagu fam, endlich in diefem fleinen Welttheil die Anlage zu einem großen Ra= tionen=Verein gemacht ift, zu bem ohne ihr Biffen ichon die Romer durch ihre Eroberungen vor= gearbeitet hatten, und der schwerlich anderswo als bier zu Stande fommen fonnte. In feinem Welt= theil haben sich die Bolker so vermischt, wie in Eu-

\*) Phoniciern! 3. Matth. Gegner. M . .

<sup>\*\*)</sup> In Fifder's Geschichte bes beutschen handels Eh. 1. find hierüber febr brauchbare Rollectaneen gesammelt. (welche jedoch nähere Prüfung sehr bedürfen. M...)

ropa: in feinem haben sie so stark und oft ihre Wohnplaße, und mit benselben ihre Lebensart und Sitten verandert. In vielen Landern wurde es jebo den Einwohnern, zumal einzelnen Familien und Menschen schwer senn, zu fagen, welches Geschlech= tes und Volfes sie sind; ob sie von Gothen, Mauren, Juden, Karthagern, Romern: ob fie von Ga= len, Apmren, Burgundern, Franken, Normannen, Sachsen, Slaven, Finnen, Illyriern herstammen; und wie sich in der Reihe ihrer Vorfahren das Blut gemischet habe. Durch bundert Urfachen hat fich im Verfolg ber Jahrhunderte ble alte Stammes= bildung mehrerer europäischen Nationen gemildert und verändert, ohne welche Verschmelzung der All= gemeingeist Europa's schwerlich hatte erweckt werden mogen.

3. Dag wir bie alteften Bewohner bie= fes Belttheile jest nur in bie Gebirge, oder an die außersten Ruften und Eden desselben verdrängt finden, ift eine Natur= begebenheit, die in allen Weltgegenden, bis zu ben Inseln des affatischen Meers, Beispiele findet. In mehreren derfelben bewohnte ein eigner, mei= ftene roberer Bolferstamm die Gebirge, mahrschein= lich die altern Einwohner des Landes, die jungern und fühnern Unfommlingen hatten weichen muffen; wie konnte ce in Europa andere fenn, wo fich die Völker mehr als irgendwo anders brangeten und forttrieben? Die Reihen berfelben gehen indeß an wenige Hauptnamen zusammen, und was sonderbar ift, auch in verschiedenen Begenden finden wir die= felben Bolfer, die einander gefolgt zu fenn ichelnen,

neistens bei einander. So zogen die Apmren den Balen, die Deutschen ihnen beiden, die Glaven den Deutschen nach und besetzten ihre Lander. Wie die Erdlagen in unserm Boben, so folgen in unserm Belttheil Bolferlagen auf einander, zwar oft burch inander geworfen, in ihrer Urlage indessen nochenntlich. Die Korscher ihrer Sitten und Sprachen aben bie Beit zu benugen, in der fie fich noch. nterscheiben: benn alles neigt fich in Europa gur Umaligen Ausloschung ber Nationalcharaktere. Rur ute fich der Geschichtschreiber der Menschbeit bie= et, dag er feinen Bolferftamm ausschließend zu inem Lieblinge mable, und badurch Stamme ver= einere, benen die Lage ihrer Umftande Glud und tubm verfagte. Auch von den Glaven hat ber Deut= be gelernt: der Komr und Lette batte vielleicht n Grieche werden tonnen, wenn er gwischen ben differn anders geftellt gewesen ware. Wir tonnen hr zufrieden fenn, daß Bolter von fo ftarfer, fchor, edler Bildung, von fo feufchen Sitten, biederm erstande und redlicher Gemuthkart als die Deut= ben waren, nicht etwa hunnen ober Bulgarn, bie mifche Welt befesten; fie aber befimegen fur bas mablte Gottesvolk in Europa zu halten, dem fei= es angebornen Abels wegen die Welt gehörte, und m diefes Vorzugs halber andre Volfer zur Anecht= haft bestimmt maren, dieg mare ber unedle Stols nes Barbaren. Der Barbar beberricht; ber ge= lbete leberminder bildet.

4. Von selbst hat sich kein Volk in Euopa zur Kultur erhoben; jedes vielmehr hat ine alten rohen Sitten so lange beizubehalten e=

strebet, als es irgend thun fonnte, wozu benn das burftige, raube Klima, und die Nothwendigfeit einer wilden Rriegsverfaffung viel beitrug. Rein europaifches Bolf g. B. hat eigene Buchstaben gehabt ober sich felbst erfunden; sowohl die spanischen als nordischen Munen stammen von ber Schrift andrer Bolfer; die gange Rultur bes nord = oft= und westli= chen Europa ift ein Gewachs aus romifch = grie= difd = arabifdem Samen. Lange Beiten brauchte bieß Bemachs, ebe es auf biefem bartern Boben nur ge= beiben und endlich eigne, Anfangs fehr faure Früchte bringen konnte; ja auch biezu war ein fonderbares Bebifel, eine frembe Religion nothig, um das, was die Romer durch Eroberung nicht hatten thun fonnen, burch eine geiftliche Erobe= rung zu vollführen. Vor allen Dingen muffen wir alfo dieg neue Mittel der Bilbung betrachten. bas feinen geringern 3med hatte, als alle Bolfer ju Ginem Bolt, fur biefe und eine gufunftige Belt gludlich, zu bilden, und das nirgend fraftiger als in Europa wirkte.

Das Beichen ward jest prächtig aufgerichtet, Das aller Welt zu Troft und hoffnung fieht, Zu dem viel tausend Geister sich verpstichtet, Zu dem viel tausend herzen warm gesteht, Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet, Das in so maucher Siegessahne weht; Ein Schau'r durchdringt des wilden Kriegers Glieder; Er sieht das Kreuz, und legt die Waffen nieder.

## Siebenzehntes Buch.

Sichengia Sabre vor bem Untergange bes jubi= iden Staats ward in ibm ein Mann geboren, ber sowohl in bem Gedankenreich ber Menschen, als in ibren Sitten und Berfaffungen eine unerwartete Revolution bewirft hat, Jefus. Arm geboren, ob er wohl vom alten Konigehaufe feines Bolfe ab= stammte, und im robesten Theil feines Landes, fern von der gelehrten Beisheit feiner außerft verfalle= nen Nation erzogen, lebte er bie großefte Beit fei= nes furgen Lebens unbemerft, bis er burch eine himmlifche Erscheinung am Jordan eingeweibet, swolf Menschen seines Standes als Schuler zu fich jog, mit ihnen einen Theil-Judaa's burchreifete, und fic bald barauf felbit als Boten eines beran= nahenden neuen Reiche umber fandte. Das Reich, bas er ankundigte, nannte er bas Reich Gottes, ein himmlisches Reich, zu welchem nur auserwählte Menschen gelangen konnten, ju welchem er alfo auch nicht mit Auflegung außerlichen Pflichten und Schrauche, befto mehr aber mit einer Aufforde= rung zu reinen Beiftes: und Gemuthstugenben ein= lud. Die achtefte Sumanitat ift in den we= nigen Reben enthalten, bie wir von ihm haben; Sumanitat ift's, was er im Leben bewies, und burch seinen Tob befrästigte; wie er sich benn selbst mit einem Lieblingsnamen, den Menschensohn nannte. Daß er in seiner Nation, insonderheit unter den Armen und Gedrückten viele Anhänger fand, aber anch von denen, die das Volk scheinbeilig drückten, bald aus dem Wege geräumt ward, so daß wir die Zeit, in welcher er sich öffentlich zeigte, kaum bestimmt angeben können: beides war die natürliche Folge der Situation, in welcher er lebte.

Bas war nun bieg Reich der Simmel, def= fen Antunft Jefus verfundigte, ju munichen em= pfabl, und felbst ju bemirten strebte? Dag es keine weltliche Soheit gewesen, zeigt jede feiner Reden und Thaten, bis ju dem letten flaren Be= fenntnig, bas er vor seinem Richter ablegte. Als ein geifliger Erretter feines Befdlechts wollte er Menschen Gottes bilden, die, unter welchen Gefegen es auch ware, aus reinen Grundfagen anderer Bobl beforderten und felbft dulbend im Reich der Wahrheit und Gute als Ronige berr= fchen. Dag eine Abficht diefer Art ber einzige 3wed der Vorfehung mit unferm Geschlecht fenn fonne, zu welchem auch, je reiner fie benten und ftreben, alle Weisen und Guten der Erde mitwirfen muffen und mitwirken werden; diefes ist durch sich selbst flar: benn was hatte der Mensch fur ein andres Ideal feiner Bollfommenheit und Gludseligkeit auf Erden, wenn es nicht diese allgemein= wirkende reine humanitat ware?

Verehrend beuge ich mich vor deiner edlen Gestalt, du Haupt und Stifter eines Reichs von so großen Zwecken, von so dauerndem Umfange,

von fo einfachen, lebendigen Grundfagen, von fo wirksamen Triebfedern, daß ihm die Sphare diefes Erdelebens felbit zu enge fchien. Nirgend finde ich in der Geschichte eine Revolution, die in furger Beit fo fille veraniaft, burch fcmache Werfzeuge auf eine fo fonderbare Art, zu einer noch unab= sehlichen Wirkung allenthalben auf der Erbe ange=. pflangt, und in Gutem und Bofem bebauet mor= ben ift, als die fich unter dem Namen nicht Detner Religion, b. i. Deines lebendigen Ent= murfe jum Wohl der Menfchen, fondern größten= theils einer Religion an dich, b. i. einer ge= dankenlosen Anbetung Deiner Verson und Deines Rreuges den Wolfern-mitgetheilt bat. Dein beller Beift fabe bieß felbit voraus; und es mare Ent= weibung Deines namens, wein man ihn bet jebem truben Abfluß Deiner reinen Quelle gu nen= nen wagte. Wir wollen ibn, so weit es sevn fann, nicht nennen; vor der gangen Beschichte, die von Dir abstammt, ftebe Deine ftille Gestalt allein.

1.

Ursprung des Chriftenthums, sammt den Grundsagen, die in ihm lagen.

So fonderbar es scheinet, daß eine Nevolution, die mehr als Einen Welttheil der Erde bettraf, aus dem verachteten Judaa hervorzegaugen: so sinden sich doch, bei näherer Ansicht, biezu historische Gründe. Die Nevolution nämlich, die

von hier ausging, war geiftig; und fo verächtlich Griechen und Romer von den Juden benfen moch= ten: fo blieb es ihnen boch eigen, bag fie por andern Wolfern Uffens und Europens aus alter Beit Schriften befagen, auf welche ihre Berfaffung gebauet war, und an welchen sich, diefer Konstitu= tion aufolge, eine besondre Urt Wiffenschaft und Literatur ausbilben mußte. Weber Griechen noch Romer befagen einen folden Roder religiofer und politischer Einrichtung, ber, mit altern geschriebe= nen Geschlechte = Urfunden verknuvft, einem eignen zahlreichen Stamm auvertrauet war, und von ihm mit abergläubischer Verehrung aufbehalten murbe. Nothwendig erzeugte sich aus biefem verjährten Buchstaben mit ber Zeitfolge eine Art feineren Sinnes, ju welchem bie Juden bei ihrer oftern Berftrenung unter andre Bolfer gewohnt murden. 3m Kanon ihrer beiligen Schriften fanden fich Lieber, moralische Spruche und erhabene Reben, die, zu verschiedenen Beiten nach den verschiedensten Un= laffen gefdrieben, in Gine Sammlung zusammen muchsen, welche man balb als Ein fortgebendes Spitem betrachtete, und aus ihr Ginen Sauptfinn gog. Die Propheten biefer Nation, bie als fon= flituirte Bachter bes Landesgefepes, jeber im Um= freise feiner Denfart, bald lehrend und ermun= ternd, bald warnend oder troftend, immer aber patriotifch = hoffend bem Bolf ein Gemahlde hinge= ftellt hatten, wie es fenn follte und wie es nicht mar, hatten mit biefen Fruchten ihres Geiftes und Bergens ber Nachwelt mancherlei Samenforner gu neuen Ibeen nachgelaffen, die jeder nach feiner Art

erziehen fonnte. Aus allen hatte fich nach und nach das Syftem von hoffnungen eines Ro= niges gebildet, der fein verfallenes, diensibares Polf retten, ibm, mehr als feine alten großeften Konige, goldene Beiten verschaffen und eine neue Einrichtung ber Dinge beginnen follte. Nach ber Sprace der Propheten waren diefe Aussichten theofratisch; mit gesammelten Kennzeichen eines Deffias murben fie jum lebhaften Ideal ausgebildet, und als Brief und Siegel ber Nation betrachtet. In Judaa bielt das machfende Glend des Bolfes diese Bilder fest; in andern Landern, g. B. in Megopten, wo feit bem Berfall ber Monarchie Ale= randers viele Juden wohnhaft waren, bildeten fich diese Ideen mehr nach griechischer Weise aus: avo= frophische Bucher, die jene Beiffagungen neu bar= ftelleten, gingen umber; und jest mar die Beit ba, die diefen Tranmereien auf ihrem Gipfel ein Ende . machen follte. Es erichien ein Mann aus bem Wolf, beffen Beift, über Strngefpinfte irbifcher Sobeit erhaben, alle Soffnungen, Bunfche und Beiffagungen der Propheten gur Anlage eines idealt= schen Reichs vereinigte, bas nichts weniger als ein judisches himmelreich senn follte. Selbst den na= ben Umfturg feiner Nation fahe er in diefem bobern Plan voraus, und weiffagete ihrem prachtigen Tem= pel, ihrem gangen zum Aberglauben gewordnen Gotteebienft ein schnelles trauriges Ende. Unter alle Bolfer follte das Reich Gottes fommen, und das Bolf, das foldes eigenthumlich zu besiten glaubte, mard von ibm als ein verlebter Leichuam betrachtet.

Welche umfaffende Starfe der Seele dazu ge= bort babe, im damaligen Judaa etwas der Art anzuerkennen und vorzutragen, ift aus ber unfreund= lichen Aufnahme sichtbar, die biefe Lehre bei den Obern und Weisen des Bolfs fand; man fabe fie als einen Aufruhr gegen Gott und Mofes, als ein Berbrechen der beleidigten Ration an, deren ge= fammte hoffnungen fie unpatriotifch zerftorte. Much ben Aposteln mar der Erjudalsmus des Christen= thums die schwerfte Lehre; und fie ben driftlichen Juden, felbst außerhalb Judaa, begreifich ju ma= den, hatte der gelehrtefte der Apostel, Paulus, alle Deutungen judischer Dialektik nothig. Gut, bag die Vorsehung selbst den Ausschlag gab, und daß mit dem Untergange Judaa's die alten Mauern gestürzt wurden, durch welche sich mit unverwelch= licher Sarte dieß sogenannte einzige Bolk Gottes von allen Bolfern ber Erbe ichieb. Die Beit ber einzelnen National = Gottesbienfte voll Stolzes und Aberglaubens war vorüber: benn fo nothwendig bergleichen Einrichtungen in altern Belten gewesen fenn mochten, ale jede Nation, in einem engen Familientreife erzogen, gleich einer vollen Traube auf ihrer eignen Stande wuchs: fo war doch, feit Jahr= bunderten icon, in diefem Erbftrich fast alle menfch= liche Bemubung babin gegangen, burch Rriege, San= del, Runfte, Wiffenschaften und Umgang die Bolfer gu fnupfen, und die Fruchte eines jeden gu etnem gemeinsamen Trank zu keltern. Borurtheile der National = Religionen ftanden diefer Bereini= gung am meiften im Wege; ba nun beim allge= meinen Dulbungegeist ber Romer in ihrem weiten

Reich, und bei ber allenthalben verbreiteten efleftifchen Philosophie, (biefer fonderbaren Bermifchung aller Schulen und Geften,) jest noch ein Bolfe= glaube bervortrat; ber alle Bolfer gu Ginem Bolf machte, und gerade aus der hartsinnigen Ration fam, welche fich fonst fur die erfte und die einzige unter allen Rationen gehalten hatte: fo mar dieß allerdings ein großer, zugleich auch ein gefährli= der Schritt in der Geschichte der Menschheit, je nachdem er gethan wurde. Er machte alle Bolfer ju Brudern, indem er fie Ginen Gott und Seiland fennen lehrte; er fonnte fie aber auch gu Sflaven machen, sobald er ihnen biefe Religion als Joch und Rette aufdrang. Die Schluffel des Simmelreichs fur diefe und jene Welt fonnten in den Banden an= drer Nationen ein gefährlicherer Pharifalsmus werden, ale sie es in den Sanden der Juden je geme= fen waren.

Am meisten trug zur schnellen und starken Wurzelung bes Christenthums ein Glaube bei, der sich vom Stifter der Religion selbst herschrieb; es war die Meinung von seiner baldigen Rücktunft und der Offenbarung seines Reichs auf Erden. Jesus hatte mit diesem Glauben vor seinem Richter gestanden, und ihn in den letten Kazen seines Lebens oft wiederholt; an ihn hielten sich seine Besenner und hofften auf die Erscheinung seines Neiches. Geistige Christen dachten sich daran ein geistiges, sleischliche ein sleischliches Neich: und da die hochgespaunte Sinbildungstraft jener Gegenden und Zeiten nicht eben übersinnlich idealissitte; so entstanden jüdisch schristliche Aposalppsen,

voll von mancherlei Beiffagungen, Kennzeichen und Traumen. Erft follte der Untichrift gesturgt werben, und als Chriftus wiederautommen faumte, follte iener fich erft offenbaren, fodann gunehmen und in feinen Greueln aufs bochfte machfen, bis die Erret= tung einbrache und der Wiederkommende fein Bolk erquicte. Es ift nicht zu laugnen, daß Soffnun= gen diefer Art zu mancher Verfolgung ber erften Christen Unlag geben mußten: denn der Beltbeberrscherinn Rom konnte es unmöglich gleichgultig fevn, daß dergleichen Meinungen von ihrem naben Untergange, von ihrer antichristisch = abscheulichen ober verachtenswerthen Gestalt geglaubt wurden. Bald also wurden solche Propheten als unpatrioti= sche Vaterlands= und Weltverächter, ja als des all= gemeinen Menschenhaffes überführte Verbrecher be= trachtet; und mancher, der den Wiederkommenden nicht erwarten fonnte, lief felbst dem Martyrerthum entgegen. Indeffen ift's eben fo gewiß, daß diefe Hoffnung eines naben Reiches Christi im Simmel ober auf Erden die Gemuther ftark an einander band und von der Welt abichloß. Gie verachteten diese als eine die im Argen liegt, und sahen, was ihnen so nahe war, schon vor und um sich. Dieg ftarfte ihren Muth, das zu überwinden, mas nic= mand fonft überwinden fonnte, den Beift ber Beit, die Macht der Verfolger, den Spott der Unglaubi= gen; sie weilten als Fremdlinge hier und lebten da, wohin ihr Kührer vorangegangen war, und von bannen er sich bald offenbaren wurde.

Außer ben angeführten Sauptmomenten der Ge=

schichte scheinet es nothig, einige nahere Buge gu bemerken, die jum Bau der Christenheit nicht Be-

niges beitrugen.

1. Die menschenfreundliche Denfart Chrifti hatte bruderliche Gintracht und Bergeihung, thatige Sulfe gegen die Rothleidenden und Armen, furg jede Pflicht ber Menfcheit gum ge= meinschaftlichen Bande feiner Unhanger gemacht, fo daß das Chriftenthum bemnach ein achter Bund der Freundschaft und Bruderliebe senn sollte. Es ist fein Zweisel, daß diese Triebfeder der humanitat gur Aufnahme und Ausbreitung deffelben, wie allezeit, fo infonderheit Anfange viel beigetragen habe. Arme und Nothleidende, Ge-druckte, Knechte und Sflaven, Zöllner und Sünder schlugen sich zu ihm; daher die ersten Gemeinen des Chriftenthums von den Seiden Verfammlungen der Bettler genannt murden. Da nun die neue Religion den Unterschied der Stande nach der dama= ligen Beltverfaffung weder aufheben founte noch wollte; so blieb ihr nichts, als die driftliche Milbe beguterter Geelen übrig, mit allem dem Unfraut, was auf diefem guten Ader mitfprofte. Reiche Wittwen vermochten mit ihren Gefchenken bald fo viel, daß fich ein Saufe von Bettlern zu ihnen hielt, und bei gegebnem Anlag auch wohl die Ruhe ganger Gemeinen forte. Es fonnte nicht fehlen, baß auf der Ginen Seite Almofen ale die mahren Schape des Simmelreiche angepriefen, auf der anbern gefucht murden; und in beiben Fallen wich bei niedrigen Schmeicheleien nicht nur jener eble Stols, der Sohn unabhangiger Burbe und eines

eignen, nühlichen Fleißes, sondern auch oft Unparteillichkeit und Wahrheit. Martyrer bekamen die Almosenkasse der Gemeine zu ihrem Gemeingut; Schenkungen an die Gemeine wurden zum Geist des Ehristenthums erhoben, und die Sittenlehre desselben durch die übertriebenen Lobsprücke dieser Gutthaten verderbet. Ob uun wohl die Noth der Beiten auch hiebel manches entschuldigt: so bleibt es dennoch gewiß, daß wenn man die menschliche Gesellschaft nur als ein großes Hospital, und das Ehristenthum als die gemeine Almosen-Rasse desselben betrachtet, in Ansehung der Moral und Politik zuleht ein sehr boser Justand darans erwachse.

2. Das Chriftenthum follte eine Bemeine fenn, die ohne weltlichen Arm von Porftehern und Lehrern regiert murde. Als Sirten follten biefe der Beerde vorfiehen, ihre Streitigkeiten folichten, ihre Fehler mit Ernft und Liebe beffern, und sie durch Rath, Unsehen, Lehre und Beifpiel jum Simmel fuhren. Gin ebles Umt, wenn es wurdig verwaltet wird, und verwaltet ju werden Raum hat; benn es zerfnicht ben Stachel der Gefete, rottet aus die Dornen der Streitig= feiten und Rechte; und vereinigt ben Seelforger, Michter und Bater. Wie aber, wenn in der Beit= folge die Sirten ihre menschliche Beerde als wahre Schaafe behandelten, oder sie gar als lasibare Ehiere gn Disteln führten? Oder wenn statt der Sirten rechtmäßig = berufene Wolfe unter die Beerde kamen? Unmundige Folgsamkeit ward also gar bald eine dristliche Tugend; es ward eine dristliche

Tugend, den Gebrauch feiner Bernunft aufzugeben und ftatt eigner Ueberzeugung bem Unfeben einer fremden Meinung zu folgen, da ja der Bischof an der Stelle eines Apostels Botschafter, Beuge, Leh= rer, Ausleger, Michter und Entscheider ward. Michts ward jest so bod angerechnet, als bas Glauben, bas geduldige Folgen; eigne Meinungen wurden halbstarrige Regereien, und diefe fonder= ten ab vom Reich Gottes und ber Rirche. Bifchofe und ihre Diener mischten sich, der Lehre Christe juwider, in Familienzwiste, in burgerliche Bandel: bald geriethen fie in Streit unter einander, wer über ben andern richten folle. Daber das Drangen nach vorzüglichen Bifchofeftellen, und bie all= malige Erweiterung ihrer Rechte; baher endlich ber endlofe Bwift gwifden dem geraden und frummen Stabe, bem rechten und Unten Urm, ber Krone und Mitra. Go gewiß es nun ift, daß in ben Beiten der Tyrannel gerechte und fromme Schiede= richter der Menschheit, die das Ungluck hatte, ohne politische Konstitution zu leben, eine unentbehrliche Bulfe gewesen: fo ift auch in ber Geschichte faum eln größeres Aergerniß bentbar, als der lange Streit zwifden dem geift = und weltlichen Urm, über welchem ein Jahrtaufend bin Europa zu feiner Konfifteng fommen founte. Bier war bas Salz bumm; bort wollte es zu scharf falzen.

3. Das Christenthum hatte eine Betenntnifformel, mit welcher man zu ihm bei der Taufe eintrat; so einsach diese war, so sind mit der Zeit aus den drei unschuldigen Worten, Vater, Sohn und Geist, so viele Un-

ruben, Berfolgungen und Mergerniffe bervorgegan= gen, als schwerlich aus drei andern Worten ber menschlichen Sprache. Je mehr man vom Inftitut bes Chriftenthums, ale von einer thatigen, gum Bobl der Menschen gestifteten Austalt, abkam: de= fto mehr fpefulirte man jenfeit ber Grengen bes menschlichen Verstandes: man fand Gebeimniffe und machte endlich den gangen Unterricht der driftlichen Lehre jum Geheimniß. Nachdem die Bucher bes neuen Testaments als Kanon in die Kirche einge= führt wurden, bewies man aus ihnen, ja gar aus Buchern der judischen Verfaffung, die man felten in der Urfprache lefen fonnte und von deren erftem Sinn man langst abgefommen war, was sich schwer= lich aus ihnen beweisen ließ. Damit hauften fic Rebereien und Syfteme, denen ju entfommen man das fdlimmfte Mittel mablte, Rirdenverfamm= lungen und Synoden. Wie viele derfelben find eine Schande des Christenthums und des gefunden Berftandes! Stolz und Unduldsamfeit riefen fie aufammen, Zwietracht, Marteilichkeit, Grobbeit und Bubereien herrichten auf benfelben, und qu= lest waren es liebermacht, Willfur, Tros, Kupve= lei, Betrug oder ein Bufall, die unter dem Mamen des H. Geistes für die ganze Kirche, ja für Zeit und Ewigfeit entschieden. Bald fuhlte fich nie= mand geschickter, Glaubenslehren gu bestimmen, als die driftianifirten Ralfer, benen Conftantin bas angeborne Erbrecht nachließ, über Bater, Cohn und Geift, über ouovoios und ouoivoios, über Eine oder zwei Naturen Christi, über Maria die Gottesgebarerin, ben erschaffenen ober unerschaffe=

nen Glang bei ber Taufe Christi, Symbole und Ranons anzubefehlen. Ewig werden biefe Un= maßungen, fammt ben Folgen, bie barans er= wuchsen, eine Schande des Throns zu Konstanti= nopel und aller ber Throne bleiben, die ihm hierinn nachfolgeten: benn mit ihrer unwiffenden Macht unterftutten und verewigten fie Berfolgungen, Spal= tungen und Unruhen, bie weber bem Beift, noch der Moralitat der Menfchen aufhalfen, vielmehr Rirche, Staat und ihre Thronen felbst untergruben. Die Gefdichte bes erften driftlichen Reichs, bes Raiferthums ju Konftantinopel, ift ein fo trauriger Schauplay niedriger Verrathereien und abicheuli= der Greuelthaten, daß fie bis ju ihrem ichredlichen Ausgange als ein warnendes Borbild aller driftlich= polemischen Regierungen baftebt. 4. Das Chriftenthum befam beilige

Schriften, bie, einestheile aus gelegent= lichen Gendschreiben, anderntheils, we= nige ausgenommen, aus mundlichen Ersählungen erwach fen, mit der Zeit zum Nichtsmaß des Glaubens, bald aber auch zum Panier aller ftreitenden Parteien gemacht und auf jede erfinnliche Beife gemißbraucht murben. Entweder bewies jede Partei daraus, mas fie erweifen wollte; ober man icheuete sich nicht, sie zu verftummeln,

Briefe und Offenbarungen mit freder Stirn unter= zuschieben. Der fromme Betrug, der in Ga= den diefer Art abscheulicher als Meineid ift, weil er gange Reihen von Geschlechtern und Beiten in's

und im Namen ber Apostel falfche Evangelten,

Unermefliche bin belüget, war balb feine Gunde

mehr, fondern gur Ehre Gottes und gum Beil der Seelen ein Berdienft. Daber bie vielen unterge= schobenen Schriften ber Avostel und Kirchenvater: daher die gablreichen Erdichtungen von Wundern, Martyrern, Schenkungen, Konstitutionen und Defreten, deren Unsicherheit durch alle Jahrhunderte der altern und mittlern Christengeschichte fast bis gur Reformation hinauf, wie ein Dieb in der Racht fortschleichet. Nachdem einmal das bofe Principium angenommen war, daß man jum Nugen ber Kirche Untreue begeben, Lugen erfinden, Dichtungen fcreiben durfe, so war der bistorische Glaube verlett; Bunge, Feber, Gedachtnif und Ginbildungsfraft ber Menfchen hatten ihre Regel und Richtschnur verloren, so daß statt der griechischen und punischen Treue wohl mit mehrerem Rechte die driftliche Glaubwurdigkeit genannt werden mochte. Und um so unangenehmer fallt biefes in's Auge. da die Epoche des Christenthumes sich einem Beit= alter ber trefflichsten Geschichtschreiber Gricchenlands und Rome anschließt, binter welchen in der driftli= den Vera sich auf einmal, lange Jahrhunderte bin, die wahre Geschichte beinahe ganz verlieret. Schnell finft fie gur Bifchofe =, Kirchen= und Monchschronif hinunter, weil man nicht mehr fur die Burbigften der Menschheit, nicht mehr fur Welt und Staat, fondern für die Rirche, oder gar für Orden, Rlofter und Gefte schrich, und, ba man sich an's Predigen gewohnt hatte, und das Bolf dem Bifchofe alles glauben mußte, man auch schreibend bie gange Welt für ein glaubendes Volk, für eine driftliche Seerbe anfah.

5. Das Christenthum hatte nur zwei febr einfache und zwedmäßige heilige Gebrauche, well es mit ibm nach feines Stifters Ablicht auf nichts weniger als auf einen Ceremo= niendienft angefeben feyn follte. Bald aber mifchte fich. nach Verschiedenheit ber Lander, Provingen und Beiten, bas After = Chriftenthum bergeftalt mit jubifch = und heibnischen Gebrauchen, daß z. B. bie Taufe der Unschuldigen zur Teufelsbeschwörung und bas Sebachtnismahl eines icheibenben Freundes gur Schaffung eines Gottes, jum unblutigen Opfer, jum fundenvergebenden Miratel, jum Reifegeld in bie andere Welt gemacht ward. Ungludfeliger Beife trafen die driftlichen Jahrhunderte mit Un= wiffenheit, Barbarei und ber mahren Epoche bes übeln Gefchmack jufammen, alfo bag auch in feine Bebrauche, in den Bau feiner Rirchen, in die Gin= richtung feiner Kefte, Sakungen und Prachtanftal= ten, in feine Gefange, Gebete und Formeln wenig Bahres, Großes und Ebles fommen fonnte. Non Land zu Lande, von einem zum andern Welttheil malaten fich diefe Ceremonien fort; was urfprung= lich einer alten Gewohnheit wegen noch einigen Lo= falfinn gehabt hatte, verlor benfelben in fremden Begenden und Beiten; fo mard ber driftliche Litur= gieengeist ein feltsames Gemisch von jubisch = agyp= tifch = griechifch = romifch = barbarifchen Gebrauchen, in benen oft das Ernsthafteste langweilig oder gar lacherlich fenn mußte. Eine Gefchichte bes briftlichen Gefcmade in Feften, Tempeln, Formeln, Ginweihungen und Romposition der Schrif= en, mit philosophischem Auge betrachtet, wurde

das bunteste Gemählbe werden, das über eine Sache, die keine Ceremonien haben sollte, je die Welt
fah. Und da dieser christliche Geschmack sich mit
der Zeit in Gerichts- und Staatsgebräuche, in die
häusliche Einrichtung, in Schauspiele, Nomane,
Tänze, Lieder, Wettkämpse, Wappen, Schlachten,
Sleges- und andere Lustbarkeiten gemischt hat:
so ninß man bekennen, daß der menschliche Geistdamit eine unglanblich-schieße Form erhalten, und
daß das Kreuz, das über die Nationen errichtet
war, sich auch den Stirnen derselben sonderbar eingeprägt habe. Die pisciculi Christiani schwammen Jahrhunderte lang in einem trüben Elemente.

6. Chriftus lebte ehelos und feine Mutter war eine Jungfrau: fo beiter und froblich er war, liebte er zuweilen bie Einsamfeit und that fille Gebete. Der Beift der Morgenlander, am meiften ber Megppter, der ohnedem zu Anschanungen, Absonderungen und einer heiligen Tragbeit geneigt war, übertrieb die Ideen von Seiligfeit bes ehelofen Lebens infonder= beit im Priefterftande, vom Gottgefälligen ber Jung= frauschaft, der Ginfamfeit und des beschauenden Lebens dermagen, daß, da fcon vorher, infonder= beit in Aegopten', Effeer, Theraventen und andre Sonberlinge geschwarmet batten, nunmehr burch's Chriftenthum ber Beift ber Ginfiedeleien, ber Belubbe, bes Kaftens, Bugens, Betens, endlich des Klosterlebens in volle Gahrung fam. In anderen Landern nabm er zwar andre Gestalt an, und nachbem er eingerichtet war, brachte er Nugen ober Schaben; im Gangen aber ift bas überwiegenbe

Schadliche biefer Lebensweise, sobald fie ein unwi= berrufliches Gesen, ein tnechtisches Joch ober ein politisches Men wird, sowohl fur bas Gange ber Gefellschaft als für einzelne Glieder derseiben unverkennbar. Von Tina und Tibet an bis nach Ir= land, Merico und Deru find Rlofter ber Bongen, Lama's und Calapoine, so-wie nach ihren Klassen und Arten aller driftlichen Monche und Ronnen Rerfer ber Religion und bes Staats, Berfitatten ber Graufamfeit, bes Lafters und ber Unterbrudung, ober gar abscheulicher Lufte und Bubenftude gewefen. Und ob wir zwar feinem geiftlichen Dr=. ben bas Berbienft ranben wollen, bas er um ben Bau ber Erbe, ober um Menschen und Biffenschaft gehabt hat; so burfen wir auch nie unfer Ohr vor ben gebeimen Scufzern und Klagen verschließen, bie aus diefen bunfeln, ber Menschheit entriffenen Gewolben tonen; noch wollen wir unfer Auge abfehren, um die leeren Traume überirdifcher Beschaulichfeit, ober die Rabalen des wuthenden Mondelfers burch alle Jahrhunderte in einer Geftalt ju erbliden, die gewiß fur feine erleuchtete Beit gebort. Dem Chriftenthume find fie gang frembe; benn Chriftus mar fein Mond, Maria feine Nonne; ber altefte Albo= ftel führte fein Beib mit fich, und von überirdiider Beschaulichkeit wiffen weder Christus noch bie Apostel.

7. Endlich hat das Christenthum, indem es ein Reich der himmel auf Erden grunben wollte, und die Menschen von der Verganglichkeit des Irdischen überzeugte, zwar zu jeder Zeit jene reinen und fillen Seelen gebildet, die

das Auge der Welt nicht fuchten und vor Gott ihr Gutes thaten; leiber aber bat es auch burch einen argen Migbrauch ben falfden Enthusiasmus genabrt, ber fast von feinem Unfange an, unfinnige Martyrer und Propheten in reicher Bahl erzeugte. Gin Reich der Simmel wollten fie auf die Erde bringen, ohne daß fie wußten, wie oder wo es ftunde. Gie widerftrebten der Obrigfeit, lofeten bas Band ber Ordnung auf, ohne der Belt eine beffere geben gu fonnen; und unter der Sulle des driftlichen Gifers verstectte sich pobelhafter Stold, friechende Anma= Bung, schandliche Luft , dumme Thorheit. Wie betrogene Juden ihren falfchen Meffieen anhingen, rotteten bier die Chriften fich unter fubne Betruger, bort fcmeichelten fie ben schlechteften Geelen tyrannischer, uppiger Regenten, als ob diese bas Reich Gottes auf die Erde brachten, wenn fie ib= nen Kirchen bauten oder Schenfungen verehrten. So schmeichelte man schon bem schwachen Konstan= tin, und diefe muftifde Sprache prophetifcher Schwarmeret hat fich Umftanden und Beiten nach auf Manner und Weiber verbreitet. Der Varafle= tus ift oft erschienen: liebetrunkenen Schwarmern hat der Geift oft durch Weiber geredet. Was in ber driftlichen Belt Chiliaften und Biebertaufer, Donatiften, Montaniften, Prifcillianiften, Cirfum= cellionen u. f. fur Unruhe und Unbeil angerichtet; wie andere mit glubender Phantasie Wissenschaften verachtet oder verheert, Denkmale und Kunste, Einrichtungen und Menfchen ausgerottet und ger= ftort; wie ein augeuscheinlicher Betrug ober gar ein lacherlicher Bufall zuweilen gange Lander in Muf=

Aufruhr geseht und z. B. das geglaubte Ende der Welt Europa nach Asien gejagt hat; das alles zeigt die Geschichte. Indessen wollen wir auch dem reineren christichen Enthusiasmus sein Lob nicht versfagen; er hat, wenn er auf Bute traf, in kurser Zeit für viele Jahrhunderte mehr ausgerichtet, als eine philosophische Kälte und Gleichgültigkeit je ausrichten könnte. Die Blätter des Truges sallen ab! aber die Frucht gedeihet. Die Flamme der Zeit verzehrte Stroh und Stoppeln; das wahre Gold konnte sie nur läntern.

So manches von diesem als einen schändlichen Mißbrauch der besten Sache ich mit-tranrigem Ge-muth niedergeschrieben habe; so gehen wir dennoch der Fortpstanzung des Christenthums in seinen verschiedenen Erdstrichen und Welttheilen beherzt entzgegen: denn wie die Arznei in Gift verwandelt wurzbe, kann anch das Gift zur Arznei werden, und eine in ihrem Ursprunge reine und gute Sache muß am Ende doch triumphiren.

## II.

Fortpflanzung bes Christenthums in den Morgentandern.

In Judaa wuche das Chriftenthum unter dem Druck hervor, und hat in ihm, so lange der judisiche Staat wahrte, seine gedruckte Gestalt behalten. Die Nazaräer und Ebioniten, wahrscheinlich die Reste des ersten driftlichen Anhanges, waren

ein durftiger haufe, der lüngst ausgegaugen ist und jest nur noch seiner Meinung wegen, das Ehristus ein bloßer Mensch, der Sohn Josephs und der Maria gewesen, unter den Kehern stehet. Zu wünschen wäre es, das ihr Evangelium nicht auch unterz gegangen wäre; in ihm hätten wir vielleicht die senüheste, obwohl eine unreine Sammlung der nächsten Landestradirionen vom Leben Christ. Eben so wären sene alten Bücher, die die Sabäer oder Ivhannischristen besassen, vielleicht nicht unmerkwürdig: denn ob wir gleich von dieser aus Juden und Ehristen gemischen sabelnden Sette nichts weniger als eine reine Ausstätzung uralter Beiten erwarten durften, so ist doch bei Sachen dieser Art oft auch die Kabel ertänternd \*).

Wodurch die Kirche zu Jerusalem auf andre Gemeinen am meisten wirkte, war das Ansehen
der Apostel: denn da Jakobus, der Bruder Jesu,
ein vernünstiger und würdiger Mann, ihr eine Neihe
von Jahren vorstand: so ist wohl kein Sweisel, daß
ihre Form auch andern Gemeinen ein Vorblid worden. Also ein jüdisches Vorbild, und weil beinahe
jede Stadt und jedes Land der ältesten Christenheit
von einem Aposiel bekehrt seyn wollte: so entstanben allenthalben Nachbilder der Kirche zu Jerusatem, apostolische Gemeinen. Der Vischof, der von

<sup>\*)</sup> Die neueste und gewisseste, Nachricht von blefer Sette ift in Norberg & Comment, de relig, et lingua Sabacorum 1780. Sie sollte nebst Walch & u. a. Libhandlungen; nach Art alterer Sammlungen, qusammengebruckt

einem Apoftet mit bem Geift gefalbt mar, trat an felire Stelle, mithin auch in fein Anfeben; die Geifreefnifte, bie er empfangen hatte, theilte er mit und mard par balb eine Art Geberriefter, eine Mittelperfon zwifthen Gott und Menschen. das erste Koneilium zu Jernfalem im Rumen bes helligen Gelftes gesprochen hatte: fo sprachen andere Konelben ihm vach, and in mehrern affatischen Provinzen erstrickt man über Die fruh erworbene geiftliche Macht ber Bischofe. Das Ausehen ber Apostel alfo, das auf die Blichofe leibhaft überaling, madre ble dieefte Einrichtung der Kirche artfrokvatifch; und in diefer Verfaffung lag schon der Keim zur fünstigen Sterardie und zum Papsthum. Mas man von der reinen Jungfräulichkeit der Kirche in den bret erften Jahrhunderten fagt, ift ibertrieben oder excluset.

Man kennet in den erfoen Zeiten des Christenthums vine sogenannte morgenlandische Philosophie, die sich weit umherzebreitet hat, näher
detrachtet aber nichts als ein Aufschöftung der estettischen, wen- pintonischen Welchett ist, wie ihn
diese Gegenden und Zesten hervordringen konnten.
Er schang sich dem Juden- und Christenthum an, ist
aber and ihm nicht entsprossen, hat ihm anch teine
Früchte getragen. Dem Ansange des Christenthums
beiegte man die Spositier mit dem Kehrenamen,
weil manischne Vernünstler unter sich dulden wollte,
und mehrere derseiben wären unbefannt geblieben,
wenn sie nicht auf iter Keherrole ständen. Es
näre zu wünschen, daß dadurch unch ihre Achisten
erhalten wären, die und über den Kanon des neuen

Testamente nicht unwillfommen fenn burften; jest fieht man bei ben aufbehaltenen einzelnen Meinun= gen biefer gablreichen Gefte nur einen roben Ber= fuch, morgenlandisch = platonische Dichtungen über bie Natur Gottes und bie Schopfung ber Welt bem. Juden= und Christenthume anzufugen, und eine metaphpfifche Theologie meistens in allegorischen Namen . sammt einer Theodicee und philosophischen Moral daraus zu bilben. Da bie Geschichte ber Menschheit feinen Repernamen fennt, so ift jeber biefer verungludten Berfuche ihr fchatbar und merkmurdig; ob es gleich fur die Geschichte des Christen= thums gut ift, bag Eraume biefer Urt nie bas beerfchende Spftem der Kirche murben. Rach fo vieler Muhe, die man fich firchlich über biefe Getten gegebeu, ware eine reinphilosophische Unterfudung, mober fie ihre Ideen genommen? was fie mit folden gemeint? und welche Fruchte biefe gebracht haben? fur bie Geschichte bes meuschlichen Berftan= des nicht unnuglich \*). Weiter binauf ift bie Lebre bes Manes gedrungen, ber feinen fleiuern 3wed hatte, als ein vollkommenes Christenthum ju ftiften. Er scheiterte; und feine ausgebreiteten Unhanger murben ju allen Beiten, an alleu Orten bergestalt verfolget, daß ber Rame Manichaer, in= sonderheit seitdem Augustinus die Reder gegen fie geführt batte, fortan der ichredlichfte Rame eines Repers blieb. Wir schaudern jest vor diesem firch=

<sup>\*)</sup> Nad Beausobre, Mosheim, Bruder, Bald, Jablonsti, Semler u. a. können wir jest diese Sachen heller und freier betrachten.

lichen Verfolgungegeift, und bemerten, daß mehrere diefer ichwarmenden Sarestarden unternehmende benfende Ropfe waren, die ben tubnen Berfuch mach= ten, nicht nur Religion, Metaphpfit, Gitten= und Naturlehre ju vereinigen, fondern fie auch jum Swedt einer wirklichen Gefellschaft, eines philoso= phifch = politifchen Religionsordens ju verbinden. Gi= nige berfelben liebten bie Wiffenschaft, und find gu beflagen, baß fie nach ihrer Lage feine genauere Renntuiffe haben fonnten; die fatholifche Partei indeß mare felbst jum stehenden Pfuhl geworden, wenn biefe wilben Winde ffe nicht in Regung gefest und wenigstens jur Vertheidigung ihrer buchftabli= den Trabition gezwungen hatten. Die Beit einer reinen Bernunft und einer politifchen Sittenverbefferung aus berfelben war noch nicht ba', und fur Manes Rirdengemeinschaft war weber in Perfien noch Ar= menten, auch fpaterbin weber unter ben Bulgarn noch Albigenfern eine Stelle.

Bis nach Indien, Tibet und Tsina drangen bie dristlichen Setten, obwohl für uns noch auf dunkeln Wegen \*); der Stoß indessen, der in den ersten Jahrhunderten der driftlichen Zeitrechung auf die entferntesten Gegenden Asiens geschah, ist in ihrer

<sup>\*)</sup> Es ware zu wünschen, daß aus den Schriften ter Academie des inscriptions die Abhandlungen von Degui, gnes so gesammelt überset würden, wie man die von Caplus, St. Palane und andern gesammelt hat. Mich dünkt dieß das leichteste Mittel, Merkwürdigkei, ten aus dem Wufte des Gemeinen hervorzuziehen und die Entdeckungen einzelner Männer eben sowohl nußbar zu machen, als mit sich selbst zu vereinigen.

Gefchichte felbst mortlich. Die Lebre bes Bubba ober Ko, die aus Battra hinuntergefflegen fenu foll, befam in blefen Beiten ein noues Leben. Gie brang bis nach Ceplon binab, bis nach Libet und Tina binauf: Inblide Buder blefer Urt murben ind Effnefische übersett, und die große Sette der Bongen fam ju Grande. Ohne bem Christenthum alle Grinel ber Bongen ober bas gange Klofterfuftem ber Lama's und Talepoinen anguschreiben, scheint es der Tropfe gewesen zu sepn, ber von Aegopten bis Thua alle aftern Traume ber Bolfer neu in Gab= rung brachte, und sie mehr aber wentger in Kormon fciled. In manche Kabel von Budda, Arlichnu u. f. scheinen driftliche Begriffe gefommen zu fern, auf indische Art verkleibet; und der große Lama auf den Gebiegen, der vielleicht erft fen funfgebnten Sabrhundert entstanden, ift mit feiner verfonlichen Solligfeit, mit feinen barten Lebren, mit feinen Gloden und Priefterorden vielleicht ein weitlauftiger Better bes Lama an ber Tiber; nur daß bei jenem der Manichaismus und Mestoriaulsmus auf asiati= fche, so wie bei blefem die rechtglaubige Christen= rollgion auf romifche Ideen und Gebrauche gepfrouft ift. Cowerlich aber werben fich ble beiden Bet= tern anerkennen, so wents ne einander besuchen merden.

Heller wird der Bild auf die gelehrteren Reftortauer, die infonderheit vom fünften Jahrhundert au sich tief in Asien verbreitet und mancheriel Gutes bewirft haben \*). Fast vom Anfange der christlichen

<sup>\*)</sup> Pfeiferd Auszug aus Affemanni Defentalli fcer Afbliother (Erlangen 1776.) ift ein: nunbared

Beitrechnung blubete bie Schule gu Ebeffa ale ein Gis ber fprifden Gelebrfamfelt. Ronig Abgarus, ben man mit Chriftus felbft in einen Briefmedfel gebracht hatte, ließ, als er feine Resideng von Mefibis babin verlegte, die Bucherfammlungen, die in ben Tempeln lagen, nach Seeffa bringen; nach Gbeffa reifete in diefer Beit, wer gelehrt werben wollte, aus allen Landern umber, weil außer ber driftlicen Theologie auch über die freien Runfte in grichisch: und fprifcher Sprache Unterricht gegeben murbe, fo daß Ebeffa vielleicht die erfte driftliche Universitat in ber Welt ift. Bierhundert Jahre blubete fie, bis durch die Streitigfeiten über Deftorius Lobre, ju welcher fich biefe Schule folug, ihre Lehrer vertrieben und die Sorfale berfelben gar niebergeriffen wurden. Daburd aber breitete fich bie fprifche Literatur nicht nur in Mesopotamien, Dalafting, Grien und Phonicien umber; fie ging auch nach Derfien, wo fie mit Ehren aufgenommen ward, und wo enblich gar ein Reftorianischer Danft ent= fand, ber über die Chriftenheit in bicfem Reich, fpaterbin auch über bie in Arabien, Indien, der Managlei und Tfing berrichte. Db er der berühmte Priefter Johannes (Pred = Labichauf, ber Priefter der Welt) fev, von dem in ben mittlern Beiten viel gefabelt worden, und ob burch eine feltfame Bermifdjung ber Lehren endlich ber große Lama aus ibm

Werk für biefe fast unbefannte Gegend ber Geschichte; eine eigne Geschichte bes driftlichen Drients, insonderheit bes Reforjanismus im Jujanmenhange wäre noch zu wünschen.

entfranden, laffen wir unentidieden \*). Genugin Perfien murben die beliebten Reftorianer von den Konigen ale Leibargte, Befandten und Minifter gebraucht: Die Schriften bes Chriftenthums murben in's Perfifce überfest, und bie fprifche ward bie gelehrte Sprace des Landes. Als Mahomeds Reich emporfam, infonderheit unter feinen Nachfolgern, ben Ommiaben, befleibeten Meftorianer die bochften Ebrenftellen, wurden Statthalter der eroberten Drovingen, und feit die Ralifen gu Bagdad fagen, auch da fie ihre Resideng nach Samaraja verlegen muß= ten, war der Patriarch der Nessorianer ihnen gur Seite. Unter MI-Mamon, ber feine Nation gelehrt fultivirte und auf der Afademie Bagdad Merzte und Mitronomen, Philosophen, Physiter, Mathematifer, Scographen und Unnaliften bestellte, maren die Sprer der Araber Mitlebrer und Lebrer. Wett= eifernd überfesten beibe die Schriften ber Griechen, deren viele icon in der fprifchen Sprache maren, in's Arabifche; und wenn nachber aus dem Arabischen bas Licht ber Wiffenschaften bem dunfeln-Europa aufging, fo baben an ihrem Orte bie driftlichen Sprer bagu urfprunglich mitgeholfen. Ihre Sprache, die unter den morgenlandischen Digletten biefes Beltitriche zuerft Bofalen befommen hatte, die fich auch ber altesten und schönsten Ueberfebung bes

<sup>\*)</sup> Fischer in ber Ginleitung ju feiner fibirischen Geichschte (S. 35. u. f.) hat diese Meinung sehr glaubhaft gemacht. Undre find für den Ung. Shan, den Shan der Lergiren. S. Loch's table des revolutions T. I.
p. 265.

neuen Testamente rubmen fann, ift gleichsam bie Brude ber griechischen Wiffenschaften fur Affen und durch die Araber für Europa worden. Weit und breit gingen damals unter fo gunftigen Umftanden Reftorianische Missionen aus, die andre driftliche Geften ju unterdruden oder ju entfernen wußten. Much noch unter ben Dichengiskaniben galten fie viel: ihr Patriard begleitete ben Rhan oft auf fet= nen Bugen, und fo brang ihre Lehre unter die Mogolen. Taurier und andre tatarifche Bolfer. In Samarfand faß ein Metropolit, in Raschgar und andern Stadten Bifchofe; ja, wenn das berühmte driftliche Monument in Efina acht ware, fo fande man auf ihm eine gange Chronif ber Einwanderun= gen der Priefter aus Catfin. Rimmt man noch hinzu, daß ohne vorhergehendes und einwirkendes Chriftenthum bie gange Mahomedanische Religion, wie fie ift, nicht entstanden mare: fo zeigt fich in ihm ohn' allen Streit ein Ferment, das mehr oder minder, fruber oder fpater, die Denfart des gan= gen Gud-, zum Theil auch Mordaffens in Bewegung gefeßt bat.

Niemand indessen erwarte and dieser Bewegung eine neue eigne Bluthe des Menschengeistes, wie wir sie etwa bei Griechen und Römern fanden. Die Restorianer, die so viel bewirkten, waren kein Bolk, kein selbstgewachsener Stamm in einer mutterslichen Erde; sie waren Christen, sie waren Monche. Ihre Sprache konnten sie lehren; was aber in ihrschreiben? Liturgien, Auslegungen der Schrift, klösterliche Erdauungsbucher, Predigten, Streitschrifzen, Chronisen und geistlose Verse. Daher in der

fprish - christichen Literatur tein Funke jeuer Dichtergabe, die aus der Seele stammet und Herzen erwärmet; eine elende Künstelet. Namenregister, Predigten, Chronifen zu versisciren, ist ihre Dichtstunst. In keine der Wissenschaften, die sie bearbeitet, haben sie Ersindungsgeist gebracht, keine derselben mit Eigenthümlichkeit behandelt. Ein tranzizer Erweis, wie wenig der-ascetisch polemissche Mönchägeist, bei aller politischen Klugheit, leiste. In allen Weltthellen hat er sich in dieser unfruchtbaren Gestalt gezeiget, und herrscht noch auf den tibetanlschen Wergen, wo man bei aller gesehlichen Pfassenordnung auch keine Spur eines freien erssindenden Genlus antrisst. Was aus dem Kloster kommt, gehört auch nur für Klöster.

Bet einzelnen Provinzen des christichen Assens darf die Geschichte also nur kurz verweilen. Nach Armenien kam das Christenthum früher, und hat der alten merkwürdigen Sprache eigne Buchstaben, mit diesen auch eine doppelte und dreisache Uedersehung der Schrift und eine armenische Geschichte gegeben. Weder aber Mindrob mit seinen Duchstaben, noch sein Schüler, Moses aus Chorene \*), mit seiner Geschichte, konnten ihrem Bolt eine Literatur oder Nationalversassung geben. Von jeher lag Armenien an der Wegschelde der Völker; wie es ehemals unter Persern, Griecken, Nomern gewesen war, kam es jeht unter Araber, Türken, Tatern, Kurzben. Noch jeht treiben die Ginwohner ihre alte

<sup>\*)</sup> W his ton's Borrete ju Mosis Chorenensis hist. Arman, 1736. & hyöher thesaur, ling. Arman, diss. yf. 60.

Auffhi den Handel; ein wissenschaftlises oder Stadtsgebände hat, mit und ohne Christenthum, in dieser Gegend nie errichtet werden mogen.

Noch elender ist's mit dem christlichen Georgien. Akresen und Atoster, Patriarchen, Bischöfe und Monche sind dat: die Weiber sind schon, die Männer herzhaft; und boch verkaufen Eltern die Känder, der Mann sein Weib, der Fürst seine unterthanen, der Andachtige allenfalls seinen Priester. Ein selbenes Christenthum unter diesem muntern

und treulofen Maubgefindel.

Auch in's Arabische ist bas Evangelium frühe überseht worden, und mehrere christische Sesten haben sich Mühre um dieß schöne Land gegeben. Inden und Ehristen lagen darin oft verfolgend igegen einunder; aus beiden Theisen, ob sie gleich zuwelten selbst Könige hervorbrachten, ist nie etwas Motswürdiges worden. Alles sant unter Mahomed; und jest gibe's in Arabien war ganze Judenstämme, aber keine Christengemeinen. Drei Nellsgionen, Abbömmlinge von einander, bewachen mit gegenseitigem Haß unter einender das Heiligthum ihrer Geburtsstätte, die arabische Wüste \*).

Mollen wir nun mit einem allgemeinen Blick ein Nesultat der Wirkungen erfassen, die das Chrisstenthum seinen assatischen Provinzen gebracht hat:

<sup>&</sup>quot;Bruce's Reifen nach Abeffinten geben eine metts würdige Gefcichte ter Chriftenthums diefer Gegenben; 06 fürts Gange fich baraus neue Refultate ergeben, wird bie Beit leiren.

fo werden wir uns zuförderst über den Gesichtspunkt des Vortheils vergleichen muffen, den irgend eine und diese Religion einem Welttheil bringen konnte.

1. Auf ein irdifdes Simmelreich, b. f. auf eine vollkommnere Ginrichtung ber Dinge gum Beften der Bolfer mag bas Chriftenthum in Stillen gewirft haben; die Bluthe der Wirfung aber, ein vollkommener Staat, ift burch baffelbe nirgend gum Borfchein gefommen, weder in Affen, noch in Europa. Sprer und Araber, Armenter und Perfer, Juden und Grufiner find, was fie maren, ge= blieben; und feine Stagteverfaffung jener Begenben kann fich eine Tochter bes Chriftenthums zu fenn ruhmen; es fen benn, bag man Ginfiebelei und Monchedlenst ober bie Sierarchie jeder Urt mit ihren raftlofen Wirkungen fur bas Ibeal eines Chriftenstaats nehmen wollte. Vatriarchen und Bi-Schofe fenden Missionen umber, um ihre Sette, ibren Sprengel, ibre Gewalt auszubreiten: fie fuden die Gunft der Furften, um Ginfluß in die Befchafte, oder um Alofter und Gemeinen zu erhal= ten: Eine Partei ftrebt gegen die andre, und forgt, daß fie die herrschende werde: fo jagen Juden und Chriften, Reftorianer und Monophpsiten einander umber; und feiner Partei barf es einfal= len, auf das Beste einer Stadt ober eines Erd= ftriche rein und frei ju wirken. Die Rlerifei ber Morgenlander, die immer etwas Monchartiges hatte, wollte Gott bienen und nicht ben Menschen.

2. Um auf Menschen zu wirken, hatte man bret Bege, Lehre, Ansehen und gottesbienst=

liche Gebrauche. Lehre ift allerdings bas reinfte und wirkfamfte Mittel, fobald fie von rechter Urt war. Unterricht ber Jungen und Alten, wenn er bie wefentlichen Beziehungen und Pflichten der Menfch= beit betraf, tonnte nichts anders als eine Angahl nuß= barer Kenntniffe in Gang bringen, ober im Bange erhalten; ber Ruhm und Borgug, folche auch bem geringen Bolf flarer gemacht gu haben, bleibt bem Chriftenthum in vielen Gegenden ausschließend eigen. Durch Fragen, Predigten, Lieder, Glaubens= befenntniffe und Gebete wurden Renntniffe von Gott und der Moral unter die Bolter verbreitet: durch Ueberfegung und Erflarung der beiligen Schriften fam Schrift und Literatur unter biefelbe; und mo die Nationen noch fo findifc waren, bag-fie nur Fabelu faffen mochten, ba erneuerte fich menigftens eine heilige Fabel. Offenbar aber tam hiebet alles barauf an, ob ber Mann, ber lehren follte, lehren fonnte, und was es war, bas er lehrte? Auf beibe Fragen wird die Untwort nach Derfonen, Bolfern, Beiten und Weltgegenden fo verschieden, daß man am Ende fich nur an bas halten muß, mas er lebren follte; woran fich benn auch die berrichende Rirche bielt. Gie furchtete bie Untuchtigfeit und Rubnheit vieler ihrer Lehrer, faßte fich alfo furg und blieb in einem engen Kreife. Dabei lief fie nun freilich auch Gefahr, daß der Inhalt ihrer Lehre fich febr bald erschöpfte und wiederholte, daß in wenigen Geschlechtern die ererbte Religion fast allen Blang ihrer. Neuheit verlor, und ber gedankenlofe Lehrer auf feinem alten Befenntniß fanft einschlief. Und fo mar meiftens auch nur der erfte Stog drift= lidger Missionen rocht levendig; buld geschab es. bas iede matte Belle eine mattere tefeb und alle sulent in die stille Oberfläche des Herkommens elnes alten Christengebranche fanst fich verteren. Durch Gebräuche fuchte man namlich bas zu erfoben, mas ber Secie bes Gebrandie, ber Lebre, abging; und fo fand fich bas Ceremonienwefen ein, das endlich zu einer gesplosen Puvve gerieth, die In alter Mracht, unberührbar und unbeweglich, ba= frand. Kur Echrer und Zuborer war ble Buvve zur Beanemifdifeit erdacht: benn beibe fonnten babei etwas denken, wonn sie denken wollten: wo nicht, fo ging doch, wie man fagte, das Behiculum ber Religion nicht verloven. Und da vom Anfange an die Kirche fehr auf Cinheit bielt, fo maren zur gebanfentofen Elnbeit Kormeln, bie die Beerbe am mewasten zerstrenen mochten, allerdings bas beste. Von allern blefen find die Kirchen Bijens ble volleften Erweise: fie find noch, mas fie vor fast zwei Jahrtaufenden-wurden, entschlasene feelealose Kor= per: fetbst Keherei tst in thuen ausgestorben; benn auch zu Regereien ift teine Rraft mehr de.

Diekeicht aber kann das Ansehen der Priester ersehen, was der entschlafnen Lehre oder der
erstordnen Bewegung abgeht? Einizermaßen, aber
nie ganz. Allerdings hat das Alter einer geheltigten Person den fansten Schimmer våterlicher Erfahrung, reiser Aughelt und einer leibenschaftlosen
Muhe der Seele vor und um sich; daher so manche Meisende der Chrerdictung gedenken, die sie vor
besahrten Patriarden, Priestern und Bischösen des Morgenlandes sustan. Eine edse Einsalt in Geberden, in der Kleidung, dem Vetragen, der Lebensweise trug dazu bei, und mancher ehrwürdige Einsiedler, wenn er der Welt seine Lehre, seine Warnung, seinen Trost nicht versagte, kann mehr Entes gestistet haben, als hundert geschwähige Mußiggänger im Lumult der Gassen und Märkte. Indessen ist das edelste Ausehen eines Mannes nur Lohre, ein Beispiel auf Erfahrung und Einsicht: gezuündet; treten Aurzsichtigseit und Vorurtheite an die Stolle der Wahrheit, so ist das Ansehen der ehrwürdihsten Werson geschrisch und schädlich.

3. Da alles Leben der Menschen sich auf die Geschäftigkeit einer gemeinsamen Gesellschaft beziehet: so ist offenbar, daß auch im Christeathumstrüher oder später alles absierben muste oder absterben wird, was sich davon ausschließt. Jede todte Hand istrodt: sie wird abgetöset, sobald der lebens dige Körper sein Leben und ihre unnüse Nürde sühlet. So lange in Mien die Missionen in Birtsamseit waren, theisten sie Leben aus und empfingen Leben; als die weltliche Macht der Araber, Tatern, Türsten sie davon ausschloß, verbreiteten sie sich nicht weiter. Ihre Klöser und Bischossisse stehen als Trümmer anderer Zelten traurig und beschränftba; viele werden nur der Geschenke, Abgaben und Knechtsdienste wegen geduldet.

4. Da bas Christenthum vorzüglich durch Lehre wirket: so kommt allerdings vieles auf die Sprache an, in welcher es gelehrt wird, und auf die in derfelben bereits enthaltene knitur, der es sich rechtgidubig auschließt. Mit einer gebildeten oder allgemeinen Sprache pflanzet es sich sodaum nicht nur fort, sondern es erbalt auch burch sie eine eigene Rultur und Achtung; fobald es bagegen, als ein beiliger Dialett gottlichen Ursprunges, binter audern lebendigen Sprachen gurudbleibt, ober gar in die engen Grengen einer abgeschloffenen, rauben Bater = Mundart wie in ein muftes Schlof verbannt wird: fo muß es in diefem muften Schloffe mit ber Beit fein Leben als ein armer Torann ober ale ein unwiffender Gefangner fummerlich fortziebn. Als in Afien die griechische und nachber die fprifche Sprache von der flegeuden grabifchen verdrangt ward, famen auch die Renntniffe, die in jenen la= gen, außer Umlauf; nur als Liturgien, als Befennt= niffe, als eine Mondstheologie burften fie fich fort= pflangen. Gehr truglich ift alfo die Behauptung, wenn man alles bas bem Inhalt einer Religion anschreibt, was eigentlich nur den Gulfemitteln ge= hort, burd welche fie wirfte. Gehet jene Thomas= driften in Indien, jene Georgier, Armenier, Abeffinier und Ropten an; was find fie? was find fie durch ihr Chriftenthum worden? Kopten und Abeffinier befigen Bibliotheken alter, ihnen felbit un= verständlicher Bucher, die in den Banden ber Europaer vielleicht nugbar maren; jene brauchen fie nicht, und tonnen fie nicht brauchen. Ihr Chriftenthum ift gum elendeften Aberglauben bingbge= funten.

5. Alfo muß ich auch hier der griechifchen Sprache das Lob geben, das ihr in der Geschichte ber Menscheit so vorzüglich gebühret; durch sie ift namlich alle das Licht aufgegangen, mit welchem auch das Christenthum unsern Welttheil beleuchtet

ober überfchimmert bat. Bare durch Alexanders Erpberungen, durch bie Reiche feiner Rachfolger und fernerhin burch bad romifche Befistbum biefe Sprace nicht fo weit verbreitet, fo lange erhals ten worden: schwerlich ware in Affen irgend eine Mufflarung burch's Christenthum entstanden: denn eben an der griechischen Sprache baben Rechtglau= bige und Reber auf unmittelbare ober mittelbare Beife ihr Licht ober Jrelicht angezündet. Much in die armenische, sprifche und arabische Sprache fam aus ihr der Funte ber Erleuchtung; und maren überhaupt bie erften Schriften des Chriften= thume nicht griechisch, fondern im damaligen Juden= Dialett verfaffet worden, batte bas Evangelium micht griechisch gepredigt und fortgebreitet werben tonnen - mabricheinlich ware ber Strom, ber fich jest über Rationen ergoß, nabe an feiner Quelle erftorben. Die Chriften maren worden, mas bie Chioniten waren, und etwa die Johannedjunger ober Thomasdriften noch find, ein armer verache teter Saufe, ohne alle Wirkung auf den Geift ber Rationen. Laffet und alfo von biefen oftlichen Gc= burtelandern binmeg bem Schauplat entgegen geben, auf bem es feine erfte großere Rolle fpleite.

## HI.

Fortgang bes Christenthums in den griechts

Wir bemerkten, daß der Hellenismus, b. t. eine freiere, icon mit Begriffen andrer Boller Gerders Werke 1, Philos. u. Gefch, VII.

gemischte Denkart der Juden, ber Entstehung des Christenthums den Weg gebahnet habe; das entstandene Christenthum also ging weit auf diesem Wege fort, und in kurzer Zeit waren große Erdziriche, wo griechische Juden waren, erfüllet von der neuen Botschaft. In einer griechischen Stadt entstand der Name der Christen: in der griechischen Sprache wurden die ersten Schriften des Christenthums am weitesten lautdar: denn beinahe von Indien an dis zum atlantischen Meer, von Lybien bis gen Thule, war mehr oder mirder diese Sprache verbreitet. Unglücklicher und glücklicher Weise lag Judaa insonderheit Eine Provinz nahe, die zu der ersten Form des Christianismus viel beitrug, Aegypten. Wenn Jerusalem die Wiege desselben war, so ward Alexandrien seine Schule.

Seit der Ptolemäer Zeiten waren in Negypten, des Handels wegen, eine Menge Inden, die sich daseibst gar ein eignes Indäa erschaffen wollten, einen Tempel bauten, ihre heiligen Schriften nach und nach griechisch übersetzen und mit neuen Schriften vermehrten. Gleicherweise waren seit Ptolemäus Philadelphus Zeiten in Alexandrien für die Wissenschaften blühende Anstalten, die sich, selbst Althen nicht ausgenommen, sonst nirgend fanden. Vierzehntausend Schüler hatten eine geraume Zeit daselbst durch öffentliche Wohlthat Unterhalt und Wohnung: hier war das berühnte Museum, hier die ungeheure Bibliothes, hier der Nuhm alter Dichter und gelehrter Männer in allen Arten: hier also im Mittelpunkte des Welthandels war die große Schule der Kölfer. Seen durch die Zusams

menfunft berfelben und burch eine nach und nach geschehene Bermischung ber Denfarten aller Rationen im griechischen und romischen Reich bie fogenannte neuplatonifche Philosophie und überhaupt jener fonderbare Spnfretismus entstanden, ber bie Grundfaße aller Parteien an vereinigen fuchte, und in weniger Beit Indien, Derfien, Judaa, Alethiovien, Megnyten, Griechenland. Rom und die Barbaren in ihren Vorstellungsarten aufammen rudte. Bunberbar berrichte biefer Geift fast allenthalben im romischen Reiche, weil allent= halben Philosophen auffamen, die die Ideen ihres Geburtslandes in die große Maffe ber Begriffe trugen; in Alexandrien aber fam er gur Bluthe. Und nun fant auch ber Tropfe bes Chriftenthums in biefes Meer und jog an fich, was er mit fich organisiren zu fonnen vermeinte. Schon in ben Schriften Johannes und Paulus werden platonifche Ibeen bem Chriftenthum affimiliret; die alteften Rirchenvater, wenn fie fic auf Philosophie einlie= Ben, fonnten ber allgemein : angenommenen Bor= stellungsarten nicht entbehren, und einige berfelben finden 3. B. ihren Logos langft vor dem Chriften= thum in allen Geelen ber Beifen. Bielleicht mare es fein Unglud gemefen, wenn bas Suftem bes Christenthums geblieben mare, mas es nach ben Vorstellungen eines Justinus, Clemens von Alexan= brien und andrer fenn follte, eine freie Philosophie, bie Tugend und Bahrheiteliebe gu feiner Beit, un= ter feinem Polt verdammte, und von den ein= engenden Wortformeln, die fpaterbin als Gefete galten, noch gar nichts wußte. Gewiß find die fruberen

Kirchenedter, die in Mickandrien gebildet wurder, nicht die schecktesen; der einzige Origenes hat mehr gethan, als zehntansend Dischofe und Patriarchen: denn ohne den gelehrten fritischen Fleiß, den er auf die Unsehung beiner Entstehung wandte, mare dieß in Ansehung seiner Entstehung beinahe ganz unter die unklafischen Mährchen gerathen. Auch auf einige seiner Schiler ging sein Geit über, und mehrere Kirchenedter aus der Alexandrinischen Schule dacten und stritten wenigkens doch gewandter und seiner, als so manche andre unwissende und fana-

tische Köpfe.

Indessen war freilich in anderm Betracht fowood Acarrien, als bie damatige Moderbiloforbie uberhanpt, fur's Christentium auch eine verderblithe Schule: benn eben an biefe fremben Matoni= ichen Ibeen, an benen man mit griechifder Spitmibigfelt sabtilifirte, bing fich alles, was nachber faft zwei Jahrtaufende lang Streitigfeiten, Bant, Mufruhe, Berfolgung, Borruttungen ganger Lander etreat bat, und überhaupt tem Christenthum eine thm fo frembe, bie fophiftifche Geftalt gogeben. Bus bem Wort Logos entstanden Kekerelen und Bewaltthatlateiten, vor benen noch itst ber Logos in und, die gefunde Bernunft, ichaubert. Murin ber arlechtichen Sprache konnten manche biefor Ban-Berefen geführt werden, ber fie fauch auf ewig batten Staen bleiben und infe gu allgemeinen Lebrformeln aller Sprachen erhoben werben follen. Da ift auch foine Wahrheit, feine Erkenntniß, bie bem menfchlichen Biffen einen Zuwäche, bem Werfrande eine neue Rraft, bem menfolichen Willen eine eble

Driebfoder gegeben batte: vielmehr tann man bie gange Polemit ber Christen, die fie gegen Arianer, Photinianer, Macedonianer, Reftorfaner, Eutphia= ner, Monophyfiten, Tritheiten, Monotheliten u. f. geführt haben, geradem vertilgen, ohne daß bas Christenthum ober unfre Vernunft ben mindeften Schaden erhicite. Gben von ihnen allen, und von. ibrer Wirfung, jenen groben Defreten fo mancher Sof= und Rauberfoncitien, bat man megfeben und fie farantlich vergeffen muffen, um nur abermale wieder zu einem reinen ersten Anblich ber drift= lichen Urfdriften und zu ihrer offnen, einfachen Undlegung gelangen ju fonnen; ja noch hindern und qualen-fic, bier, da und dort viele furchtsame oder gar um ihretwillen verfolgte Grelon. Der gange snekulative Kram biefer Geften ift jener ternaischen Schlange, ober den Kettenringen eines Wurms abn= lich, der im fleinften Gliebe wieder macht, und, unzeitig abgertssen, den Tod-gewähret. In der Gefoldte fullt dies unnute, menschenfelndliche Gewebe viele Jahrhundertc. Strome Plutes find barüber vergoffen; ungablige, oft bie murdigften Menfchen, burch die unwiffendften Bofewichter um Gut nud Ehre, um Freunde, Wohnung und Muhe, um Ge= sundheit und Leben gebracht worden. Gelbft bie treubergigen Barbaren, Burgunder, Gothen, Longobarden, Kranfen und Sadifen haben an diefen Mordspielen für ober gegen Arlaner, Bogomiten, Katharer, Albigenfer, Walbenfer u.f. in frommer Archtglaubigkeit mit eifrigem Kenerernst Untheil genommen und als Arcitende Bolfer für die achte Taufformel ihre Klinge nicht vergebens gesihret;

eine mabre ftreitenbe Kirde. Bielleicht gibt es fein oberes Feld ber Literatur, als bie Geschichte diefer driftlichen Bort = und Schwertubung, bie bem menichlichen Verfrande feine eigene Denkfraft, ben Urfunden des Chriftenthums ibre flare Un= fict, ber burgerlichen Verfaffung ibre Grundfabe und Magregeln bergeftalt geraubt batte, bas mir aulest andern Barbaren und Sargcenen banfen muffen, daß fie durch wilde Ginbruche bie Schande ber menschlichen Bernunft gerfiorten. Dant fen allen den Mannern \*), die uns die Triebfebern folder Streitigfeiten, Die Athanafe, Eprille, Theophile, die Konftantine und Irenen in ihrer mahren Beftalt zeigen, benn fo lange man im Chriftenthum den Namen der Kirchenvater und ihrer Koncilien noch mit Eflavenfurcht nennet, ift man weber ber Schrift noch feines eignen Berftanbes machtig.

Auch die dristliche Sittenlehre fand in Aegypten und in andern Gegenden des griechischen Reichs keinen bessern Boden: durch einen fürchterlichen Mißbrauch erschuf sie daselbst jenes grobe Heer der Conobiten und Monche, das sich nicht etwanur an Entzückungen in der thebaischen Wüste be-

<sup>\*)</sup> Nach ben altern Bemühungen ber Reformatoren, so: bann eines Salirtus, Dallaus, bu Pin, le Elerc, Mosheim u. a. wird für die freiere Ansicht ber driftlichen Rirchengeschichte ber Name Semler immer ein hochachtungswerther Name bleiben. Auf ihn ist Svittler in einem turchschauenden lichteren Vortrage gefolgt, andre werden ihm folgen, und sede Periode der driftlichen Rirchengeschichte in ihrem rechten Licht zeigen.

gnügte, fonbern als eine gemiethete Rriegsschaar oft Lander burchzog, Bischofswahlen und Koncilien ftorte, und ben h. Geist berfelben Ausspruche zu thun zwang, wie ihr unheiliger Geift es munichte. 3ch ehre die Ginfamteit, jene nachdentende Schwefter, oft auch die Gefetgeberinn ber Gefellichaft, fie, bie Erfahrungen und Leibenschaften bes ge= fcaftigen Lebens in Grundfage und in Dahrungs= faft verwandelt. Auch jener troftenden Ginfamfeit gebühret Mitleid, die, bes Joches und der Berfolgung andrer Menfchen mube, in fich felbft Er= holung und himmel findet. Gewiß waren viele ber erften Chriften Ginfame ber legten Art, bie von der Tyrannei des großen militarischen Reichs ober vom Grauel ber Stabte in die Bufte getrieben wurden, wo bei wenigen Bedurfniffen ein milber Simmel sie freundlich aufnahm. Defto ver= achtlicher aber fen uns jene ftolze, eigenfinnige Absonderung, die, bas thatige Leben verabscheuend, in Beschauung ober in Bugungen ein Berbienft fest, fich mit Phantonien nahrt, und, ftatt Leiben= fcaften zu ertodten, die wildefte Leidenschaft, einen eigensinnigen, ungemeffenen Stolz in fich auffacht. Leider ward ber Christianismus hiezu ein blen= benber Borwand, feltbem man Rathschlage beffel= ben, die nur fur wenige feyn follten, ju allgemeinen Befegen machte, ober gar ju Bedingungen bes-Simmelreichs erhob, und Chriftum in ber, Bufte fuchte. Da follten Menschen ben Simmel finden, bie Burger ber Erbe gu fepn verschmahten, und damit die ichafbarften Gaben unfres Gefchlechts, Bernunft, Sitten, Fabigfeiten, Eltern =, Freundes=,

Gatten = und Aindesliebe aufgaben. Bermunicht feven die Lobfpruche, die man aus migverftandener Smrift dem ehelosen, mußigen, beschauenden Leben oft so unvorsichtig und reichlich gab; verwunscht bie falfden Eindruce, bie man mit ichwarmerifder Beredsamkeit ber Jugend einprägte, und dadurch auf viele Zeiten bin den Menschenverstand verschob und labmte! Wober fommt's, daß in den Schrif= ten der Kirchenvater fich fo wenig reine Moral, und oft bas Befte mit bem Schlechteften, bas Gold mit Unrath vermischt findet \*)? Bober, daß manin diefen Zeiten auch von ben vortrefflichften Mannern, bie noch fo viel griechische Schriftsteller gu ihrera Gebote batten, fein Buch nennen fann, das obne alle Rucifdt auf Komposition und Vortrag, bloß in der Moral und im durchgebenden Geifte bes Werfe, Einer Schrift ber Sofratischen Schule an die Seite zu fesen mare? Bober, dag felbst die ausgesuchten Spruche ber Bater so viel Ueber= triebenes und Monchisches an sich haben, wennman fie mit der Moral ber Griechen vergleichet? Durch die neue Philosophie mar das hirn der Menfchen verruct, daß fie ftatt auf der Erde gu leben, in Luften des Simmels mandeln lernten; und wie es feine großere Rraufheit geben fann, ale biefe, so ift's wahrlich ein beweinenswerther Schade, wenn fie durch Lehre, Unfehen und Inftitute fortgepflangt und die lautern Quellen ber

<sup>\*)</sup> Barbenrac, le Clerc, Thomasius, Semler u. a. haben dief aczciat; und Rösters Bibliothef ber Rirchenväter fann es jedem fehr popular zeigen.

Moral auf Jahrhunderte hin daburch trube ge-

macht wurden.

9118 endlich das Christenthum erhobet und ibm in ber Raiferfahne ber Rame gegeben warb, ber noch jest als die berifdende Romifch = Raiferliche Meligion über allen Namen ber Erde wehet: auf einmal murbe da die Unlauterkeit offenbar, die Staate = und Kirchenfaden fo feltfam vermifchte, bağ beinahe feinem menfolichen Dinge mehr fein rechter Gefichtepunft blieb. Indem man Duidfam= feit predigte, wurden bie, die lange gelitten hatten, felbst unduldend: indem man Pflichten gegen ben Staat mit reinen Begiehungen ber Menfchen gegen Gott verwirrte, und ohne es ju wiffen eine balb= indifche Monche : Meligion zur Grundlage eines byzantinisch = driftlichen Reichs : machte: wie anders, ale daß fich bas mabre Berhaltnis zwifchen Ber= brechen und Strafen, zwischen Pflicht und Befug= nif, ja endlich zwifden ben Stanben ber Reicheverfaffung felbft ichnode verlieren mußte. geiftliche Stand ward in ben Staat eingeführt, nicht wie er ben Romern gewesen war, unmittel= bar mitwirfend jum Staate; ein Monche = und Bettelftand mard er, dem gu gut hundert Berfugungen gemacht murben, die andern Standen gur Laft fielen, fich einander felbst aufhoben, und gehn= fach geandert werden mußten, damit nur noch eine Form des Staats bliebe. Dem großen und fcma= den Konftantin find wir ohne-fein Biffen jenes zweitopfige Ungeheuer fculdig, bas, unter dem Ra= men ber wett = und geistlichen Macht sich felbst und andre Bolfer neckte ober untertrat, und nach zwei Jahrtausenden sich noch jego kaum über den Gedanken ruhig vereint hat, wozu Religion und wozu Regierung unter ben Menfchen bafev. 36m find wir jene fromme Raifer = Billfur in ben Be= fegen, und mit ihr jene driftfurftlich = unfaiferliche Nachgiebigkeit schultig, die in furgem der furch= terlichfte Defpotismus werden mußte \*). Daber die Lafter und Graufamkeiten in der abicheulichen bnaantinischen Geschichte: daber ber feile Beihrauch an die schlechten driftlichen Raifer: daber die un= selige Verwirrung, die geift = und weltliche Dinge, ReBer und - Mechtglaubige, Barbaren und Romer, Keldherrn und Verschnittene, Beiber und Driefter, Patriarchen und Raiser in eine gabrende Mischung brachte. Das Reich hatte fein Principium, bas fcmanfende Schiff hatte Mast und Steuer verloren : wer an's Ruder fommen fonnte, ruderte, bis ibn ein andrer fortdrangte. Ihr alten Romer, Gertus, Cato, Cicero, Brutus, Titus, und ihr Antonine, was hattet ihr gu diefem neuen Rom, dem Raifer= hofe zu Konstantinopel, von feiner Grundung an bis zu feinem Untergange gefagt?

Auch die Beredsamkeit also, die in diesem kais ferlich = christlichen Rom aufsprießen konnte, war jener alten Griechen= und Nomerberedsamkeit mit

<sup>\*)</sup> Neber den Zeitraum von Konstantins Bekehrung an bis jum Untergange bes weströmischen Reichs ift die Gestalichte der Beränderungen in der Resesterung, den Gesegen und dem menschlichen Geist von einem ungenannten französischen Schriftsteller scharssinnig und mit Fleiß bearbeitet worden, Die Uebersebung ist zu Leivig 1784 erschienen.

nichten zu vergleichen. Sier fprachen freilich gottliche Manner, Patriarden, Bifchofe, Priefter; aber gu wem und woruber fprachen fie? und was tonnte, was follte ihre befte Beredfamteit fruchten? Ginem unfinnigen verderbten, zugellofen Saufen follten fie Das Reich Gottes, Die feinen Ausspruche eines moratifchen Mannes erklaren, ber in feiner Beit fcon allein baftand, und in diefen Saufen gewiß nicht geborte. Biel reigender mar's fur diefen, wenn ber geistliche Redner sich auf die Schandthaten des Ho-fes, in die Rabalen der Reter, Bischofe, Priefter und Monche, oder auf die roben leppigkeiten ber Schanplage, Spiele, Luftbarfeiten und Beibertrach= ten einließ. Wie beflage ich bich, du goldner Mund, Chryfostomus, daß beine überftromende Rednergabe nicht in beffere Beiten fiel! Mus-der Ginfamteit tratft du hervor, in der du deine schonften Tage burchlebt hatteft; in der glanzenden Sauptstadt wurden dir trubere Tage. Dein Hirteneifer mar von feiner Klur verirret: bu erlagft den Sturmen der Sof= und Priefterfabale, und mußteft, vertrieben und wieder= hergestellt, endlich boch im Elende sterben. Go er= ging's mehreren Rechtschaffenen an diefem wolluftigen Sofe; und das Traurigfte mar, daß ihr Gifer felbft von Fehlern nicht frei blieb. Denn wie ber, ber un= ter anftedenden Rrantheiten in einer verpefteten Luft lebet, wenn er fich auch vor Beulen bewahret, we= nigftens ein blaffes Geficht und franke Glieber bavon . trägt; fo lagen auch hier zu viele Gefahren und Ber= führungen um beiberlei Stanbe, ale daß eine ge= wohnliche Borficht ihnen hatte entweichen mogen. Um fo ruhmlicher find bie wenigen Ramen, die als

Feldherrn und Kaiser, oder als Bischofe, Patriarchenund Staatsleute auch an diesem schweselicht-dunkeln Himmel wie zerftreucte. Sterne glanzen; aber auch ihre Gestalten entzieht und der Nebel.

Betrachten wir endlich ben Gefdmad in Diffen= , fcaften, Gitten und Runften, der fich von diefemerfren und großeften Christenreiche verbreitet bat: so konnen wir ihn nicht andere, als barbarischprachtig und clend nennen. Seitdem ju Theodoffus Beiten im römischen Senat vor'm Antlit ber Siegeskättinn Juviter und Chriftus um den Befit bes romifchen Relche ftritten, und Jupiter seine Gache verfor, gin= gen die Denkmale bes alten großen Geldmacke. die Tempel und Gaulen der Gotter in aller Melt all= målig oder gewaltsam unter; und je driftlicher ela Land war, besto elfriger zerstorte es alle lleberbleib= sel des Dienstes der alten Damonen. Der Sweck und Urfprung der driftlichen Kirchen verbot die Ein= richtung der alten Gobentempel; alfo murben Gerichte und Versammiungevlate, Basilifen, ihr Dor= bild, und obgleich in ben altesten derfelben aus. Konstanting Zeiten allerdings noch eine edle Einfalt merklich ift, weil sie theils aus helbnischen Reften zusammengetragen, theile mitten unter ben größten Denkmalen errichtet wurden; fo ift auch diefe Cinfalt bennoch schon christlich. Geschmacktos find ibre bort- und hier geraubten Säulen zusammengesest, und das Wunder der driftlichen Kunft in Konstantt= novel, die prächtige Sophienfirche, war mit barbariftem Schmud überladen. Go viele Schafe bes Alterthums in blefem Babel jufammengehäuft wurdent so wenig konnte griechliche Kunst oder Dicht=

bunk bafelbit gebeiben. Man erfdrict vor bem Sofftagt, der noch im gehuten Jahrhundert den Raifer in Rriege = und Kriedenszeiten, ju Saufe und sum Gottesdienft begleiten mußte, wie ein purvurgeborner Cflave beffetben ibn feibit befdreibt \*), und wunbert fich, daß ein Reid, von diefer Art nicht wiel fraber gefallen fev, als es fiel. Dem miggebrauchten Chrifbenthum allein fann bieran bie Schulb nicht Belanneffen werben : denn vom erften Anfange an war Bnjang ju einem glangend : upvinen Bettler: Maat wingerichtet. Dit ibm wer fein Rom entftanben, bas, unter Bebrudungen, Streit und Wefahr sriouen, gur Bauptstabt ber Welt fich felbst machte: auf Koken Moins und der Wropingen ward die neue Stadt genrindet und fogleich mit einem Pobel beladen, der unter Beudelet und Muffggange, unter Diteln and Schmeicheleien von Calferlicher Dilbe und Bache, bas ift, vom Mart bes Meiche lebte. Am Bufen ber Bolluft lag bie neue Stadt, graffchen mallen Metttheifen in ber fconften Begend. Uffen, Berfion, Inbien, Begnoten famen ibr alle Baren jeuer hippigen Bracht, mit welchen fie fich and die wordwestliche Beit verforate. Ahr Safen wore voll von Schiffen aller Nationen; und noch in fratern Belten, ale icon bie Araber bemigriechischen Mold Megypten aund Affien genommen hatten, zog Aduber Santel der Welt über bad schwarze und defrifdre Meer, um bie alte Bolluftige an verforgen. Milevandrien, Empena, Aintiochien, das bufenvolle

<sup>14)</sup> Constantin: Porphyrogen. 11. 2.1 de sunimon, talas Byligniju. Adps: Alfi.

Eriechenland mit seinen Anlagen, Städten und Künften, das inselvolle mittelländische Meer, vor allem aber der leichte Charafter der griechischen Nation, alles trug bei, den Sit des dristlichen Kaisers zum Sammelplat von Lastern und Thorheiten zu machen; und was chemals dem alten Griechenlande zum Besten gedient hatte, gereichte ihm jest zum Aergsten.

Defibalb aber wollen wir diefem Reiche auch ben fleinsten Nuten nicht absvrechen, den es, in seiner Beschoffenheit und Lage, ber Welt gebracht bat. Lange war es ein Damm, obgleich ein schwacher Damm gegen die Barbaren, deren mehrere in feiner Nachbarschaft oder gar in feinem Dienst und Sandel ihre Mobbeit abgelegt, und einen Gefdmad für Sit= ten und Runfte empfangen haben. Der befte Ronig der Gothen, Theodorich z. B., war in Konstantinopel erzogen; was er Italien Gutes that, baben wir ie= nem oftlichen Reiche mit zu verbanfen. Mehr als Einem barbarifchen Volf hat Konstantinopel ben Samen der Rultur, Schrift und bas Chriftenthum gegeben: fo bilbete ber Bifchof Ulphilas fur feine Gothen am schwarzen Meer das griechische Alphabet um, und überfeste bas neue Testament in ibre Sprache; Ruffen, Bulgaren, und andre flavische Volker haben von Konstantinopel aus Schrift, Christenthum und Sitten auf eine viel milbere Beife bekommen, als ihre westlichen Mitbruder von den Kranken und Sachfen. Die Sammlung der romifchen Gefete, die auf Justinians Befehl geschah, fo mangelhaft und zerstückt sie fen, so mancher Diß= brauch auch von ihr gemacht worden, bleibt ein unsterbliches Denfmal des alten achten Romergeistes,

eine Loaif des thatigen Berftandes und eine prufende Norm jeder beffern Gefengebung. Daß fich in diesem Reich, obwohl in Schlechter Anwendung, die griechische Sprache und Literatur fo lange erhielt, bis das westliche Europa fabig ward, sie aus den Banden fonstantinopolitanischer Flüchtlinge zu em= pfangen, ift fur die gange gebilbete Belt eine Bohl= that. Daß Pilgrimme und Kreuzfahrer der mittlern Beiten auf ihrem Wege jum heiligen Grabe ein Ronstantinopel fanden, wo fie jum Erfat mancher er= wiesenen Untreue wenigstens mit neuen Eindruden von Pracht, Kultur und Lebensweise in ihre Sohlen, Schloffer und Rlofter jurudfehrten, bereitete dem westlichen Europa minbestens von fern eine andre Beit Benetianer und Genuefer haben in Alexan= drien und Konftantinopel ihren größten Sandel ge= lernt, wie fie benn auch gröftentheils burch Erum= mer diefes Rafferthums ju ihrem Reichthum gelauget find, und von dort aus manches Rusliche nach Europa gebracht haben. Der Seidenbau ift uns aus Versien burch Konstantinopel zugekommen; und wie manches bat ber beilige Stubl zu Rom, wie manches hat Europa als ein Gegengewicht gegen biefen Stuhl dem morgenlandischen Reich zu banken!

Endlich versank dieß stolze, reiche und prächtige Babel: mit allen Herrlichkeiten und Schähen ging es im Sturm an seine wilden Neberwinder über. Längst hatte es seine Provinzen nicht zu schühen versmocht: schon im fünften Jahrhundert war das ganze Griechenland Marichs Beute geworden. Von Zeit zu Zeit dringen oft-, west-, nord- und südmärts.

Barbaren immer naber binan; und in ber Stadt mutben rottenweise oft argere Barbaren. Tempel werden gestürmt, Bilder und Bibliothefen werden verbranut; allenthalben wird das Reich verkauft und verrathen, ba es fur feine-treueften Diener feinen Lobn bat, ale, ihnen die Augen auszustechen, Ohren und Rafe abzuschneiben, ober fie gar lebendig gu begraben ! benn Graufamfeit und Bolluft, Schmetchelei und ber frechfie Stoly, Mentereien und Treutosigfeit herrschten auf diefem Thron, allesammt mit driftlicher Nechtglaubigkeit geschminket. Seine Gefdichte voll langfamen Todes ift ein fdredlichwarnendes Beifviel für jede Kaftraten-, Pfaffen= und Beiberregierung, trot alles Raiferstolzes und Reich= thume, trok alles Dompe in Bigenschaften und Runften. Da liegen nun feine Trummern: bas fcarffinnigfte Bolf ber Erbe, bie Griechen, find bas verächtlichfte Bolf worden, betrügerfich, unwiffend, aberglanbig, elende : Pfaffen = und Monchefnechte; faum jeimehr bes alten Griechengeiftes fabig. hat bas erfte und präctigfte Staatschriften= thum geendet; nie comme feine Erfcbeinung wieber\*).

IV.

<sup>\*)</sup> Mit theilnehmender Freude können wir hier ben britten klafischen Geschichtschreiber der Engländer nennen,
der mit hume und Robert son wetteisert und den
iwetten vielleicht übertrifft: Gobon's history of the
depline and fall of the Roman empire— ein ausgearbeis
tetes Meisterwerk, dem es indeffen doch, vielleicht aus
einem Fehler der Materie, an jenem hinreifenden Interesse zu sehlen schent, das 1.3. die historischen Schrift

## IV.

Kortgang des Christenthums in den lateini= ichen Provingen.

Rom war die Sauptstadt ber Welt: aus Rom ergingen die Befehle entweder ju Duldung oder ju Unterdrudung der Chriften! nothwendig mußte auf biefen Mittelpuntt ber Macht und Sobeit eine Sauptwirfung bes gesammten Christenthums febr

frube ftreben.

Die Dulbung ber Romer gegen alle Religionen übermundener Bolter ift über allen Biderfpruch er= hoben; ohne dieselbe und ohne den gangen Bustand ber bamaligen romischen Verfassung murbe bas Christenthum fich nie fo fcnell und allgemein ausge= breitet baben. Es entstand in der Kerne, unter einem Bolf, bas man verachtete und jum Gpruch= wort des Aberglaubens gemacht hatte: in Rom re= gierten bofe, tolle und ichwache Raifer, alfo, daß es dem Staat an einer berrichenden Ueberficht bes Gangen fehlte. Lange wurden die Chriften nur un= ter bem Ramen ber Juden begriffen, beren in Rom, wie in allen romifchen Provingen, eine große Ungabl war. Wahrscheinlich war es auch ber Sag ber Juden felbst, der die ausgestoßenen Christen den Romern querft fenntlich machte, und fodann lag es in ber

ten Sume's einflöffen. Das Gefdrei aber, bas man in England gegen dief gelehrte, wirflich philosophifche, Wert erhoben hat, als ob es bem Chriftenthum feind fen, icheint mir unbillig; benn Bibbon urtheilt über bas Christenthum, wie über andre Gegenflande jeiner Beididte, febr milde.

römischen Denkart, daß man sie als Abtrünnige von ihrer väterlichen Religion, entweder für Atheisten, oder ihrer geheisten Jusammenkunster wegen für Acgypter ansah, die sich gleich ändern Eingeweiheten mit Abergianden und Gräueln besteckten. Man detrachtete sie als einen verworfenen Hausen, den Nero die Schuld seiner Mordbrenner-Bollheit am ersten tragen lassen durfte; das Mitseid, das man ihnen über diese erlittene äußerste Ungerechtigkeit schneske, scheint nur die Barmherzigkeit gewesen zu seyn, die man einem ungerecht gequakten Stlaven schnete. Weiter untersuchte man ihre Lehre nicht und ließ sie sich fortpstanzen, wie sich im Kömerreich alles fortpstanzen konnte.

Als die Grundfase ihres Gottesbienftes rand Glaubens mehr an's Licht traten, fiel es den Romern, die nur an eine politische Religion gewöhnt waren, vor allem bart auf, daß diefe Ungludlichen bie Gotter ihres Staats als bollische Damonen ju fcmaben, und den Dienft, den man den Befdugern bes Reichs leiftete, fur eine Schule ber Teufel ju erflaren magten. Es fiel ihnen hart auf, bag fie den Bildfaulen der Raifer eine Ehrerbietung, Die ihnen felbst Ehre fenn follte, entzogen, und sich von allem, was Pflicht ober Dienft des Baterlandes war, entfernten. Naturlich wurden fie alfo fur Feinde beffelben gehalten, des Abschenes andrer Menschen wurdig. Machbem die Raifer gestimet waren, und aineue Berudte fie entweder befanftigten ober aufbrachten Miadibetti murben Befehle für ober gegen ble Chitften gegeben; Befehle, die in jeber Proving nach ben Besinnungen ber Statthalter ober nach

churden. Eine Nerfalaung indeseminder befelgt ehurden. Eine Nerfalaung indesem mindernan in Pateren Seiten 3. W. gegen die Sachsen, Allygenser, Wahdenser, Juvenotten, Prenken und kimen pormahm, ist gegen sie wie engangen; Nethioostriege der strt lagen nicht in der routigen Denkusise. Es murden also die ersten dreibundert, Jahre des Chriikenthums während der Verfolgungen ziele man in ahnen giblet, die Triumphzeit der Rättvert des

schriftlichen-Glanbene.

Michto littobler, sald, afeiner Alebergengungstreit, Mie-durch Umidulde der Sitten und Biederfeit bes Sparafters disagum lesten Aibem zu Bewähren sauch paben dien Christen anvolle, als werftandige augute Menfchen bergleichen Unfdulb und Koffigfeit gefaten, Aith stadurch mehr Mubanger erworben . als durch Gradblungen von Bundergaben und Wundergefchich= den. Mehreve thror Werfolger Kaumten ihren Westh san, fethft wenn fle nicht begriffen, marum fie fich ber Befahr ganesepten malfo, verfolgtigu werben. Meberdem nur das, was ein Mensch benhaft will, erreicht er und worauf-eine Angahl-Merschen lebend sund steebend behareet, bas fannaschmerlich unterbrickt werben. Ihr Gifer ganbet ian; ihr Beifviel. felbamenn comict enlandten fann, mirmeter Bawis wift alfo bie Mischenden Standhaftigfelit ihrer Befenmer jene tiefen Grundung eines Banes faubig, ber unit ungebemer Erweiterung Subrtaufenbe aber= -dauemifaunte: welche Sitten, anachnekoude Grundfåte murden vom Aufange an allegt haten verfliegen Maffen, wie eine fchalchofer Saft gerfliebt.

Mudeffen fomnit es in einzelnen Fällendoch auch

barauf an, wofur ein Menfch ftreite und fterbe. Ift's fur feine innere Ueberzeugung, fur einen Bund der Wahrheit und Treue, beffen Lohn bis über bas Grab reichet: ift's fur das Beugnif einer unentbehr= lich wichtigen Geschichte, die man felbft erlebt hat, beren und anvertrauete Bahrheit ohne und unter= geben murde; wohlan! da ftirbt ber Martyrer wie ein Seld, feine Ueberzeugung labt ibn in Schmerzen und Qualen, und der offene Simmel ift vor ihm. So tonnten jene Augenzeugen ber erften Bege= benheiten des Chriftenthums leiden, wenn fie fich in dem nothwendigen Fall faben, die Wahrheit terfelben mit ihrem Tobe gu besiegeln. Ihre Berlaugnung mare eine Abfagung felbsterfahrner Geschichte gewesen, und wenn es nothig ift, opfert ein Rechtschaffener auch dieser fich felbst auf. Solche eigentliche Befenner und Martyrer aber fonnte nur das alteste Christenthum und auch diefes ihrer nicht unge= heuer viele haben, von deren Ausgange aus der Welt, fo wie von ihrem Leben, wir wenig oder nichts wiffen.

Anders war's mit den Zeugen, die Jahrhunderte später, oder hunderte von Meilen entfernt zeugten, denen die Geschichte des Christenthums nur als Gezrücht, als Tradition, oder als eine geschriebene Nachzicht zusam ; für urtundliche Zeugen können diese nicht gelten, indem sie nur ein fremdes Zeugniß, oder vielmehr nur ihren Glauben an dasselbe mit Blut besiegeln. Da dieß nun mit allen betehrten Christen außer Judäa der Fall war: so muß man sich wundern, daß eben in den entferntesten, den lateinischen Provinzen, so ungemein viel auf das Blutzeugniß dieser Zeugen, mithin auf eine Tradition, die sie

fernher hatten und fcwerlich prufen tonnten, gebauet murde. Gelbft nachdem am Ente bes erften Jahr= hunderte die im Drient aufgefesten Schriften in Diefe entfernteren Begenden gefommen waren, verftand nicht jeder fie in der Urfprache und mußte fich, abermale auf das Beugniß feines Lehrers, mit Anfuh= rung einer Ueberfegung begnugen. Und wie weit feltner beziehen fich bie abendlandifchen Lehrer überhaupt auf die Schrift, da die morgenlandischen, felbft auf ihren Koncilien, mehr nach gesammelten Del= nungen voriger Rirchenvater als aus der Schrift ent= fchieden! Eradition alfo und Glaube, fur den man gestorben fen, ward bald das vorzüglichfte und fiegende Argument des Chriftenthums; je armer, ent= fernter und unwiffender die Gemeine war, befto mehr mußte ihr eine folche Tradition, bas Wort ihres Bischofs und Lehrers, das Befenntniß der Blutzeugen, ale ein Beugniß ber Kirche, gleichfam auf's Wort gelten.

Und doch lagt fich bei dem Urfprunge des Chri=ftenthums faum eine andre Beife ber Fortpffangung als diefe gedenken: denn auf eine Befdichte mar es gebauet und eine Gefchichte will Erzählung, Ueber= lieferung, Glauben. Gie geht von Munde zu Munde, bis fie in Schriften aufgenommen gleichfalls eine festaestellte, firirte Tradition wird, und jest erft fann fie von mehreren gepruft, ober nach mehreren Traditionen verglichen werden. Run aber find auch meiftens bie Augenzeugen nicht-mehr am Leben; wohl alfo, wenn fie ber Sage nach das von ihnen gepflangte Beugnif mit ihrem Tode befraftigt baben : hier beruhigt fich der menschliche Glaube.

under for barieter man sauversichtevosse biev ersteit drifelicen Altare auf Graber. An Grabern fant mani gafaminone fie wurden in ben uffatafomben felbst Tilrare; über welchen man bus Wendnicht gestnon? dasidriffliere Befeinthis ableate, und demfel! bem wie der Begrabene trem zu feun, angelobte. Ueber Gräbern wurden die ersten Kirden erbauett oder !die Leichname ber Martverwurden unter die erbaues ren Altare gebracht, bis zulest aud nur mit einem .. Gebeln derfelbeniber Altarigeweiht werden mußte. in Ceremonie und Kormel ging nun über, was einell Urfprung Der: Cachel Entftebung und Besiegelung eines Bundie Buchriftlicher Bofen merigemelen. ward Auch die Tanfer bei der ein Symbolum des Befenntuiffes abgelegt wurde ; felerte man über ber Befenner Grabern, bis fpaterbin bie Baptifterlen !über ihnen erbauet, ober Glaubine, jum Beiden. dag-fleiaufihr Caufbekenntuifigestorben feven, unter ibnen begraben murben. Gins entftand: aud-bemitte andern, und faft biengange Form und Geftalt ber abendlandischen Kirchengebrauche fami von diesem in Bekenntniffund Graberdienst ber\*).

Allerdings fand fich viel Muhrendes bei blefem Bunde der Treue und bes Gehorfams über den sie Gräbern: Wenn, wie Plinius sagt, die Christenvor Tage zusammen kamen, ihrem Christus als einem iGott Loblieder zu singen; und sich mit dem Sakrament, wie mit einem Eibschwur zur Reinhelt der

<sup>\*)</sup> S. Ciampini, Aringhii, Binghams u. a. hieher gehörige. Berfe. Gine Geschichte bieser Dinge aus bem Anblichte berfalteften Rirchen und Denkmale selbft gezogen, und burchaus mit ber Kirchengeschichte verbunden, wurde bieß alles im hellesten Licht zeigen.

Strendund zu Ausübung morallicher Offichten zu verblinden : fo mußte bas fille Grab ihres Bruders ihnen ein redendes Symbol der Beständigkeit bis zum Tobe, ja eine Grundveste ihres Glaubens an jene Auferstehung werden, zu welcher ihr Lehrer und ... herr, auch als Martvrer, querft gelangt war. Das irdifche Leben mußte ihnen vorübergebend, ber Tod als eine Nachfolge feines Tobes ruhmlich und angenehmy ein gufunftiges Leben faft fichver ale bas gegenwärtige bunten; und leberzeugungen biefer Art find allerdings der Geift ber alteften driftlichen. Schriften. Inbeffen tonnte es auch nicht fehlen, daß durch folche Unftalten die Liebe jum Martyrerthum unseitig erwedt wurde, indem man, fatt des vorübergebenden irdifchen Lebens, nach ber Blutund Feuertaufe als nach der Gelbenkrone Christi oft mit nuplofem Gifer lief. Es tonnte nicht fehlen, baf den Gebeinen der Begrabenen-mit ber Beit eine faftgottliche Ehre angethan ward, und fie zu Entfühnun= gen, Seilungen und andern Bunderwerten aberglaubig gemigbraucht wurden. Es fonnte endlich am we=nigften fehlen, bag biefe Schaar driftlicher Selden in furgem den ganzen Kirchenhimmel bezog, und so wie ihre Leichname in's Schiff der Kirche mit Anbetung-gebracht waren, auch ihre Seelen alle andere Bohlthater ber: Menfchen aus ihren Gigen vertrieben; womit bann eine neue driftliche Mythologie anfing. Belde Mythologie? Die wir auf ben Altaren feben, von der wir in ben Legenden lefen:

2. Da im Christenthum alles auf Bekenntnis, bles Bekenntnis aber auf einem Symbol, und bles Symbol auf Tradition beruhete: fo waren zu Er-

haltung der Aufsicht und Ordnung entweder Wunder= gaben ober eine ftrenge Rirdengudt vor allem nothig. Mit diefer Ginrichtung flieg bas Unfeben ber Bifcofe, und um die Ginbeit des Glaubens, b. i. den Bufammenhang mehrerer Gemeinen gu erhalten, bedurfte man ber Roncilien und Gnno= ben. Ward man auf diesen nicht einig, oder fanden fie in andern Gegenden Widerfpruch: fo nahm man angesebene Biscofe als Schiederichter au Gulfe, und am Ende fonnte es nicht fehlen, bag nicht un= ter mehreren diefer apostolischen Aristofraten Gin Saupt=Urifto frat fich allmalig hervorhob. Ber follte dieg fenn? wer fonnte es werden? Der Bi= fcof ju Jerufalem war zu entfernt und arm: feine Stadt hatte große Unfalle erlitten; fein Sprengel ward von andern auch apostolischen Bischofen gu febr eingeengt; er faß auf feinem Golgatha gleichfam außer dem Kreise der Weltherrschaft. Die Bischofe von Antiochien, Alexandrien, Rom, endlich auch von Konstantinopel traten hervor, und es war Lage der Sache, daß der ju Rom über fie alle, auch über fei= nen eifrigften Mitfampfer, ben fonftantinopolitani= fchen, fiegte. Diefer faß namlich bem Ehron ber Raifer gu nahe, die ihn nach Gefallen erheben und erniedrigen konnten, mithin burfte er nichts als ihr prächtiger hofbischof werden. Dagegen-verbanden fich, feitbem die Raifer Rom verlassen und fich an bie Grenze Europa's verpflanzt hatten, taufend Um= ftande, die diefer alten Sauptstadt der Welt bas Primat der Kirche, gaben. - Un die Berehrung bes Namens Rom waren die Bolfer feit Jahrhunderten gewöhnet und in Rom bildete man fich ein, bag auf

ibren fieben Sugeln ein emiger Beift ber Beltbeberrichung ichwebe. Sier hatten, ben Rirchenregi= ftern nach, fo viele Martyrer gezeuget und bie gro-Beften Apostel, Petrus und Daulus, ihre Rronen empfangen. Fruh alfo erzeugte fich die Sage vom Bifchofthum Petri in diefer alten apostolischen Rirche, und bas unverrudte Beugniß feiner Dachfol= ger wußte man bald zu erweifen. Da biefem Apostel nun namentlich die Schluffel des Simmelreichs über= geben und auf fein Befenntnig der ungerftorliche Kelfenbau ber Kirche gegrundet mar: wie naturlich, daß Rom an die Stelle Antiochiens ober Jerufalems trat, und als Mutterfirche der herrschenden Chriftenbeit betrachtet zu werden Unftalt machte. Frube genoß ber romische Bischof, vor andern gelehrtern und machtigern, felbft auf Koncilien, Ehre und Bor= fis: man nahm ihn in Streitigfeiten als einen friedlichen Schiederichter an, und mas lange eine freigemählte Rathserholung gewesen war, ward mit ber Beit als Appellation, feine belehrende Stimme als Entscheidung betrachtet. Die Lage Roms im Mittelpuntte ber romifchen Belt gewährte ihrem Bifchofe meft=, fub = und nordwarts einen weiten Raum zu Rathichlagen und Ginrichtungen: zumal ber griechische Raiserthron zu ferne stand, auch bald ju fdmad mar, als daß erihn außerordentlich drucken konnte. Die schönen Provinzen des romischen Reichs, Italien mit feinen Infeln, Afrika, Spanien, Gallien und einen Theil von Deutschland, in welche bas Christenthum frube gefommen war, lagen ihm als ein rath = und hulfsbedurftiger Garten umber; bober hinauf ftanden die Barbaren, beren raubere Gegen=

den baldigu einem urbaren Lande der Christenbeit gemacht werden follten. Allenthalben war hier betschwäckerer Konkurrengs mehr zu thun und zu ge= winnen, als ir denen mit alten Bischofthumern überfaeten ofblichen Provingen, die burch Spekulationen; Miderfprüchen und Streitigfeiten, bald auch burd die wolluftige Tyranneb der Raifer, endlich durch bie Einbrücke ider mahomedanischen Araber und noch :wilderer Bolfer eine zerftorte lechzende Ane murben. Die barbarifde Intherzigfeit ber Europäer tam ibm welt mehr zu ftatten; ale die Treulosigfelt der felneren Griechen oder bie Schwarmeret der Minten. Das dort braufende Christenthum, das bie und baein bibiges Rieber bes menschlichen Verstandes gu fenn fcbien, fubite fich alfo in einem gemäßigtern Erdfrich burch feine Ganungen und Recepte ab; ohne welche mabricheinlich auch bier alles in ben fraftlofen Buftand gefunten mare, ben wir nach tollen Anstrengungen gulett im Orient bemerkten.

Sewiß hat der Bischof zu Nom für die christliche Welt viel gethan; er hat, dem Namen seiner Stadt getreu, nicht nur durch Bekehrung eine Welt erzobert, sondern sie auch durch Gesehe, Sitten und Gebräuche länger; stärker und inniger, als das alte Nome die seine, regieret. Gelehrt hat der römische Stuhl nie seyn wollen; er überließ dieß Vorrecht andern, z. B. dem alexandrinischen, mayländischen, selbst dem hipponesischen Bischosstuhle und wer sonst dessen begehrte; aber auch die gelehrtesten Stühle unter sich zu bringen, und nicht durch Philosophie, sondern durch Staatsklugheit, Tradition, kirchliches Recht und Gebräuche die Welt zu regieren, das war

the QBertie und muste es fepne da er felbit durie uf Gebranden und bor Tradition ruhten Bon Roming un flat valfe jene vielen Ceremonien über labenblan-19 fder Kirche fausgenangens welchen bie Relevider eftel, -bio Gintheilung ber Priefter; ble Alnordnung: et Gaframente, Gebete und Opfer für die Tobten ; der Attare, Kelchen Lichter & Kaften ju blei Anbotung is er Matter Gottes, den ebelofen Stand der Prieften ud Medniche, die Amrufung der Heiligen, dem Dienste en Bilber, Prozeffionen, Seelmeffen, Gloden, bie 19 montfation: Transfiebffantiation, die Anbetung er Softleun f. betrufen: Gebrauches dientbeile us altern Beranlaffungen, oftiaus ichwärmenden dorftellungsarten des Orientsventstandens theils in we bendlandlichen ... am meisten in romischen Lokalumanänden gleichfam gegeben waren und dem großenien ithen - Mitual nur nach und nach beinverleibt wurenst). 1. Solche Baffeit eroberten jest bie Welt ; 6 waren die alleberöffnenden Schluffeledes himmel= nd Erdenreiches .. Voreihnen beugten fich bie Woll ery die übrigens Schwerter nichtischenten; ronische debrauchentaugten mehr für fie / als jene morgenza indifchen Spekulationen. . Freilichiffind diese firchtide jen Gefebesein fcredifcher Gegenfat gegen die alt= bmifde Staatstunft; indeffen gingen fie boch am Enbede arauf binaus, ben fcweren Scepter in einen fanf=

<sup>\*)</sup> Erd imeifie, daß fich ohne eine genque Kenntnif Roms, auch feinem Lotal und dem Charafter des Bolls nach, eine bis jur Evident treue Geschichte dieser Unstalten und Gebräuche ichreiben laffe; oft sucht man unter der Erbe, was in Rom-der Anblief felbst zeiget.

tern Sirtenstab, und das barbarifche Sertommen beibnischer Nationen mehr und mehr in ein milderes Christenrecht zu verwandeln. Der mubiam emporgefommene Oberhirte ju Rom mußte fich wider Billen des Abendlandes mehr annehmen, als einer fei= ner Mitbruder in Oft und Westen es thun fonnte; und wenn die Ausbreitung des Christenthums an fich ein Berdienst ift, so hat Er sich dieses in hohem Grade erworben. England und ber großeite Theil von Deutschland, die nordischen Konigreiche, Dolen, Ungarn, find durch feine Gefandtichaften und Anftal= ten driftliche Reiche; ja daß Europa nicht von Sun= nen, Saracenen, Tataren, Turfen, Mogolen viel= leicht auf immer verschlungen worden, ist mit andern aud) fein Wert. Wenn alle driftlichen Raifer =, Ro= nige-, Furften-, Grafen- und Ritterftamme ihre Berbienste vorzeigen sollten, durch welche sie ehemals jur herrschaft der Bolter gelangten: fo barf ber dreigefronte große Lama in Rom, auf den Schul= tern unfriegerischer Driefter getragen, fie alle mit dem heiligen Kreuz fegnen und fagen: "ohne mich waret ihr nicht, was ihr fend, worden." Auch bas gerettete Alterthum ift fein Werf, und Rom ift werth, daß es ein ftiller Tempel diefer geretteten Schäße bleibe.

3. Im Abendlande hat sich also die Kirche so lokal gebildet, wie im Orient. Auch hier war ein lateinisches Aegypten, das christliche Afrika, in welchem, wie dort, manche afrikanische Lehren entstanden. Die harten Ausdrücke, die Tertullian von der Genugthuung, Epprian von der Buse der Scfallenen, Augustin von der Gnade und dem

Billen des Menschen brauchte, floffen in's Softem ber Kirche, und obgleich der Bischof zu Rom in felnen Unordnungen gewöhnlich den gemäßigten Weg ging: fo fehlte es ibm bennoch bald an Gelebrfam= feit, bald an Unfeben, um auf bem gangen Dcean ber Lebre bas Schiff ber Rirche ju feuern. Bon Mugustin und Sieronymus mard z. B. bem gelehrten frommen Velagius viel zu bart begegnet: ber erfte ftritt gegen bie Manichaer mit einem nur feinern Manichaismus, und was bei bem außerordentlichen Maun oft Keuer bes Streits und der Ginbilbungs= traft mar, ging in ju beftiger Klamme in bas Gy= ftem der Kirche über. Rubet indeffen auch ihr mobl, ihr großen Streiter fur bas, was ihr Ginheit bes Glaubens nanntet. Guer mubfames Gefcaft ift vollendet; und vielleicht habt ihr fcon zu lange und ftart auf die gange Reihe driftlicher Beiten hinab gewirket.

Noch muß ich des Einen und ersten Ordens erwähnen, der in Occident eingeführt ward, der Benebiftiner. Ohngeachtet aller Versuche, das morgenlanbische Mönchleben dem Abendlande einheimisch zu machen, widerstand zu gutem Glücke Europa's das Klima, bis endlich, unter Begünstigung Roms, dieser gemäßigtere Orden zu Monte Cassino auskam. Er nährte und kleidete besser, als jene im sastenden, heißen Orient thun dursten; dabei legte seine Regel, die ursprünglich von einem Laven für Laven gemacht war, auch die Arbeit aus\*); und durch diese insonder-

<sup>\*)</sup> Doch haben auch, wie Chrnfoft om us bejeugt, in Enrlen die Monche Albeit, vermuthlich Landbau, ge, trieben. M.

ibeit ifter mandem wielen und milben Strid in Gu: tropa nublicheworden. Wie vielaschone Gerendenein Ballen Landern befifien Bonedlibiner bienfie sum Theil surbar nemgehtibaben. Allach in willen Gattungen ber Biteraturatbaten fie, amas amannlicher Kleif abun ufonnte treintelne Manner-duben eine Bibliothe E.ge: Afdrieben , bund gange Kongregationen ees Michartur Maldtigemacht, burat Grlauterung und eherausgabe nablreicher Werte infonderheitedes Mittelalterstand Miterarifde Binteneien arbar au mathen und au Hoten. Done ben Orden Benedifts ware vielleicht ber größefte. Theil ber Schriften bestalltertbums für und werforen grund wenn estauf beilige Mebte, Bifcofe, Mardinale und Vaufte sanfommt : aforfullet die Babl iderer, bie aus ihnenthervorgegangen find, auftebem, awas fie veranstalteten, folhsteine Bibliothek. awer urlingige Griegior dier Große, it ein Benehittiner, that mehr, als zehn geist und weltliche Regenten thun founten quand die Erhaltung bergalten Rirchenmufit, die pfo wielo Wirfung gauf i bie Gomuther ther Menfchen gebabt ibat, i find wir biefem Orben ufchulbia.

Weiter schreiten wirmicht. Munwon den zu resten sewas unter iden Warbaren idas Christeuchum iwirtte, mussenwindiese orst sethe induluge nehmen, wie sie inugroßen Bügenanschreinander in Eranusche Weich winztehn, Meich altsten, nieiseus von Rom ans gesinnelt werden, und was gun Geschichte der

Bonfchheit daraus ferner folgt.

## Watzehntes Buch.

Ble wenn eine Fluth, die Sammlung gewalti= ger Bergfivome ; in einem Hoberen Shal bange qu= rudgehalten oder mitifchwachen Dammen bie- oder babin geleitet, endlich unaufhaltfam losbricht, und ble iftebrigen Gefilde überfirbmet:" Wellen folgen winf Bellen, Strome auf Strome, bie alles ein bel-Hes Meer wird, bas, tangfam überwaltiget, überall Sputen ber Bermuftung, Bulent aber aud blubenbe muen nachlift; bie ed mit Fruchtbarfeit belebte: fo erfolgte, fo wirfte bie berummte Wanderung ber nordifgen Woller in ble Provingen bes routigen Metche. Lange waren fene Nationen befriegt, qu= rungehalten, ale Bunbes voer Methvoller bie-oder abahin geleftet ; oft bintergangen und gemifbraucht; enblich naymen fie fich feibft Recht, forberten Beffe fhum, ober erbeuteten und verbrangeten gum Theil felbft einander. Bir butfen uns alfo nicht fonobl "um rechtliche Anfpruche befummern, bie jedes blefer Bbifer auf bas thm angewiesene ober eroberte Land Batte \*); fonbern nur ben Gebrauch bemerten, den

<sup>\*)</sup> Eine genane Schilderung diefer Bölkerwanderungen und Aufbrüche, mit ihren eineranderten Grengen gibt dim furjen Andlieb Gatter er 18 Abriff ver ihn iver falbiff vie Gitt. 1773. S:449. u. feifenefichtlicher

es von dem Lande machte und die neue Einrichtung, die damit Europa gewann. Allenthalben geschah eine neue Einimpfung der Volker; was hat sie für die Menschheit für Sprossen und Früchte gestragen?

## I.

Reiche der Westgothen, Sveven, Alanen und Mandalen.

395-Von zweien treulosen Staatsministern bes morgen= und abendlandischen Raiferthums, bem Ruffin und Stille, murben die Westgothen in's Reich ge= rufen, dort Thracien und Griechenland, bier Stalien ju vermuften. Alarich belagerte Rom, und weil ihm honorius fein gegebenes Wort nicht hielt, ward es zweimal erobert und zulest geplundert. Mit Raube beladen jog der weftgothifche Ronig bis jur sicilischen Meerenge binab und hatte die Eroberung Ufrita's, ber Kornkammer von Italien, im Ginne, als der Tod den Lauf feiner Siege unterbrach; der tapfre Rauber ward mit vielen Kostbarkeiten mitten in einem Strome begraben. Seinen nachfolger Adolph (Ataulf) wies der Kaifer, um ihn aus Ita-412. Iten zu entfernen, nach Gallien und Spanien gegen die dort eingebrochenen Wandalen, Alanen und

12. Iten zu entfernen, nach Gallen und Spanien gegen bie dort eingebrochenen Wandalen, Alanen und Sveven; hier gründete er, abermals hintergangen, und zuleht mit des Kaisers Theodosius Tochter Placida

persift Mascov's Geschichte der Deutschen, Leipgig, 1727. 1737. Krause Geschichte der wichtigsten Begebenheiten bes beutigen Europa u. a.

vermählt, das erste westgothische Reich. Die schonen Städte Narbonne, Toulouse, Bourdeaux waren sein, und einige seiner Nachfolger erstrecken
ihr Gebiet in Gallien weiter. Weil ihnen aber hier
die Franken zu nahe, auch den arianischen Gothen
die katholischen Bischofe des Landes seindlich und
treulos waren: so wandten sich ihre Wassen striegen
cher über die pyrenäen, und nach langen Kriegen
mit Alanen, Sveven und Wandalen, auch nach völliger Verdräugung der Römer aus dieser Weltgegend, besahen sie endlich die schone Halbinsel Spasas.
niens und Lusitaniens, nebst einem Theil des süblichen Galliens und der afrikanischen Kuste.

Bom Neich der Sveven in Spanien, während 585. seiner 178 Jahre, haben wir nichts zu fagen; nach einer Reihe von Plünderungen und Unglücksfällen ist's namenlos untergegangen, und in's spanisch = go= thische Neich versunsen. Merkwürdiger machten sich die Westgothen, sobald sie in diese Gegenden gelang= ten. Schon in Gallien, als die Nesidenz ihrer Ko= nige noch in Toulouse war, ließ Erich ein Gesehuch verfassen \*), und sein Nachfolger Alarich aus Ge= sehen und Schriften römischer Nechtsgelehrten einen Koder zusammentragen, der bereits vor Justinian gleichsam das erste barbarische Corpus juris ward\*\*). 506. Es hat unter mehrern deutschen Vollern, Burgun=

<sup>\*)</sup> Pithoci, egder legum, Wisigothor. Par. 1579. (Den fpateen, gilt : Montes quieul's: Berdammungsurtheil, Lixxvill. ch. 1)...

<sup>\*\*)</sup> Schulting's Jurisprud, Ante - Justinian. p. 683, Cothofredi proleg. Codex Theodos. c. 6, 7. Serberd Berke 3, Philos. u. Gefch. VII.

bern, Angeln, Franken und Longobarden als ein Minsjug ber romifchen Gefete gegolten und auch und einen Theil des Theodosischen Gesethuchs ge= rettet, obgleich die Gothen felbit\*) lieber bei ihren eigenen Gefesen und Rechten blieben. Jenfeit ber Dorengen tamen fie in ein Land, bas unter ben Ro= mern eine blubende Proving gewesen war, voll Stadte, voll Einrichtungen und Sandels. Als in Rom alles ichon ber Ueppigkeit unterlag, Spanien der Sauptstadt der Belt noch eine Reibe berühmter Manner gegeben \*\* die in ihren Schrif= ten icon bamale etwas vom fpanischen Charafter geigen. Anderntheils war auch bas Chriftenthum frube nach Spanien gefommen, und ba ber Beift diefes Bolfs durch die feltsame Bermischung vieler Rationen in feinem abgesonderten Erdstrich jum Außerordentlichen und Abenteuerlichen febr geneigt war, hatte er an Wundergeschichten und Bugungen, an Enthaltsamfeit und Ginsiedelei, an Orthodorie, am Martnrerthum und einer Kirchenpracht über bei= ligen Grabern fo viel Geschmad gefunden, bag Gpa= nien auch feiner Lage nach gar bald ein mabrer Chri= flen : Walaft marb. Bon bier aus hatte man balb ben Bifchof zu Mom, bald ben gu Sippo, Alexan= drien und Gerusalem fragen oder belehren tonnen:

<sup>\*)</sup> Sur die es elgentlich auch nicht bestimmt mar. M.

<sup>\*\*)</sup> Lucan, Mela, Columella, die beiben Seneca, Quintilian, Martial, Florus u. a. (vor alten aus, der beste der Kaiser, Trajan, und der legte, welcher den Namen des Neichs noch rühmlich emporhielt, Theodosius I. M.) sind Spanier. S. Lelasquez Geichichte der spanischen Dichtkunft, Fött. 1769. S. 3. u. f.

man konnte bie Reger fogar außer Landes auffuchen und bis gen Palaftina verfolgen. Bon jeber alfo waren die Spanier erflarte Regerfeinde, und haben ben Prifcillianiften, Manichaern, Arianern, Juden, bem Pelagius, Restorius u. a. ihre Nechtglaubigfeit" hart erwiefen. Die frube Sierarchie der Bifcofe diefer apostolischen Salbingel, ihre ofteren und ftrengen Koncilien gaben dem romifchen Stuhl felbft ein Borbilb, und wenn bas frantifche Reich biefem Dberhirten fpaterbin mit dem weltlichen Urm aufhalf, fo hatte Spanien ibm fruber mit bem geiftlichen Arm geholfen. In ein folches Reich voll alter Rultur und feftgeftellter Rirchenverfaffung rudten die Gothen, treuberzige Arianer, bie bem Joche ber fatholifden Bifcofe fdwerlich ju widerfteben ver= mochten. 3war hielten fie lange ihren Naden aufrecht: fie manneten fich fowohl mit Gute ale mit Berfolgung, und ftrebten nach der Bereinigung beider Rir= chen. Bergebens: benn nie gab die herrichende romifd = fatholifde Rirde nad, und gulest murben auf mehreren Koncilien ju Toledo die Arianer fo hart verdammet, als ob nie ein fpanischer Ronig biefer Sette ergeben gewefen ware. Rachdem Konig Leovigild, der lette von gothischer Kraft, dabin war, 586 und Reccard fein Sohn fich der fatholischen Rirche bequemte; fogleich befommen auch die Gefete des Reiche, in der Berfammlung der Bifchofe gegeben, den Bischofe = und Monchecharafter. Körperliche Strafen, fonft verabicheuet von ben Deutschen, fangen an in ihnen ju herrichen; noch mehr aber wird ein Geift des Regergerichts in ihnen fichtbar, lange

vorher; che man den Namen einer Inquisition

Unpollfommen afforund-swanavell ward bie Ginrichtung der Gothen in diesem schonen Lando; wolfie umichlossen von Bergen und Meeren sich zu einen dauernden, berrlichen Melch batten bilben fonnenn wenn fie dazu Berftand und Minth gehabt; und fich weder beni Allnia noch der Kirche zu Knechtenige= macht batten. Dun aber war jener Strom langft entfraftet, ber unter Marich einft Griedenland und Italien durchbranete; Abolphe Gelft, der Rom au vernichten fcwur, bamit er eine neue Gotbenftabt: als das Saupt der Welt, auf ihre Trammern bauter war schonogebandigt, da er fichenach einem Winkel des Reichs hatte verweisen lassen und mit einer Ma= cibia das Socizeithette bestieg. Langfam ging bien Eroberung fort, well Deutschervon bentschen Bolfern fich die Provinzen mit Blut erkaufen mußten; und" als nach eben fo langem Rampf mit ber Airde die-Bischofe und die Großen des Reiche, zwei fo widrige Extreme, endlich zusammentrafen, waries um die Grundung eines festen gothischen Reichs in Spanien geschehen. Statt daß vorber die Kontger diefes Bolfs von der Nation gewählt waren, mach ten bie Bifchife die Burbe eines Konigs erblich und feine Derfon gottlich. Que Rirchen = Verfammlun=

<sup>\*)</sup> Die Schlüffe der Kirchenversammlungen find, außerden größeren Sammlungen der Espada Sagrada u. f. icon'in Ferrerus Geschichte von Spanien zu finden.

Die weltgothlichen Gesetzeind außer dem Pithous in Lindenster von Gesten.

balten.

ugen wurden Reichstage, die Bifchofe des Reichs erfte Sociande. In Pracht und laBeichhelt werforen bie Großen bes Balafts thre Treue; die einft tapfern Arteger, unter welche bas Land vertheilt war, auf sihren reichen Bohnficen den Muth; die Konige/bei Ahren auf Mellgion gegrundeten Borgigen , Sitten und Eugend. Unbefostiget lag alfordas Reich bem A Feinde da, woher er auch fommen mochte; and lals er and Ufrifa fam, iging ein foldes Schrecken vor ihm ther, baginach Einer afüdlichen Schiacht ibie Schwarmenben Araber in zweien Sahren den große= affen und ichonften Cheil von Spanien befagen: Meh= 712 rere Bifdbfe wurden treulos; bie avvigen Großen unterwarfem fich, woder flohen und fielen. Das Reich. bas ohne finnere Berfaffung auf bem perfontichen Muth und Dienftelfer feiner Gothen beruben follte, war wehrlos, febald biefer Muth und diefe Ereue babin waren. Dogen immerbin bie Kirthengucht und der Ritus aus den Tpanifchen Koncilien viel zu -lernen baben ; für die Landeseinrichtung war Toledo doon jeber ein Grab, unid ift es lange gebliebeit ...

Denn als nunsjeuer tapfre Rest geschlagener und ibetrogener Gothen aus seinen Gebirgen wieder herworging und in sieben- bis-achthundert Jahren durch 3700 Schlachten kaum wieder gewann, was shm wei Jahre und Gine Hauptschlacht geraubt hatten;

<sup>\*).</sup> Die eigene Untersuchung eines Schweden über die Urfa den des baldigen Verfalle bodiefes Reich s int mir nicht zu Gesicht gekommen. Ifer hielm de vrepro Westro Gothoram in Hispania, Upfal 1705, ent. Halt akademische Deklamationen.

wie anders, als daß der fonderbar = gemifchte Chriften= und Gothengeist jest nur als der Schatten aus einem Grabe erscheinen tonnte? Alteriften eroberten jest von heldnischen Saracenen ihr fo lange ent= heiligtes Land; jede Kirche, die fie auf's neue weihen burften, mard ihnen eine theure Siegesbeute. Bi= schofthumer und Rlofter wurden alfo ohne Bahl er=" neuet, gestiftet, als ein Krang ber Chriften= und Ritterehre angelobet; und weil die Eroberung lang= fam fortging, fo hatte man Beit zu weihen und an-zugeloben. Dazu traf die Wiedereroberung größten= theile in die bluhendsten Zeiten des Ritter= und Papstthumes. Einige Neiche, die man den Mauren entriffen hatte, ließ sich der König vom Papst zum Lebeu auftragen, bamit er in ihnen als ein achter Cohn der alten Rirche herrschte. Allenthalben wur= den die Bifchofe feine Mitregenten und die driftli= den Mitter, die das Reich mit ihm erobert hatten, Grandes y ricos hombres, ein hoher Adel, det mit feinem Ronige das neue Chriftenreich theilte. Die unter jenen alten Rechtglaubigen Juden und Arianer ausgetrieben waren: fo galt's jest Juden und Mauren, fo daß das icone unter mehreren Bol= fern einst blubende Land nach und nach eine an= . muthige Bufte murbe. Roch jest fteben überall bie Saulen diefer alt= und neugothifchen Chriften= staatsverfassung in Spanien da; die Beit hat manches zwischen fie gefest, ohne den Rif und Grund des Gebäudes andern zu fonnen. Zwar thront ber fatholische Konig nicht mehr neben dem Bischofs= throne in Toledo, und die heilige Inquisition ift feit ihrer Entstehung mehr ein Werkzeug bes Defpotismus als ber blinden Andacht gewesen; bagegen aber find in diefem abgeschloffenen romantischen Lande der Schwarmeret fo viele und fo dauerhafte Mitterfchloffer errichtet, daß die Gebeine des heil. Jakobus zu Compostell fast sicherer als die Gebeine des heil. Petrus zu Rom zu ruhen scheinen. Ueber ein halbhundert Erz- und Bischöfe, über dreitausend meistens reiche Klöster genießen die Opfer eines Reiches, bas feine Rechtglaubigkeit mit Feuer, Schwert, Betrug und großen hunden, auch in zwei andre Belttheile verbreitet hat; im fpanischen Amerika allein thronen fast eben so-viel Erg= und Bifchofe in aller herrlichfeit der Rirche. In Gei= fteswerfen der Spanier fangen bicht hinter ben Romern driftliche Poeten, Streiter und fanonische Richter an, auf welche Schrifterflarer und Legen= benfchreiber in folder Angahl folgen, daß felbft ibre Luft- und Poffenfpiele, ihre Tange und Stiergefecte fich nicht ohne Christenthum behelfen mogen. Das bifcofich = gothifche Recht hat fich mit dem ro= mifch = kanonischen Rechte innig verschlungen, aller Scharffinn ber Ration ift baruber in Subtilitaten abgewest worden, fo daß auch hier eine Bufte daliegt, bie ftatt der Fruchte Dornen traget \*). Obwohl endlich von jenen hohen Sof= und Kronbeamten, die bei ben Gothen wie bei andern deutschen Bolfern

<sup>\*)</sup> Der franischen Kommentatoren sowohl über das römissche Mecht, als über die siette Partidas; die Leves do Toro, die Autos y acuerdos del Concejo Real ift ein jahlreiches heer; der Scharffinn der Nation ist in ihnen erschöpfet.

zuerst nichts als persönliche Aemter waren, nacher aber als Reichswürden ein halbes Jahrtausend hin das Mark des Landes an sich gesogen haben, zum Theil nur noch der Schatten da ist, indem die könig-liche Gewalt sich hier mit dem Papst zu sesen, dort den Stolz der Großen zu demuthigen und die Macht derselben einzuschränken gewußt hat: so wird doch, weil widrige Principien dieser Art dem Staat einmal zum Grunde liegen, und in den Charakter der Nation selbst verwebt sind, das schone Land noch lange vielleicht ein milderes europäisches Afrika, ein gothisch = mauritanischer Christenstaat bleiben.

Bon den Bestgothen aus Spanien verdranget, ivaren die Wandalen mit dem Meft der Manen nach Afrika gegangen, wo sie das erste driftliche Raubneft ftifteten, reicher und machtiger, ale in der Folge eines ihrer mahomedanischen Rachfolger ge= wefen. Geiferich, ihr Ronig, einer ber tapfer= ften Barbaren, die die Erde fab, nahm mit einer mäßigen Schaar in wenigen Jahren bie gange icone afrifanische Rufte von der Meerenge bis jur libbi= schen Bufte ein, und schuf sich eine Seemacht, mit ber ein halbes Jahrhundert lang-dieser numidische Lowe alle Ruften des mittellandischen Meers von Griechenland und Illyrien an, 'über die Gaulen Ber= fules hinans, bis nach Gallicien beraubte, die ba-455. learischen Infeln, Sardinien, einen Theil Siciliens fich queignete ,and nom , bie Bauptftadt der Welt, zehn Tage lang fo langfam und rein ausplunderte, baß er mit bem goldnen Dache Jupiters, mit ber alten Beute bes jubifchen Tempele, mit unermeß=

lichen Schaten an Runfimerten und Roftbarteiten, die ihm nur jum Theil bas Meer raubte , mit einer Menge Gefangener, die er taum irgend au laffen mußte, mit einer geraubten Rafferinn und ibren beiden Tochtern gludlich und wohl in feinem Rar= thago ankam. Die altefte Raffertochter, Cuboria, vermählte er feinem Cobne; bie andre mit fbrer Mutter fchicte er jurud, aund war übrigens ein fo fluges , muthiges Ungebeuer , daß er werth war, ein Freund und Bundesgenog bes großen Attila gufenn, ber von der Lena in Affen an bis iber den Rhein bin, die Belt eroberte, besteuerte und fcredte. Billig gegen feine Unterworfenen, frenge in Sitten, enthaltsam, maßig, mur im Werdacht ober im Born graufam, und immer thatig, immer machfam und gluctlich, lebte Beiferich fein langes Leben aus, and hinterließ feinen beiden Sohnen 477. ein blübendes Meich, in welchem die Schafe des Occibente gefammelt waren. Gein legter Bille grundete des Reiches ganges Schidfal. Deman Rolge follte fets ber Weltefte feines gefammten Befolechte regieren, well biefer es mit ber größeffen Erfahrung thun fonnte, sund eben bamit war der ewige Bant= und Mordanfel unter feine Abrommtinge geworfen. Rein Aelteiter feiner Kamilie war fortan bes Lebens ficher, indem jeder Sungere ber Meltofte fenn wollte: fo mordeten Bruber und Bettern geinander: jeber fürchtete ober netbete ben andern; und ba ber Geift des Stiftere in feinem feiner nach= fommen war, fo verfanten feine Wandalen in alle Meppigkeit und Trage bes afrikanischen Erbstrichs. Ihr bleibendes Arlegslager, in weldem uch, alter

Muth erhalten follte, ward ein Lager des Gpiels und der Wolluft; und faum nach eben fo vieler Beit, ale Beiferich felbit regieret hatte, ging bas gange Reich in Ginem Feldzuge unter. Der achte 534. Ronig, Gelimer, ward mit allen erbeuteten Schaten su Konstantinovel in einem barbarifchen Pracht= triumph aufgeführet und ftarb als ein gandmann; feine gefangenen Bandalen wurden an die verfifche Grenze in Schloffer verlegt, und ber Reft der Ration verlor fich; wie ein Zauberschloß voll Goldes und Silbers verfdmand dies fonderbare Reich, von bem man etwa noch Mungen in der afrikanischen Erde antrifft. Die judifchen Tempelgerathe, bie Geiserich aus Nom geraubt hatte, murden in Konfantinovel jum brittenmal im Triumph getragen; fie kamen nach Jerusalem gurud als Geschent in eine Christenkirde, und find mahrscheinlich nachber, mit einem grabischen Spruch bezeichnet, als Mungen in alle Welt geflogen. Go wandern die Seiligthumer: Reiche verschwinden: es wechseln Bolfer und Beiten. Gehr wichtig ware es gewesen, wenn fich in Ufrita dieß wandalische Reich hatte erhalten konnen; ein großer Theil der europäischen, affatischen und afrifanischen Geschichte, ja ber gange Beg europaischer Aultur mare dadurch verandert. Gest ift das Un= denken blefes Bolks taum noch im Namen Giner fpanischen Proving fenntlich \*).

<sup>\*)</sup> Mannert's Geschichte der Rankalen, Leipz. 1785.
ist ein nicht unwürziger Jugendversuch dieses Mannes,
der sich durch seine Geographie der Griechen
und Romer ein bleibendes Denkmal fiftet.

II.

Reiche der Oftgothen und Longobarden.

Ghe wir diese betrachten, muffen wir einem Neteor am Simmel Europa's, der Geißel Gottes, em Schreden ber Welt, bem Sunnenfonige Ittila, einen Blick ber Aufmerksamkeit schenken. Schon bemerkten wir, wie eigentlich der Aufbruch. er hunnen in ber Tatarei alle deutschen Bolfer in 376. te lette große Bewegung gefest habe, die bem ronischen Reich ein Ende machte; unter Attila war ie Macht ber Sunnen in Europa in ihrer furchtbar= en Groke. Ihm waren die Raifer von Orient tri= 438. utbar: er verachtete fie als Stlaven ihrer Rnechte, 447. ieß jahrlich sich 2100 Pfund Goldes zollen und ging a einem leinenen Rleide. Gothen, Beviden, Ala= en, heruler, Afagiren, Thuringer und Glaven ieneten ihm: er wohnete im nordlichen Vannonien n einem Klecken, von einer Bufte umgeben, in ei= em holzernen Saufe \*). Seine Gefahrten und Gafte ranten aus goldnem Gerath; er trant aus einem ölgernen Becher, trug fein Gold, fein Ebelgeftein

<sup>\*)</sup> Die Züge von Uttila's Person sind meistens aus Pris scus Gesandtichaft an ihn, aus denen man denn, nicht eben zuverlässig, auf sein ganzes Leben schließen mag. Mancherlei Erläuterungen hiezu und zu ben Sitten der Bölfer sind von F. C. J. Fischer bei Gelegenheit des von ihm gefundenen Gebichts de prima expeditione Attilae Lips. 1780. sowohl in den Unmerkungen dazu, als in der Schrift: Sitten und Gebräuche der Europäer im 5. und 6. Jahrhundert, Frankf. 1784. gesammelt.

an sich, auch nicht an seinem Schwert, noch of Bügel seines Pferdes. Billig und gerecht, geg Unterworfene außerst gutig, aber niftraufschigeg seine Feinde, und stolz gegen die stolzen Köme brach er, wahrscheinlich vom Wandalenkönige Gerich angeregt, mit einem Heer von fünfschie stellen malhunderttausend Menschen aller Nationen pidglauf, wandte sich westwärts, durchsog Deutschlar

450. ging über den Mein, zerstörte bis in die Mi Galliens: alles zitterte vor ihm, bis endlich a allen westlichen Bölkern ein Heer sich gegen it sammelte und anrucke. Ariegsklug zog Attila z auf die katalaunische Edne zurück, wo sein Nücku frei war; Kömer, Gothen, Liter, Armorik Breonen, Burgunder, Sachsen, Alanen und Fre fen standen gegen ihn; er selbst ordnete die Schlad Das Tressen war blutig, der König der Westgoth blieb, Mengen sielen, und Aleinigkeiten entschiede

452. Unverfolgt zog Attila über ben Rhein zurück useing im folgenden Jahre frisch über die Alpen, er Italien durchstreiste, Aquileja zerstörte, Maland plünderte, Pavia verbrannte, und, um die ganzen Kömer-Meich ein Ende zu machen, auf Relosing. Hier kam ihm Leo, der römische Bischend entgegen, und erbat die Nettung der Stattenend entgegen, und erbat die Nettung der Stattenend bat Italien von ihm slos. Der Humnentön zog zurück über die Alpen und war eben im Vegrigene in Gallien versorne Schlacht zu rächen, als

454. pom Tode übereilt ward. Mit lauten Klagen begr ben ihn seine Hunnen; mit ihm sank ihre surchtba Macht. Sein Sohn Ellak starb ihm nach, das Rel refel der Rest seines Volks ging nach Asien zurück, der verler sich. Er ist der König Epel, den Geschte mehrerer dentscher Völker nennen, der Held; ir dessem Tascildie Oldster mehrerer Nationem ihrer verfahren Chaten sangen: desgleichen ist Er das agehener, dem man auf Münzen und in Gemählem Hörner andichtete, ja dessen ganzes Volk man einer Waldteusels und Alrunenbrut machte. Glückschurt Lev, was keine Heere thun konnten, und teuropa von einer kalmuksschen Dienstbarkeit besieck denn eine mogolisches Volk war Attila's ier, am Bildung, Lebensweise und Sitten untliche

Audides Reichs ber Seruler muffen wir erhren, weil es bem gangen westlichen Raiferthum Euden machte. Längst waren biefe mit andern ufchen Boltern in: romifchen Golbe gewefen, und" fie bei machfender Roth bes Reichs nicht mehr abit werben fonnten, bezahlten fie ficht felbft; Poritter Cheil bes Landes ward-thnen in Italien munbau gegeben, und ein gludlicher Abenteu-Dodacor, Enfuhrer ber Gefren, Rugen und rulent, marb Stallens erfter Ronig. Er befam 470. r logten Raifer Momulus in feine Hanbe, unb ihn beffen Jugend und Geffalt jum Mittelben beiten, ichidte er ihn mit einem Sahrgelbe auf eine lan Lucullett int Campanten: Siebenzehn Jahre Dobacer Italien bie" nady Siellien binab nicht vurdig, obwohl unter ben größeffen Landplagen, waltet, bis die Beute eines fo fconen Befiges" r-König der Ostgothen, Theoberfch, reizte. Der

junge Held ließ sich Italien vom Hofe zu Konstantknopel zum Königreich anweisen, überwand den Odvacer, und da dieser einen demüthigenden Vergleich nicht halten wollte, ward er ermordet. So begann 493. der Ostgothen Herrschaft.

Theoderich ift ber Stifter Diefes Reiches, ben bie Bolfsfage unter bem Namen Dietrich von Bern fennet, ein wohlgebildeter und wohlgesinnter Mann, der als Geisel in Konstantinopel erzogen mar und dem morgenlandischen Reich viel Dienste gethan bat: Dort mar er icon mit ber Burde eines Datri: cius und Ronfuls gefdmudt; ihm ju Ehren war eine Bilbfaule vor bem faiferlichen Palaft errichtet ; Italien aber mard bas Reld feines iconern Rubms einer gerechten und friedlichen Regierung. Seit Mark = Antonine Beiten mar Diefer Theil ber romi: fchen Welt nicht weifer und gutiger beherrfct mor ben, als Er über Italien und Illpricum, einen Theil von Deutschland und Gallien, ja als Vormund auch uber Spanien berrichte, und zwischen Westgother und Franken lange ben Bugel bielt. Obngeachtet feines Triumphes ju Rom maßte er fich ben Raifer: titel nicht an, und war mit bem Namen Klaviue aufrieden; aber alle faiferliche Macht übte er aus ernahrte bas romifche Bolt, gab ber Stadt ihre alten Spiele wieber, und ba er ein Arfaner mar, fandte er den Bifchof ju Mom felbst in ber Sache bes Arianismus als feinen Gefandten nach Ronftan tinopel. Go lange er regierte, mar Friede unter den Barbaren: denn das westgothische, frankliche wandalische, thuringische Reich waren burch Bund

niffe ober Blutsfreundschaft mit ihm vereinigt. Italien erholte fich unter ihm, indem er bem Acer= bau und ben Runften aufhalf, und jebem Bolt blieben feine Gefete und Rechte. Er unterhielt und ehrte die Dentmale bes Alterthums, bauete, obwohl nicht gang mehr im Romergeschmad, prachtige Gebaube, von welchen vielleicht ber Rame ber gothifden Baufunft herrühret, und feine Sofhal= tung ward von allen Barbaren verehret. Sogar ein fdwacher Schimmer ber Biffenfchaften ging unter ihm auf: bie Ramen feiner erften Staatsbiener, eines Caffiobor, Boethius, Symmadus find noch bis jest hochgeschäfte Ramen; obgleich die beiben letten, auf einen Berbacht, baß fie bie Freiheit Rome wieber herftellen wollten, ein ungludliches Ende fanden. Bielleicht mar ber Berbacht bem alten Ronige verzeihlich, ba er nur einen jungen En= tel gur nachfolge vor fich fab, und mas feinem Deich zur bauernben Festigfeit fehlte, wohl fannte. Es ware ju wunschen gewesen, daß bieß Reich ber Gothen bestanden, und statt Rarle bee Großen ein Theoderich die Verfassung Europa's in geist= und weltlichen Dingen hatte bestimmen mogen.

Nun aber starb ber große König nach 34 Jahren 526. einer klugen und thätigen Megierung; und sogleich brachen die Uebel aus, die in der Staatsverkassung aller deutschen Bölker lagen. Die edle Bormunde-rinn des jungen Adelrichs, Amalasvinde, ward von den Großen des Neichs in der Erziehung desselben gehindert, und als sie nach seinem Tode den abscheu-lichen Theodat zum Neichsgehülsen aunahm, der sie mit dem Tode belohnte, so war die Fahne des Aus-

ruhrs unter den Gothen gepflanzet. Mehrere Große wollten regieren; der habsüchtige Justinian mischt sich in ihre Streitigkeiten, und Bolisar, sein Feldherr, 536. seht unter dem Vorwande, Italien zu befreien, über bad Weer. Die unter Ich meinigen Gothen mer-

das Meer. Die unter sich nneinigen Gothen wers den eingeenget und betrogen, die Nesidenz ihrer Könige, Ravenna, hinterlissig eingenommen, und

540. Belisar zieht mit Theoderichs Schahen und einem gefangenen Könige nach Hause. Bald beginnet der Krieg auf's neue: der tapfre König der Gothen, Totilas, erobert Nom zweimal, schonet aber desselben und lässet es mit niedergerissenen Mauern offen

546. llegen. Ein zweiter Theoderich war dieser Totilas, der während der eilf Jahre seiner Megierung den treufosen Griechen viel zu thun gab. Nachdem er im Treffen geblieben und sein Hut mit dem blutigen Aleide dem eitlen Justinian zu Füßen gelegt war, 554. ging's mit dem Reich der Gothen zu Ende, wiewohl

sie sich bis auf die letten 7000 Mann tapfer hielten. Emporend ist die Geschichte dieses Krieges, indem auf der einen Seite tapfre Gerechtigkeit, auf der andern griechtscher Betrug, Geiz und jede Niederträchtigkeit der Italiener kämpfen, so daß est zulett einem Verschnittenen, dem Narses, gelang, das Neich auszurotten, das Theoderich zum Wohl Italiens gem Weh das hinterlistige schwache Erarchat, die Wurzel so vieler Unordnungen und Uebel, einzusühren: Auch hier wie in Spanien war leider die Keligion und die innere Versassung des gothischen Staats der Erund zu seinem Verderben. Die Gothen waren Arianer geblieben, die der römische

Stuht ihm so nahe, ja als seine Oberherren unmöglich dulden konnte; durch alle Mittel und Wege,
wenn auch von Konstantinopel her und mit eigner Gesahr ward also ihr Fall befördert. Judem hatte
sich der Charafter der Gothen mit dem Charafter der Italiener noch nicht gemischt; sie wurden als Fremdlinge und Eroberer angesehen, und ihnen die treulosen Griechen vorgezogen, von denen, auch schon in
diesem Befreiungskriege, Italien unsäglich litt, und
noch mehr gelitten hätte, wenn ihm nicht, wider seinen Willen, die Longobarden zu Husse gekommen
wären. Die Gothen zerstreueten sich, und ihr lester
Rest ging über die Alpen.

Die Longobarden verdienen es, daß der obere Theil Italiens ihren namen tragt, da er ben beffern Namen ber Gothen nicht tragen fonnte. Wegen biefe rief Justinian fie aus ihrem Pannonien bervor: und fie festen fich aulest felbft in den Befis der Beute. Alboin, ein Fürst, deffen Namen mehrere dentsche Nationen priefen, fam über bie Alpen und führte von mehreren Stammen ein heer von Beibern, Rindern, Wich und Sausrath mit fich, um das der 568. Gothen beraubte Land nicht zu verwuften, fondern ju bewohnen. Er befeste die Lombardel und ward in Mailand von feinen Longobarden, auf einem Rriegesschilde erhoben, jum Konige Italiens aus: 574. gerufen, endete aber bald fein Leben. Bon feiner Gemahlinn Rofemunde war fein Morder bestellt, fie vermählt fich mit dem Morder und muß entwelchen. Der von den Longobarden erwählte Ronig ift ftels, graufam; bie Großen der Ration werden alfo einig,

feinen Konig zu mablen und bas Reich unter fich gu theilen: fo entstehen seche und breißig Bergoge, und biemit war die erfte lombardisch = beutsche Berfassung in Italien gegrundet. Denn als die Nation, vom Bedürfniß gezwungen, fich wieder Konige mablte, fo that bennoch jeder machtige Lehnsträger meistens nur das, mas er thun wollte: felbft die Wahl ber= felben ward oft dem Konig entriffen, und es fam zulebt auf bas unfichere Unfeben feiner Derfon an, ob er feine Dafallen zu lenken und zu gebrauchen wußte. Go entstanden die Berjoge von Friaul, Spoleto, Benevent, benen balb andre nachfolgeten: benn das Land war voller Stadte, in welchen hier ein Ber= jog, dort ein Graf fein Wefen treiben founte. Da= burch ward aber bas Reich der Longobarden entfraftet, und mare leichter ale das Meich der Gothen megan= fegen gemefen, wenn Konftantinopel einen Juftinian, Belifar und Narfes gehabt batte; indes fie jest auch in ihrem fraftlofen Buftande ben Reft bes

752. Erarchats zerstören kounten. Allein mit diesem Schritte war auch ihr Fall bereitet. Der Bischof zu Rom, der in Italien keine als eine schwache zertheilte Regierung wünschte, sahe die Longobarden sich zu nahe und mächtig; da er nun von Konstantinopel aus keinen Beistand hoffen konnte, zog Stephanus über das Gebirge, schmeichelte dem Usurpator des franklichen Reichs Pipin mit der Ehre, ein Beschüßer der Kirche werden zu können, salbte ihn

Beschußer der Kirche werden zu konnen, saldre ihn 754. zu einem rechtmäßigen Könige der Franken, und ließ sich dasür noch vor dem erobernden Feldzuge selbst die fünf Städte und das den Longobarden zu entnehmende Exarchat schenken. Der Sohn Wivins,

Rarl ber Große, vollendete feines Batere Bert, erbrudte mit feiner überwiegenden Macht bas lon= anbardische Reich und ward dafür vom beiligen Rater jum Patricius von Rom, jum Schubberrn ber Rirche, 774. ja endlich wie burch eine Gingebung des Geiftes gum romifchen Raifer ausgernsen und gefronet. Mas7800. diefer Ausruf für gang Europa veranlagt babe, wird bie Kolge zeigen; fur Italien ging, burch biefen berr= lichen Kifchzug Detri jenfeit ber Alpen, bas ibm nimmer ersette longobardische Reich unter. In den amei Jahrhunderten feiner Dauer hatte es fur die Bevolferung des verwüsteten und erschöpften Landes geforgt; es hatte burd beutsche Rechtlichfeit und Ordnung Sicherheit und Boblitand verbreitet: mo= bei jedem freigestellet blieb, nach longobardifden oder eignen Gefegen zu leben. Der Longobarden Rechts= gang war furg, formlich und bindend; lange noch galten ihre Gesete, als schon ihr Reich gestürzt war. Much Rarl, ber Unterdrucker beffelben, ließ fie gelten, und fügte die feinen nur an. In mehreren Strichen Italiens find fie, nebft bem Romifchen, bas gemeine Befet geblieben und haben Berehrer und Erflarer gefunden, auch ba spaterbin auf Befehl ber Raifer bas juftinianische Recht emporfam.

Dem allem ohngeachtet ift nicht zu läugnen, daß insonderheit die Lehnversassung der Longobarden, der mehrere Nationen Europa's folgten, diesem Welttheil unselige Folgen gebracht habe. Dem Bischofe Noms konnte es angenehm seyn, daß bei einer zertheilten Macht des Staats eigenmächtige Vasallen nur durch schwache Vande an hren Oberherrngesnüpft waren; denn nach der alten Rezel "theile und herr-

fce!" mochte man fobann aus jeder Unordnung Vor= theil gieben. Bergoge, Grafen und Barone fonnte man gegen ihre Lehnverleiher aufregen, und burch Bergebung der Gunde bei roben Lebne= und Rriege= mannern fur die Rirche viel gewinnen. Dem Abel ift die Lehnverfassung feine alte Stube, ja die Leiter gemefen, auf welcher Beamte gu Erbeigenthumern, und, wenn die Ohnmacht ber Anarchie es wollte, gur Landesbobeit felbst binaufstiegen. Rur Italien mochte bieß alles weniger schablich feyn: ba in biefem langft fultivirten Lande Stabte, Runfte, Gewerbe und Sandel in Nachbaricaft mit ben Grieden, Miaten und Afrikanern nie gang vernichtet werden fonnten, und der noch unausgetilgte Romercharafter fich nie gang unterdruden ließ; obwohl auch in Italien bie Lehnzertheilung ber Bunder unfäglicher Unruhen, ja eine Saupturfache mit gewesen, warum feit ben Beiten der Romer das iconc Land nie zur Konsistenz eines festen Buftandes gelangen fennte. In andern Landern werden wir die Anwendung bes longobardi= fchen formlichen Lehnrechts, ju welchem in allen Berfassungen deutscher Bolfer abnliche Reime lagen, weit verberblicher finden. Geit Rarl ber Große bie Lom= bardei in fein Befisthum jog und als Erbtheil unter feine Cohne brachte; feitdem ungludlicher Belfe auch ber romifche Raifertitel nach Deutschland fam, und dieg arme Land, das nie ju einer Sauptbefin= nung fommen fonnte, mit Italien in bas gefährliche Band gablreicher und verschiedener Lehnverknupfun= gen gog: feltdem mard, ehe noch ein Raifer bas ge= schriebene longobardische Recht anempfahl und bem justinianischen Recht beifügte, in mehreren Landern

die ihm zum Grunde liegende Verfassung, allen an Städten und Kunsten armen Gegenden gewiß nicht zum Besten, errichtet. Aus Unwissenheit und Vorurtheil der Zeiten galt endlich das longobardische für das allgemeine kalferliche Lehnrecht; und so lebt dieß Volk noch jest in Gewohnheiten, die eigentlich nur aus seiner Asche zu Gesehen gesammelt wurden\*).

Much auf den Buftand der Kirche ging vieles von diefer Verfaffung über. Buerft gwar waren bie Lon= gobarden, wie die Gothen, Arlaner: als aber Gregor der Große die Koniginn Theodolinde, diese Muse ihres Volfs, jur rechtgläubigen Kirche ju ziehen mußte \*\*); fo zeigte fich der Glaube der Reubefehr= ten auch bald eifrig in guten Berfen. Konige, Berjoge, Grafen und Barone wettelferten mit einanber, Rlofter ju bauen und die Kirchen mit anfehnlichen Patrimonien zu beschenken; die Kirche zu Rom hatte dergleichen von Sicilien aus bis in den fottischen Alpen. Denn wenn die weltlichen herren fich ihre Rehnauter erwarben, warum follten bie geiftlichen herren nicht ein gleiches thun, ba fie fur eine ewige Nachtommenschaft zu forgen hatten? Mit ihrem Patrimonium befam jede Kirche einen Seiligen gu

<sup>\*)</sup> Außer denen, die die Geschichte ter Rechte allgemein und einzeln bearbeitet haben, ist Giannone Ge, schichte von Neapel für die gesammten Gesetze der Bölker, die Italien beherrscht haben, sehr brauchbar. Ein vortreffliches Werk in seiner Art.

<sup>\*\*)</sup> Der vielmehr durch fie ihren zweiten Gemahl, König Agilulfen; fie felbft war zuvor rechtgläubig. Doch maren auch spätere Könige, selbft Rotheri, der Geseggeber, arianisch. M.

ihrem Schutwichter, und mit diefen Patronen, als Vorbittern bei Gott, batte man fich unendlich abzu= finden. Ihre Bilder und Reliquien, ihre Refte nud Gebete bewirften Bunder: diese Bunder bewirften neue Befchente, fo daß bei fortgefetter gegenfeitiger Erfenntlichfeit ber Seiligen von Ginem Theil, ber Lehnbesiger, ihrer Welber und Kinder auf der an= bern Seite, die Mednung nie aufhoren founte. Die Lebnverfaffung felbst ging gewisfermaßen in die Rirche Denn wie der Bergog vor bem Grafen Vorguge hatte: fo wollte auch ber Blichof, ber jenem gur Geite faß, vor dem Bifchofe eines Grafen Borrechte haben: das weltliche Bergogthum folug fich alfo gu einem erzbischöflichen Sprengel, die Bischofe untergeordneter Stadte ju Suffragaueen eines geistlichen Bergogs gufammen. Die reichgeworbenen Aebte, als gelftliche Barone, fucten ber Gerichtsbarfelt ihrer Bifchofe zu entfommen und unmittelbar zu werden. Der Bifcof an Rom, ber auf biefe Beife ein geift= licher Raifer oder Ronig ward, verlieh diese Unmit= telbarfeit gern, und arbeitete ben Grundfagen por, die nachher der falfche Jidor für die gefamnite drift= katholische Kirche offentlich aufstellte. Die vielen Resitage, Andachten, Meffen und Memter erforder= ten eine Menge geiftlicher Diener; Die erlangten Schafte und Rleiber ber Rirche, ble im Geschmad ber Barbaren waren, wollten ihren Schabbemahrer, die Patrimonien ihre Rectores haben; welches alles qu= lest auf einen geift = und weltlichen Schußberrn, b. i. auf einen Papft und Raifer binaustief, alfo baß Staat und Rirde eine mettelfernde Lebnverfaffung murben. Der Kall des longobardiften Reichs mard die Ge=

burt des Papsies und mit ihm eines neuen Kaisers, der damit der ganzen Verfassung Europa's eine neue Gestalt gab. Denn nicht Eroberungen allein verändern die Welt, sondern viel mehr noch neue Unssichten der Dinge, Ordnungen, Gesetze und Rechte.

## III.

Reiche der Alemannen, Burgunder und Franken.

Die Alemannen maren eins der roberen beutschen Bolfer; querft Rauber ber romischen Gren= gen, Bermufter ihrer Schloffer und Stadte. Alls bas romifche Reich fiel, bemachtigten fie fich des oft= lichen Theile von Gallien, und hatten an ihm mit ihren alten Befigungen ein fcones Land inne, bem fie auch eine fcone Verfaffung hatten geben mogen. Die Alemannen haben fie ihm nie gegeben: benn die Macht ber Franken überwältigte fie; ihr Konig fiel in ber Schlacht, fein Bolf unterwarf fich, und 496. ward unterjocht, oder zerstreuet; bis unter franki-scher Hoheit sie einen Herzog, balb auch das Chriftenthum, endlich auch gefchriebene Befege befamen. 536. Roch find diefe übrig, und zeigen den einfachen, roben Charafter bes Bolfe. Unter ben letten Merovin= gern murbe ihm auch fein Bergog genommen, und es verlor fich in der Maffe der franfischen Bolker. Wenn Alemannen bie Stammvater der dentichen Schweiz find, fo ift ihnen gu baufen, bag fie bie Walber biefer Berge jum zweitenmal gelichtet, und allgemach wieber mit Butten, Gleden, Burgen,

Thurmen, Alrchen, Albstern und Stabten geziert haben. Da wollen wir denn auch ihrer Bekehrer, 610. des h. Columbans und seiner Gesährten nicht versessen, deren einer, St. Gall, durch Gründung seines Klosters ein für ganz Europa wohlthätiger Name ward. Die Erhaltung mehrerer klassischer Schriftsteller haben wir dem Institut dieser irländischen Mönche zu danken, deren Einsiedelei mitten unter barbarischen Bölkern, wo nicht ein Sitz der Gelehrsamkeit, so doch eine Quelle der Sittenverbesserung ward, und wie ein Stern in diesen dunkeln Gegenden glänzet\*).

Die Burgunder wurden ein fansteres Bolk, seitdem sie mit den Kömern im Bunde standen. Sie ließen sich von ihnen in Burgen verlegen, waren auch dem Acerban, den Künsten und Handwerken nicht unhold. Alls ihnen die Kömer eine Provinz in 435. Gallien einraumten, hielten sie sich friedlich, pflegten des Feld = und Weinbaues, lichteten die Wälder, und hätten in ihrer schönen Lage, die zulest bis zur Provence und zum Gensersee reichte, wahrscheinlich ein blühendes Keich gestiftet, wenn ihnen nordwärts

<sup>\*)</sup> Was von den Reichen und Wölfern, die wir durchgehen, nur irgend die Schweiz berührt, findet in Johann Müller's Sefchichte der Schweiz, Leivz.
1786. u. f. Erläuterung oder ein einsichtsvolles Urtheil;
fo daß ich dieses Buch eine Bibliothek voll historischen
Berstandes nennen möchte. Eine Seschichte der Entstehung Eurova's, von diesem Schriftseller geschrieben,
würde wahrscheinlich das erste und einzige Werk dieser
Urt werden.

die folgen und rauberifchen Franken dazu Raum gegonnt hatten. Run aber war jene Klotilbe, die Frankreich ben christischen Glauben brachte, jum Unglud eine burgundifche Pringeffinn, die, um einige Frevelthaten ihres Saufes zu rachen, baffelbe mit ihrem vaterlichen Reiche felbft fturgte. Raum hun= 534. bert Sahre hatte bleß gebauert, aus welcher Beit uns die Gefege ber Burgunber nebft einigen Schluf= fen ihrer Kirchenverfainmlungen noch übrig find; vorzüglich aber haben sie durch Anbau bes Landes am Genferfee und in den gallischen Provinzen ihren Namen verewigt. Gie machten biefe Gegenden gu einem frugeren Paradiefe, als andre noch in mufter Wildnif lagen. Gundebald, ihr Gefengeber, ließ das zerftorte Genf wieberherftellen, beffen Mauern über taufend Jahre eine Stadt beschirmet, die mehr als große Erdstreden auf Europa gewirft hat. In benen von ihnen angebaueten Gegenden hat mehr als Ginmal fich ber menschliche Geift entflammet und feine Phantafie gefcharfet. Auch unter ben Franken behielten bie Burgunder ihre alte Berfaffung; daber beim Berfall der Karlinger fie die erften maren, die fich einen eigenen Konig mahlten. Heber sweihundert Jahre dauerte diefer neue Staat, und ward andern Wolfern, fich auch einzeln einzurichten, ein nicht unheilfames Borbild.

Es ist Zeit, von dem Neiche zu reden, das so vielen andern ein Ende gemacht hat, dem Neiche der Franken. Nach manchen vorhergegangenen Verssuchen gelang es ihnen endlich, mit einem geringen

486. Anfange in Gallien \*) jenen Staat zu gründen, der zuerst die Alemannen bessegte, dann die Westgothen allgemach dis nach Spanien drängte, die Britten in Armorika bezwang, das Meich der Burgunder unter sich brachte, und den Staat der Thüringer grausam zerstörte. Als der verfallende Königsstamm Merwichs und Klodwigs tapsere Großhofmeister (majowichs und Klodwigs tapsere Großhofmeister (majo-

732. res domus) bekam, schlug Karl Martell die Araber 752. zuruck und brachte die Friesen unter sich; und als die Majores domus Könige worden, stand bald der

- 768. große Karl auf, der das Neich der Longobarden zerstörte, Spanien bis zum Sbro sammt Majorka und Minorka, das südliche Deutschland bis in Pannonien hinein, das nördliche bis an die Elbe und Sider bezwang, aus Kom den Kaisertitel an sein Land zog, und auch die Grenzvölker seines Neichs, Hunnen und Slaven, in Furcht und Gehorsam erhielt. Sin mächtiges Neich! mächtiger als seit der Nömer Zeiten Sins gewesen war, und in seinem Wachsthum wie in seinem Verfall für ganz Europa gleich merkwürdig. Wie kam das Neich der Frauken, unter allen seinen Mitgenossen, zu dieser vorzüglichen Wirkung?
  - 1. Das Land ber Franken hatte eine sicherere Lage, als irgend ein andrer Besich ihrer wandernden Brüder. Denn nicht nur war, als sie nach Gallien rücken, das römische Meich schon gestürzt, sondern auch die tapfersten ihrer vorangegangenen Mitbrüder waren entweder

<sup>\*)</sup> Wo, wie Freret wohl zeigt, fie icon feit 287 Sipe genommen. M.

gerftreuet oder verforget. Ucber bie entfrafteten Gallier ward ihnen ber Sieg leicht; diefe nahmen, von vielem Unglud ermattet, willig bas Joch auf fich, und ber lette Reft ber Romer war wie ein Schatte zu verscheuchen. Da Klodwig nun mit tyran= nifder Sand feinem neuen Befis ringeum Plat schaffte, und fein Leben eines gefährlichen Rachbars ihm heilig war; fo hatte er bald Geficht und Ruden frei, und fein Frankreich ward, wie eine Infel, von Bergen, Stromen, bem Meer und Bufteneien un= terbrudter Bolfer umgeben. Nachdem Alemannen und Thuringer überwunden maren, fagen binter ihnen feine Nationen, die Luft gu mandern hatten; ben Sachfen und Friefen mußten fie ihre Luft bagu bald auf eine grimmige Urt ju benehmen. Bon Rom und Konftantinopel lag bas Reich ber Franfen gleichfalls gludlich entfernet. Denn hatten fie in Italien ihre Rolle ju fpielen gehabt, mahrlich bie schlechten Sitten threr Konige, die Treulosigfeit ihrer Großen, die nachläffige Verfassung des Reiche, ehe die Majores domus aufstanden, alles dieg ver= burgte ihnen fein befferes Schickfal, als wurdigere Mationen, Gothen und Longobarben; barin gehabt . haben.

2. Klodwig war ber erste rechtglanbige König unter ben Barbaren; dieß half ihm mehr als alle Tugend. In welchen Kreis der Heiligen trat der erstgeborne Sohn der Kirche hie= mit ein! in eine Bersammlung, deren Wirfung sich über das ganze westliche Christen= Europa erstreckte. Gallien und das römische Germanien war voll von Bischösen; längs dem Rhein hinab, und an der

Donau fagen fie in gierlicher Ordnung: Maing, Erier, Coln, Befancon, Borms, Speier, Strasburg, Coftnis, Mes, Toul, Berdun, Tongern, Lorch, Tribent, Briren, Bafel, Chur, u. f. alte Gine bes Christen= thums, dienten bem rechtglaubigen Konige als eine Vormauer gegen Reber und Beiben. In Gallien maren auf dem erften Concilium, bas Rlodwig hielt, 32 Bischofe und unter ihnen 5 Metropolitane; ein geschloffener geiftlicher Staatsforper, burch welchen er viel vermochte. Durch sie ward bas arianische\*) Reich ber Burgunder den Franken ju Theil; an fie blelten sich die Majores domus; der Bischof zu Maing, Bonifacius, fronte ben Ufurpator jum Ronige ber Franken, und ichon ju Rarl Martelle Beiten ward über das romische Patriciat, mithin über die Schußherrschaft ber Kirche, gehandelt. Much fann man diefen Vormundern ber driftlichen Rirche nicht aufruden, daß fie ihrem Mundel nicht treu und bold gewesen maren. Die verwüsteten Bischofestädte ftelleten fie wieder ber, hielten ihre Diocefen aufrecht, zogen die Bischofe mit zu den Reichstagen, und in Deutschland ist auf Rosten ber Nation ben franklichen Königen die Kirche viel schuldig. Erg = und Bifchofe zu Galzburg, Burgburg, Gich= ftadt, Augeburg, Freisingen, Regensburg, Daffau, Denabrud, Bremen, Samburg, Salberstadt, Minden, Berden, Paderborn, Hildesheim, Munfter, die Abteien Fulda, Hirschfeld, Kempten, Korven, Elivangen, St. Emeran u. f. haben fich burch fie

<sup>\*)</sup> Jum Theil arianische; benn Ronig Sigmund mar or: thodor und ift fogar ein heiliger. M.

gelagert; ihnen haben biese geistlichen Herren ihren Sik auf den Reichstagen nebst Land und Leuten zu banken. Der König von Frankreich ist der Kirche erstgeborner Sohn; der deutsche Kaiser, sein jungerer Stiesbruder, hat die Schukherrschaft der Kirche von ihm nur geerbet.

3. Unter folden Umftanden fonnte fich in Gallien die erfte Reichsverfaffung eines beutschen Wolfs auszeichnen= ber entwickeln, als in Italien, Spanien, ober in Deutschland felbft. Der erfte Schritt ju einer ringeum beberrichenden Mongrobie mar durch Alodwig gethan, und fein Vorbild ward stille Reicheregel. Trop der öftern Theilung des Reiche, troß der innern Berruttungen beffelben durch Un= thaten im Konigshaufe und die Bugellofigfeit ber Großen, zerfiel es boch nicht: benn es lag ber Rirche daran, ben Staat als. Monarchie zu erhalten. Za= pfre und fluge Kronbeamte traten an die Stelle ohnmachtiger Konige, die Eroberungen gingen fort, und man ließ lieber Klodwigs Stamm ausgehn, als einen der gangen romifchen Chriftenheit unentbebr= Ifden Staat finfen. Denn ba bie Berfaffung deut= fcher Bolfer allenthalben eigentlich nur auf Perfon= lichfeit der Ronige und Kronbeamten ruhete, und in biefem Reich zwischen Arabern und Seiben barauf besondere ruhen mußte; so vereinigte sich alles, ihnen in biefem Grengreiche ben Damm entgegenzufeben, ben gludlicher Beife das Saus Pipins von Beriftall machte. 3hm und feinen tapfern Nachfommen haben wir's ju banten, bag ben Eroberungen ber Araber fowohl ale bem Fortbrange ber nord = und oftlichen

Völker ein Ziel gesteckt war, daß diesseit der Alpen wenigstens ein Schimmer der Wissenschaft sich erhalten und in Europa endlich ein politisches System deutscher Art errichtet worden ist, an welches sich mit Gute oder Gewalt andre Völker zuleht knupfen mußten. Da Karl der Große der Gipfel dieser um ganz Europa verdienten Sprosse ift, so möge sein Bild und statt aller dassehn.

Rarl der Große ftammte von Kronbeamten ab; fein Bater mar nur ein gewordener Ronig. Un= moglich alfo fonnte er andre Gedanfen haben, als die ihm das Saus feiner Bater und die Berfaffung feines Reiche angab. Diefe Verfaffung bildete er and, well er in ihr erzogen war, und fie fur die beste bielt: benn jeder Baum erwachft ans feiner Erde. Wie ein Franke ging Karl gekleidet, und war auch in feiner Seele ein Frante; die Berfaffung feines Volfes also tonnen wir gewiß nicht wurdiger fennen lernen, als wie er sie behandelte und anfah. berief Reichstage und wirfte auf denfelben, was Er wollte, gab fur ben Staat die hellfamften Gefete und Kavitulare, aber mit Buftinmung des Reichs. Geden Stamm deffelben ehrete er nach feiner Beife. und ließ, fo lange es fenn fonnte, auch übermundenen

<sup>\*)</sup> In der neuesten Geschichte der Regierung Karls des Großen von Segewisch (Samburg 1791.) glaube ich dieselbe Unsicht seiner Gesinnungen zu finden, die ich bier gezeichnet hatte. Die ganze scharssinnige Schrift ift ein Kommentar dessen, was hier nur als Resultat stehen durfte.

Nationen ihre Gefețe. Gie alle wollte er in Ginen Rorper gusammenbringen, und hatte Beift genug, ben Korper zu beleben. Gefahrliche Bergoge ließ er ausgeben und feste bafur beamtete Grafen, die er nebst ben Bischofen burch Kommissare (Missos) visitiren ließ und auf alle Weife bem Defpotiemus plundernder Satrapen, übermuthiger Großen und fauler Monche entgegenftrebte. Muf ben Landgutern feiner Krone war er fein Raffer, fondern ein Sauswirth, ber auch in seinem gesammten Reiche gern ein folder fenn wollte, um jedes trage Glied gur Ordnung und jum Rleife ju beleben; aber freilich ftand ibm die Barbarei feines Zeitaltere, wie infonberheit der frankliche Rirchen = und Kriegegeist hie= bei oft in Bege. Er hielt auf's Recht, wie faum einer ber Sterblichen gethan hat; bas ausgenom= men, wo Kirchen = und Staatsintereffe ibn felbft gu Bewaltthatigfeit und Unrecht verlocten. Er liebte Thatiafeit und Treue in feinem Dienft, und murbe unhold bliden, wenn er wiedererscheinend feine Duppe ber trageften Titular = Berfaffung vortragen fabe. Aber bas Schickfal maltet. Aus Kronbeamten mar ber Stamm feiner Vorfahren emporgefproft; Beamte ichlechterer Urt haben nach feinem Tobe fein Dladem, fein Reich, ja bie gange Dube feines Beiftes und Lebens unwurdig zerftoret. Die Rachwelt hat von ihm geerbt, was Er, fofern er's fonnte, ju unterbruden ober ju beffern fuchte, Bafallen, Stanbe und ein barbarifches Geprange bes frantifchen Staatsfomudes. Er machte Burben ju Memtern; binter ibm murben bald wieder die Memter ju trageren Burben.

Much die Begierde nach Eroberungen hatte Karl von feinen Borfabren geerbet; benn ba biefe gegen Friesen, Alemanuen, Araber und Longobarden ent= scheidend gludlich gewesen waren, und es beinabe von Alodwig an Staatsmarime ward, das eroberte Reich durch Unterdrudung ber Nachbarn ficher gu ftellen: fo ging er mit Riefenschritten auf biefer Bahn fort. Derfonliche Veranlaffungen wurden ber Grund zu Rriegen, beren einer aus bem andern er= folgte, und die den größten Theil feiner fast halb= hundertjährigen Regierung einnehmen. Diefen frantifchen Kriegsgeift fühlten Longobarden, Araber, Baiern, Ungarn, Glaven, infonderheit aber bie Sadfen, gegen welche er fich in einem drei und dreibigjahrigen Rriege julept febr gewaltsame Mittel erlaubte. Er fam baburch fofern jum 3meck, bag er in seinem Reich die erfte feste Monarchie fur gang Enropa grundete: benn, was auch fpaterbin Dor= mannen, Claven und Ungarn feinen Dachfolgern fur Mube gemacht, wie febr auch burch Theilungen und innere Berruttung bas große Reich geschwächt, ger= ftudt und beunruhigt werden mochte: fo mar boch allen ferneren tatarifchen Bilfermanderungen bis gur Elbe und nad Pannonien bin eine Grenze gefest. Cein errichtetes Frankenreich, an welchem ebenials fcon hunnen und Araber gefcheitert waren, ward dagn ein unbezwinglicher Edflein.

Auch in seiner Meligion und Liebe zu den Wifsenschaften war Karl ein Franke. Bon Klodwig an
war aus politischen Ursachen die Meligiosität des Katholicismus den Königen erblich gewesen; und
seitdem die Stammpater Karls bas Heft in Händen batten, traten fie bierin um fo mebr an die Stelle der Konige, da blog die Kirche ihnen auf den Thron half und ber romifche Bifchof felbst fie formlich dazu weihete. Als ein zwolfjahriges Rind hatte Karl den heil. Bater in seines Baters Saufe gefeben und von ihm die Salbung zu feinem funftigen Reich empfan= gen: langft mar das Befehrungewerf Deutschlands unter bem Schut, oft auch mit freigebiger Unterftubung der frantischen Beherricher, getrieben worden, weil westwarts ihnen das Christeathum allerdings das ftartfte Bollwerf gegen die heidnischen Barbaren war: wie anders, als daß Karl jest auch nordwarts auf diefem Wege fortging, und die Cachfen gulent mit bem Schwert befehrte? Bon ber Berfaffung, die er dadurch unter ihnen gerftorte, hatte er, als ein rechtglaubiger Frante, feinen Begriff; er trieb bas fromme Bert ber Rirche gur Sicherung feines Reichs, und acgen Papft und Bifchofe bas verdienft= volle, galante Wert feiner Bater. Geine Rachfolger, zumal als bas Sauptreich der Welt nach Deutsch= land fam, gingen feiner Spur nach, und fo murben Glaven, Benden, Delen, Preugen, Liwen und Efthen bergeftalt befchret, bag fein's diefer getauf= ten Bolfer fornere Ginbrude in's beilige beutsche Reich magte. Gabe indeß ber beilige und felige Carolus, (wie ihn auf ewige Beiten die goldne Bulle nennet,) was aus feinen, ber Meligion und Wiffen= icaft wegen errichteten, Stiftungen, aus feinen reiden Bifchofthumern, Domfirchen, Ranonifaten und Klofterschulen geworden ift; beiliger und feliger Carolus, mit beinem franfifden Cowert und Ccepter wurdeft du manden berfelben unfraundlich be= gegnen.

4. Endlich ift nicht ju langnen, bag ber Bi= schof zu Nom auf bieg alles bas Giegel brudte, und bem frantischen Reich gleich= fam bie Krone auffette. Bon Klodwig an war er demselben Freund gewesen; zu Pipin hatte er seine Zuflucht genommen, und empfing von ihm jum Geschenk bie gange Beute ber bamale eroberten longobakdischen Länder. Zu Karl nahm er abermals feine Buflucht, und ba biefer ibn flegbaft in Rom einseste, so gab er ibm bafür in jener berühmten Christnacht ein neues Geschent, die romische Raifer= Rarl ichien erschrocken und beschämt; ber freudige Buruf bes Bolfes indes machte ibm bie neue Ehre gefällig, und ba folde nach bem Begriff aller europäischen Bolfer die hochste Burbe ber Belt war; wer empfing sie wurdiger als dieser Franke? Er, ber großeste Monarch bes Abendlandes, in Krankreich, Italien, Deutschland und Svanien Konia, bes Chriftenthums Beschüßer und Berbreiter, tes romischen Stuhls achter Schirmvogt, von allen Ronigen Europa's, felbst vom Ralifen zu Bagbab ge= ehret. Bald alfo verglich er fich mit bem Raifer gu Konftantinopel, bieg romifcher Raifer, ob er gleich in Machen wohnte, ober in feinem großen Reich um= ber zog: Er hatte die Arone verdient, und o, ware fie mit ihm, wenigstens fur Deutschland, be= graben!

Denn sobald er babin war, was follte fie jest auf bem Saupte bes guten und schwachen Ludwigs?

ober ale biefer fein Reich unzeitig und gezwungen theilte, wie brudend mar fie auf jedes feiner Rach= folger Saupte! Das Reich zerfällt: die gereizten Nachbarn, Normannen, Glaven, Sunnen regen fich und verwüsten bas Land; bas Faustrecht reißet ein; bie Reicheverfammlungen geben in Abgang. Bruber führen mit Brubern, Bater mit Gobnen bie unwurbigften Kriege, und bie Geiftlichkeit, nebft bem Bi= ichofe von Rom, werben ihre unwurdigen Richter. Bifchofe gebeihen ju Furften; bie Streiferei ber Barbaren jagt alles unter bie Gewalt berer, bie in Schlöffern wohnen. In Deutschland, Franfreich und Italien richten fich Statthalter und Beamte gu Lanbesherrn- empor; Anarchie, Betrug, Granfamfeit und 3wietracht berrichen. Acht und achtzig Jahre nach Rarle Raiferfronung erlifcht fein rechtmäßiges Geschlecht im tiefften Jammer, und feine lette un= achte Raifersproffe erftirbt, noch nicht hunbert Jahre nach feinem Tobe. Rur ein Mann wie Er fonnte ein Reich von fo ungeheurer Ausbreitung, von fo fünftlicher Berfaffung, aus fo wibrigen Theilen sufammengefest, und mit folden Anfpruden begabt, verwalten; fobald die Seele aus diefem Dicsenkörper gewichen war, trennete sich ber Rorper und ward auf Jahrhunderte bin ein verwesender Leichnam.

Nuhe also wohl, großer König, ju groß für beine Nachfolger auf lange Zeiten. Ein Jahrtausenb ift verflossen, und noch sind ber Rhein und bie Donau nicht zusammengegraben, wo du, rustiger Mann, zu einem kleinen Zwecke schon Haud an's Werk legtest. Für Erzichung und Wissenschaften sisstetest du

in beiner barbarifchen Beit Institute; die Folgezeit hat fie gemifbraucht und mifbraucht fie noch. Gott= liche Gefete find beine Rapitulare gegen fo manche Reichsschungen späterer Beiten. Du sammeltest bie Barden ber Bormelt; bein Cohn Ludwig verachtete und verfaufte fie; er vernichtete damit ihr Undenfen auf ewig. Du liebteft die deutsche Sprache und bilbeteft fie felbst aus, wie du es thun fonntest; fam= melteft Gelehrte um dich aus ben fernften Landern; Alcuin dein Philosoph, Angilbert der Somer beiner Alfademie bei Sofe, und der vortreffliche Eginhart bein Schreiber, waren bir werth, nichts war bir mehr, ale Unwiffenheit, fatte Barbarel und trager Stold zuwider. Bielleicht erscheinst du im Sahr 1800 wieder, und anderst die Maschine, die im Sahr 800 begann \*); bis dabin wollen wir deine Reliquien ebren, beine Stiftungen gefehmaßig migbrauchen, und dabei deine altfrantische Arbeitsamfeit verachten. Großer Rarl, bein unmittelbar nach bir gerfallenes Reich ift dein Grabmal; Frankreich, Deutschland und die Lombardel find feine Trummer.

## IV.

Reiche ber Sachsen, Normanner und Danen.

Die Geschichte der deutschen Boifer mitten int festen Lande hat etwas Einformiges und Unbehülfliches an sich. - Wir kommen jeht zu den doutschen Seenationen, deren Anfalle schneller, deren Ber-

<sup>\*)! 99...</sup> 

wüstungen grausamer, deren Besithtumer ungewisser waren; dasur werden wir aber auch, wie unter Meeresstürmen, Männer vom höchsten Muth, Unternehmungen der glücklichsten Art, und Reiche crblicen, deren Genlus noch jest frische Meereslust athmet.

Schon in ber Mitte des funften Sahrhunderts 449. jogen von ber nordlichen Rufte Deutschlande bie Un= gelfachsen, die jur See und ju Lande lange bas Rriege= und Mauberhandwerk getrieben hatten, ben Britten ju Gulfe. Bengift und Sorfa (Bengft und Stute) waren ihre Anführer; und ba fie mit ben Feinden der Britten, den Picten und Raledoniern, ein leichtes Spiel hatten, und ihnen das Land ge= fiel, jogen fie mehrere ihrer Bruder binuber; fie ruheten auch nicht, bis nach 150 Jahren, voll der 582. wilbeften Kriege und ber abicheulichften Bermuftung, Britannien bis an die Eden des Landes, Cornwallis und Wales ausgenommen, das ihrige mar. ift den Kymren, die in diese Lander gedrängt mur= ben, das gelungen, mas den Westgothen in Spa= nien gelang, aus ihren Gebirgen hervorzugehn, und thr altes Land ju erobern: benn bie Sachfen, ein wildes Bolf, murten, als fatholische Christen, in ihrem geraubten Besitthum gar bald gesichert und gefirmelt.

Nicht lange nämlich nach Anrichtung des ersten sächlischen Königreichs Kent hatte die Tochter eines rechtgläubigen Königes zu Paris ihren heidnischen Gemahl Sthelbert (Abelbert) zum Christenthum bezreitet, und der Mönch Augustin führte solches, mit dem silbernen Kreuz in der Hand, seierlich in Eng= 597.

land ein. Gregor der Große, damals auf bem romifden Stuhl, der vor Begierbe brannte, bas Chriftenthum, infonderheit durch Gemablinnen, mit allen Thronen zu verinählen, fandte ihn dahin, ent= 725. fcbied feine Gewissensfragen, und machte ibn gum erften Ergbifchof diefer gludlichen Infel, die feit Ronig Ina bem beil. Petrus feinen evangelifchen Binsgroschen reichlich erset hat. Kaum ift ein andres Land in Europa mit fo viglen Rloftern und Stiftungen bebeckt worden, ale England, und boch ift aus ihnen fur die Literatur weniger geschehen, als man erwarten mochte. Das Christenthum diefer Gegenden namlich fproffete nicht, wie in Spanien, Frankreich, Italien, ja felbst in Irland, aus der Burgel einer alt = apostolischen Kirche; neu = romische Untommlinge waren es, die ben roben Sachfen bas Evangelium in einer neueren Geftalt brachten. Defto mehr Verdienst hatten diese englischen Monche nachher in auswärtigen Befehrungen, und wurden folche auch, wenigstens in Alosternachrichten, gur Gefchichte ihres Landes haben, wenn diese ben Bermuftungen ber Danen entronnen waren.

Steben Königreiche sächsischer Barbaren, die auf einer mäßig großen Halbinsel in ungleichen Grenzen neben und mit einander heidnisch und dristlich kämpfen, sind kein erfreulicher Anblick. Und doch dauerte mehr als 300 Jahre dieser chaotische Anstand, aus welchem nur hie und da Stiftungen und Sahungen der Kirche, oder die Ansänge einer geschriebenen 828. Gesehgebung, wie d. B. Abelberts und Ina's, hervorschimmern. Endlich kamen unter König Egbert die sieben Königreiche dusammen; und mehr als

Ein Kurft berfelben murbe Muth und Rraft gehabt haben, ihre Verfaffung blubend ju machen, batten nicht die Streifereien ber Mormanner und Danen, ble mit neuer Naubbegierde auf die Gee gejagt ma= ren, fowohl an Franfreichs als Englands Ruften, über zwei Sahrhunderte lang, alles dauernde Gute gehindert. Unfaglich ift ber Schabe, ber burch fe gestiftet, unaussprechlich die Grauel, die burch fie verübet wurden; und wenn fich Rarl an ben Sachfen, wenn sich die Angeln an den Britten und Komren graufam vergangen hatten, fo ift bas Unrecht, bas fie biefen Bolfern thaten, an ihren nachfommen fo lange gerachet worden, bis gleichfam die gange Buth bes friegerischen Nordens erschöpft mar. Wie aber eben im heftigften Sturme ber Roth fich die große= ften Seelen zeigen: fo ging England unter andern fein Alfred auf, ein Mufter der Ronige in einem 878. bedrängten Beitraum, ein Sternbild in der Beschichte ber Menschheit.

Bom Papst Leo IV. schon als Kind zum Könige gesalbet, war er unerzogen geblieben, bis die Begierde, sächsische Helbenlieder lesen zu können, seinen Fleiß dergestalt erweckte, daß er von ihnen zum Lesen lateinischer Schriftseller fortschritt, unter denen er noch ruhig wohnte, als im 22. Jahr ihn der Tod seines Bruders zum Thron und zu allen Gesahren rief, die se einen Thron umringt haben. Die Dänen hatten das Land inne, und als sie das Glück und den Muth des jungen Königes merkten, nahmen sie in vermehrten Anfällen ihre Kräste dergestalt zusammen, daß Alfred, der ihnen in einem Jahr 875. acht Tressen geliesert, der sie mehrmals den Frieden

auf beilige Reliquien batte beidmoren laffen, und als Ueberwinder eben fo gutig und gerecht, wie vor fichtig und tapfer in ber Schlacht war, fich bennoch endlich babin gebracht fab, baf er in Bauerfleibern feine Sicherheit suchen mußte, und dem Weibe eines 878. Rubhirten unbefannt biente. Doch auch jest verließ ihn fein Muth nicht; mit wenigen Anhangern bauete er fich in ber Mitte eines Sumpfes eine Bohnung, bie er die Infel ber Ebeln nannte, und die jest fein Konigreich mar. Ueber ein Jahr lang lag er hier, eben fo wenig mußig, ale entfraftet. Wie aus el= nem unfichtbaren Schloß that er Ausfalle auf die Feinde, und nahrte fich und die Seinen von ihrer Beute, bis Giner feiner Treuen in einem Gefecht mit ihnen den Bauberraben erbeutet hatte, die Fah= ne, die er ale bas Beichen feines Glude anfah. Als harfenspieler gefleidet, ging er jest ine Lager ber Danen und bezauberte fie mit felnem luftigen Ge= fange; man fuhrte ihn in bas Belt bes Pringen, mo er allenthalben ihre tiefe Sicherheit und ranberifche Verschwendung sah. Jest kehrte er zuruck, that burch geheime Boten feinen Freunden fund, daß er lebe, und lud fie an die Ede eines Baldes gur Berfammlung ein. Es fam ein fleines Beer gufam= men, bas ihn mit Freudengeschrel empfing; und fonell ructe er mit bemfelben auf die forglofen, jest erschrockenen Danen, schlug fie, schlof fie ein, und machte aus Rrlegegefangenen feine Bundesgenoffen und Rolonisten im verodeten Northumberland und Oftangelu. Ihr König mard getauft, von Alfred jum Sohne angenommen, und ber erfte Schimmer von Rube gleich barauf gewandt, das er Plat gegen

andere Keinde gewinnen mochte, die in zahlreichen Schwarmen bas Land ausfogen. Unglaublich fchnell brachte Alfred ben gerrutteten Staat in Ordnung, stellte die zerstorten Stadte wieder ber, fcuf fich eine Macht zu Lande, balb auch zur Gee; fo daß in weniger Beit 120 Schiffe die Ruften umber bemachten. Beim erften Gerücht eines Ueberfalls eilte er hulfreich herbei; und bas gange Land glich im Augenblick ber Roth einem Beerlager, wo jedweder feinen Plat wußte. Go vereitelte er bis an's Ende feines Lebens jede rauberifche Muhe bes Feindes, und gab bem Staat eine Land= und Seemacht, Biffenschaften und Rinfte, Stadte, Gefege und Ord= nung. Er fdrieb Bucher, und ward ber Lehrer ber Nation, die er beschüßte. Gben fo groß in feinem bauelichen ale offentlichen Leben theilte er die Stunben des Tages, wie die Geschäfte und Ginfunfte ein, und behielt eben fo viel Raum gur Erholung, als jur foniglichen Milbe. Sundert Jahre nach Rarl bem Großen war er in einem glucklicher Beife beschränfteren Kreise vielleicht größer als Er; und obgleich unter feinen nachfolgern die Streifereien ber Danen, nicht minder aber die Unruhen ber Geiftlich= feit manderlei Unheil vernrfachten, weil unter ihnen im Gangen fein zweiter Alfred aufstand: fo hat es England boch, bei ber guten Grundlage feiner Einrichtung von fruben Beiten, an trefflichen Konigen nicht gefehlet; felbst bie Unfalle ihrer Geefeinde bielten fie munter und geruftet. Abelftan, Ebgar, Edmund Gifenfeite gehoren unter biefelben; und nur ber Untreue ber Großen mar's gugufchreiben, baß England unter bem Letten ben Danen lebnyflichtig 1016. ward. Anut der Große ward zwar als König erkannt; aber nur zwei Nachfolger hatte dieser nordische Sieger. England machte sich los, und es war vielleicht zu bessen Unglück, daß dem friedsertigen Eduard die Danen Ruhe ließen. Er sammelte Gesetz, ließ anbere regieren; die Sitten der Normanner kamen von der französischen Kuste nach England hinüber, und Wilhelm, der Eroberer, ersah seine Zeit. Eine eine 1066. zige Schlacht hob ihn auf den Thron und gab dem

Lande eine neue Verfassung. Wir mussen also die Normanner näher kennen ternen: denn ihren Sitten ist nicht nur England, sondern ein großer Theil von Europa den Glanz seines Nittergeistes schuldig.

Schon in den fruheften Beiten maren nordliche beutsche Stamme, Sachsen, Friesen und Franken, auf der See rege; Danen, Norweger und Standi= navier thaten sich unter mancherici Namen noch fuhner hervor. Angelfachfen und Juten gingen nach Britannien über; und als von den frankischen Ronigen, am meifien von Rarl bem Großen, die Eroverung nordwarts verbreitet ward, warfen fich immer mehr tubue Saufen auf's Meer, bis gulest die Ror= manner ein fo furchtbarer Rame gur Gee wurden, ale es ju Lande jene verbundeten Arteger, Markomannen, Franken, Alemannen u. a. kaum gewesen waren. 3ch mißte hundert berühmte Abenteurer nennen, wenn ich aus ben nordischen Gedichten und Sagen ihre gepriefenen Seehelben aufgablen wollte. Die Namen berer indeffen, die burch Entdedung ber Lander, oder durch Unlagen zu Reichen fich ansge= zeldnet, find nicht zu übergeben; und man erstaunet über bie weite Flache, auf welcher fie fich umberge=. : worfen haben. Dort stehet oftwarts Rorif (Robe= rich) mit feinen Brudern, die in Nowgorod ein 862. Reich ftifteten und badurch jum Staate Ruglande ben Grund legten: Defold und Dir, die in Riem 865. einen Staat grundeten, der fich mit jenem gu Row= 882. gorod vereinte: Ragnwald, ber fich ju Poloff an 990. ber Duna niederließ, der Stammvater der litthaul; fchen Großherzoge. Nordwarts ward Nadded im 861. Sturm nach Island geworfen, und entdedte biefe 875. Infel, die bald ein Bufluchteort der edelften Stainme aus Norwegen (gewiß des reinften Abels in Guropa), eine Erhalterinn und Bermehrerinn ber nor= bifden Lieder und Sagen, ja über dreihundert Jahre lang ber Gip einer iconen, nicht unfultivirten Freiheit gewefen. Weftlich waren von den Normannern 868, die fardes = oreneps-, die schettlandischen und westli= den Inseln oft besucht, jum Theil bevollert, und auf mehreren derfelben haben nordifche Jarle (Grafen) lange regieret, fo bag auch in ihren außersten Eden bie verdrängten Galen vor beutschen Bolfern nicht ficher waren. In Irland liegen fie fich fcon Bu Karle bes Großen Beiten nieder, wo Dublin bem 795. Dlof, Waterford bem Sitrif, Limmerit bem Dwar ju Theil ward. In England waren fie unter bem Namen der Danen furchtbar; nicht nur Northumberland haben fie, untermifcht mit fachfifchen Grafen, 1066. 200 Jahre lang theils eigenmachtig, theile lehn= pflichtig befeffen, fondern das gange England war ihnen unter Anut, Sarold und Sardyfnut unterworfen. Die frangbfifchen Ruften beunruhigten fie feit 1014bem fecheten Jahrhundert; und bie bofe Ahnung

Karls des Großen, daß seinem Lande durch fie vielt 840. Sefahr beverstehe, traf bald nach seinem Tode faf zu reichlich ein. Unsäglich find die Vermustungen, die sie nicht etwa nur am Meere, sondern, die Ströme hinauf, mitten in Frankreich und Deutschlant ausgeübt haben, so daß die meisten Anlagen unt Städte, die theils noch von den Römern, theilt von Karl herrührten, durch sie ein trauriges Endi

911. nahmen; bis endlich Rolf, in der Taufe Robert genannt, der erste Gerzog der Nermandie und dei Stammvater mehr als eines Königsgeschlechtes ward. Bon ihm frammte Wilhelm der Eroberer ab, der England eine neue Verfassung brachte; durch Folger seiner Anlage wurden England und Frankreich ir einen 400jährigen Arieg verwickelt, der beide Nationen auf eine sonderbare Weise an und durch einan-

1029. ber übte. Jone Normanner, die mit fast unglaub: lichem Glud und Muth ben Arabern Apulien, Kalabrien, Sicilien, ja auf eine Beit Jerusalem unt Antiochien abbrangen, waren Abenteurer aus bem von Rolf gestifteten Herzogthume, und die Nachsom-

1130. men Tanfreds, die zulest Sichlens und Apuliene Krone trugen, stammeten von ihm her. Wenn alle fühne Thaten erzählt werden sollten, die auf Pilgrims schaften and Wallfahrten, im Dienst zu Konstantinopel und auf Reisen, fast in allen Ländern und Meeren, die nach Grönland und Amerika bin, von den Mormännern begonnen sind, würde die Erzählung selbst ein Roman scheinen. Wir bemerken also zu unserm Iwed nur die Hauptsolze derselben aus ihrem Charafter.

Go rauh die Bewohner ber nordifchen Ruften,

ihrem Alima und Boben, ihrer Einricktung und Le= bensweise nach, lange bleiben mußten: so lag doch in ihnen, vorzüglich bei ihrem Seeleben, ein Reim, ber in milbern Gegenden balb fehr blubenbe Sprof= fen treiben fonnte. Tapferfeit und Leibesstärfe, Ge= wandtheit und Fertigfeit in allen Runften, die man spaterbin die ritterlichen nannte, ein großes Gefühl für Ehre und edle Abkunft, sammt der bekannten nordischen Sochachtung für's weibliche Geschlecht, als ben Preis bes tapferften, iconften und ebelften Mannes, maren Gigenschaften, Die ben nordischen Seerauber in Guden fehr beliebt machen mußten. Muf bem festen Lande greifen die Gefete um fich: jebe robe Selbstthatigkeit muß unter ihnen entweber felbit jum Gefet merben, ober ale eine tobte Rraft erfterben; auf bem wilben Element bes Meeres, wohin die Oberherrschaft eines Landfoniges nicht reidet, ba erfrischet fich ber Beift. Er schweift nach Rrieg ober nach Beute umber, die jener Jungling feiner babeimgelaffenen Braut, biefer Dann feinem Weib' und Rinbern, ale Beichen feince Werthe nach Saufe bringen wollte; ein britter fucht im fernen Lande felbst eine bleibenbe Beute. Michtemurbigfeit war das Sauptiafter, bas in Norben, bier mit Berachtung, bort mit Qualen ber Solle, geftraft wird; bagegen Tapferfeit und Ehre, Freundschaft bis auf ben Tob, und ein Mittersinn gegen bie Beiber, die Tugenden waren, die beim Busammentreffen mehrerer Beitumftande ju ber fogenannten Galanterie des Mittelaltere viel beltrugen. Da Rorman= ier fich in einer frangofischen Proving niederließen, und Rolf, ihr Anführer, sich mit ber Tochter bes

Koniges vermählte; da viele feiner Waffenbruder Diesem Beispiele folgten, und sich mit bem ebelften Blute des Landes mifchten; ba ward ber hof ber Normandie gar bald ber glangendfte Sof bes Beft= landes. Als Chriften fonnten fie, mitten unter driftlichen Nationen, die Geerauberei nicht ferner treiben; aber ihre nachziehenden Bruber durften fie aufnehmen und fultiviren, also daß die Rufte in ih= rer iconen Lage ein Mittelpunkt und Beredlungeort ber feefahrenden Normanner warb. Da nun, von ben Danen verdrungen, die angelfachfifche Konigs= familie gu ihnen floh, und Chuard, ber Befenner, bei ihnen erzogen, den Normannern gu Englands Thron felbst hoffnung machte: als Wilhelm, ber Eroberer, durch eine einzige Schlacht dies Ronigreich gemann, und fortan die großeften Stellen beffelben in beiden Standen mit Normannern befette; ba ward in furgem normannische Sitte und Sprache auch Englands feinere Sitte und Soffprache. Bas biefe einst roben Heberwinder in Frankreich gelernt und mit ihrer Natur gemifcht hatten, ging bie auf eine harte Lehnverfaffung und Forstgerechtigfeit nach Britannien über. Und wiewohl in ber Bufunft viele Befebe des Eroberere abgeschafft, und die alten milberen angelfachsischen jurudgerufen wurden: fonnte bennoch ber mit ben normannifchen Gefchlechs tern ber Mation eingepflangte Geift aus Sprache und Sitten nicht mehr verbannt werben; auch in ber englischen grunet baber ein eingelmpfter Sprogling der lateinischen Sprache. Schwerlich mare bie brit= tifche Nation geworden, mas fie vor andern ward, wenn fie auf ihren alten Sefen ruhig geblieben mare;

jest beunruhigten fie lange die Danen; Rormanner pflanzten fich ihr ein, und zogen fie über das Meer bin zu langen Kriegen in Kranfreich. Da ward ihre Gemandtheit geubt: aus lebermundenen: murben Ueberwinder, und endlich fam nach fo mancher Me= volution ein Staategebaube zum Borfchein, bas aus der angelfächsischen Klosterhaushaltung wahrscheinlich nie entstanden mare. Gin Somund ober Ebgar hatte bem Dapft Silbebrand nicht widerstanden, wie Wilhelm ihm widerstand, und in ben Kreugzügen hatten bie englischen mit ben frangofischen Mittern nicht wettelfern mogen, wenn burch bie Normanner ibre Nation nicht gleichfam von innen aufgeregt, und burch mancherlei Umftande auch gewaltfam ware ge= bilbet worden. Ginimpfungen der Bolfer zu rechter Beit icheinen bem Fortgange ber Menschheit fo unent= behrlich, ale ben Fruchten ber Erbe bie Berpfian= jung, ober bem wilben Baum feine Beredlung. Auf einer und berfelben Stelle erflirbt gulett bas Befte.

Nicht so lange und glücklich besaßen die Normanner Neapel und Sicilien, deren Erwerd ein wahrer Noman ist von persönlicher Tapferkeit und Abenteurertugend. Auf Wallfahrten nach Jerusalem lernten sie daß schöne Land kennen, und vierzig bis hundert Mann legten durch Nitterhülse gegen Bedrangte den Grund zu allem weitern Besiß. Nainels ward der erste Graf zu Aversa, und drei der tapsern Söhne Tankreds, die auch auf gutes Glück hinübergesommen waren, erwarden sich nach vielen Thaten gegen die Araber den Nitterdank, daß sie Grasen, nachber Herzoge zu Apulien und Kalabrien wurden. Mehrere

Sohne Tanfreds, Wilhelm mit dem eifernen Arm, Drogo, Sumfried folgten: Robert Buijcard und Roger entriffen den Arabern Sicilien, und Robert belieh feinen Bruder mit dem erworbenen fconen Konigreiche. Roberts Gobn Boemund fand im Drient fein Glud, und als ihm fein Bater babin folgte, ward Roger der erfte Ronig bei ber Sicilien, mit geift= und weltlicher Macht verfeben. Unter ibm und feinen Nachfolgern trieben die Biffenschaf= ten an diefer Ede Europens einige junge Anofpen; die Schule zu Salerno bob fich, gleichsam in Mitte ber Araber und ber Monche ju Caffino: Rechtsge= lehrfamfeit, Arzneifunft und Weltweisheit zeigten nach einem langen Winter in Europa bier wieder Blatter und Zweige. Capfer hielten fich die nor= mandifchen Fürften in ihrer gefährlichen Rabe am papftlicen Stuhl; mit zween beiligen Batern fcblof= fen fie Frieden, ale diefe in ihrer Gewalt maren, und übertrafen biebei an Klugheit und Wachfamkeit die meiften deutschen Raifer. Schade, daß fie mit diesen sich je verschwägert, und ihnen daburch das Recht zur Folge gegeben hatten; und noch mehr Schade, daß die Absichten Friedrichs, des legten schwäbischen Kaisers, die er in diesen Gegenden aus= jufuhren gedachte, jo graufam vereitelt murben. Beibe Konigreiche blieben fortan ein wildes Spiel ber Nationen, eine Beute frember Eroberer und Statthalter, am meiften eines Abels, der noch jest alle beffere Einrichtung biefer einft fo blubenben gan= ber bindert.

V.

Nordische Reiche und Deutschland.

Die bis jum achten Jahrhundert dunfle Ge= ichichte ber nordischen Reiche hat vor ben Geschichten ber meiften euroväischen gander ben Borgug, baf thr eine Mothologie mit Liebern und Sagen gum Grunde liegt, die ihre Philosophie fenn fann. Denn in ihr lernen wir ben Geift des Bolfe fennen, die Begriffe deffelben von Gottern und Menfchen, die Richtung feiner Reigungen und Leidenschaften in Licbe und Sag, in Erwartungen dieg= und jenfeit bes Grabes; eine Philosophie der Geschichte, wie fie une, außer der Edda, nur die griechifche Mptho= logie gewähret. Und ba bie nordischen Reiche, fo= bald der finnische Stamm binaufgedrängt ober un= terwurfig gemacht war, von feinen fremden Bolfern feindlich befucht murden - denn welche Nation hatte, nach dem großen Buge in die mittaglichen Gegenden, diese Weltgegend besuchen wollen - so wird ibre Geschichte auch vor andern einfach und naturlich. die Nothdurft gebietet, lebet man lange derfelben gemäß; und fo blieben Nordens beutsche Bolfer, långer als andre ihrer Mitbruder, im Zustande der Eigenhörigfeit und Freiheit. Berge und Buften fchieben bie Stamme unter einander, Geen und Bluffe, Balber, Biefen und Felder, fammt dem fischreichen Meere, nahreten fie, und was im Lande nicht Unterhalt fand, warf fich auf bie Gee und fuchte anderweit Nahrung und Beute. Bie in einer nordlichen Schweiz alfo hat fich in diefen Gegenden die Einfalt beutscher Urfitten lange erhalten, und

wird fic erhalten, wenn folde in Deutschland felbit

nur noch eine alte Sage fenn wird.

Alls mit ber Beit auch bier, wie allenthalben, die Freien unter Gble famen, als mehrere Gdle Land= und Buftenfonige murden, ale aus vielen fleinen Konigen endlich ein großer Konig entsprang; ba ma= ren Danemarts, Norwegens und Ctanbiens Ruften abermals gludlich, bag, wer nicht bienen wollte, ein andres Land fuchen mechte; und fo wurden, wie wir gefeben, alle Meere umber lange Beit bas Relb giebender Abenteurer, benen ber Raub, wie ein Beringe oder Ballfischfang, ein erlaubtes, ortile des Gewerbe ichien. Endlich mifchten fich auch bie Ronige in bief Familien-Gewerbe: fie eroberten ein= ander oder ihren Rachbarn die Lander: ihre auswar= tigen Eroberungen gingen aber meiftene balb verio= ren. Um graufamfien litten darunter die Ruffen ber Office; nach unfäglichen Plunderungen haben bie Danen nicht gerubet, bis fie bem Sandel ber Claven und ihren reichen Geeftabten Bineta und 1043. Julin ein trauriges Ende machten, wie-fie benn auch

1170. über die Preußen, Kuren, Liwen, Efther, lange vor den fachfifden Sorden, bas Eroberungs= und

Brandichakungerecht übten.

Einem folden Leben und Beben ber Rorblan= ber trat nichts fo febr in den Weg, als das Chriftenthum, mit welchem Dbins Belbenreligion gang aufhoren follte. Schon Karl ber Große mar bemubt, die Danen wie die Sacfen gu taufen; bis es feinem Sohn Ludwig gelang, an einem fleinen Ronige aus Jutland ju Maing die Probe ju machen. Die Lands= leute deffelben aber nabmen es ubel auf, und übeten

fich noch lange mit Naub, und Brand an den driftliden Ruften: beun das Beifviel der Cachfen, die das Christenthum ju franklichen Stlaven gemacht hatte, war ihnen zu nahe vor Augen. Tiefgewurzelt, war ber Saß diefer Bolfer gegen das Chriftenthum, und Kettil, der Unchrift, ging lieber drei Jahre vor feinem Tode lebendig in feinen Grabhugel, um nur nicht zur Taufe gezwungen zu werden. Was follten auch diefen Bolkern auf ihren nordischen Infeln oder Bergen jene Glanbensartifel und kanonischen Lehrsäße: eines hierarchischen Sustems, das alle Sagen ihrer Vorfahren umwarf, die Sitten ihres Stammes un= tergrub, und sie bei ihres Landes Armuth zu zollen= ben Stlaven eines geiftlichen bofes im fernen Stazi lien machte? Ihrer Sprache und Denkart war Oding Religion so einverleibet, daß, so tange noch eine Spur des Andenkens von ihm blieb, fein Chriften= thum auftommen konnte; baber die Mouchereligion gegen Sagen, Lieder, Gebräuche, Tempel und Denkmale des Heidenthums unverschnlich war, weil an diefem allen der Geift des Bolfes bing, und da= gegen ihre Gebräuche und Legenden verschmähte. Das Berbot ber Arbeit am Sonntage, Bugungen and Kaften, die verbotenen Grabe ber Che, die Mondegelubbe, ber gange ihnen verachtliche Prieterorden wollte ben Nordlandern nicht in den Ginn, raf alfo ble beiligen Manner, ihre Befehrer, ja hre neubefehrten Konige felbst viel zu leiden hatten, ider gar verjagt und erschlagen wurden, ebe das romme Werfigelingen founte. Wie aber Rom jebe Nation mit dem Des ju fangen mußte, das fur fie jeborte: fo wurden auch diese Barbaren unter ber

unablässiaen Bemuhung ihrer angelsächsischen und frankischen Bekehrer am meisten durch das Gepränge des neuen Gottesdienstes, den Chorgesang, Weiherauch, die Lichter, Tempel, Hochaltäre, Glocken und Processionen, gleichsam in einen Taumel gebracht; und da sie an Geister und Zaubereien innig glaubten, so wurden sie sammt Häusern, Kirchen, Kirchössen und allem Geräthe durch die Kraft des Kreuzes vom Heidenthum dergestalt entzandert und zum Christenthum bezaubert, daß der Dämon eines doppelten Aberglaubens in sie kehrte. Einige ihrer Wekehrer waren indes, der heil. Ansgartus vor allen andern, wirklich verdiente Männer und für das Wohl der Menschheit Helben auf ihre Weise.

Endlich fommen wir jum fogenanuten Baterlande der deutschen Bolter, das jest ihr trauriger Reft war, Deutschland. Richt nur hatte ein fremder Bolteftamm, Glaven, die Salfte beffelben einge= nommen, nachdem fo viele Bolferschaften baraus gewandert waren; fondern auch in feiner übrigen beutschen-Salfte mar es nach vielen Verwüstungen eine frankliche Proving geworden, die jenem großen Reich als eine Ueberwundene blente. Friefen, Ale= mannen, Thuringer und gulegt bie Sachsen maren jur Unterwurfigfeit und jum Christenthum gezwungen, fo baß J. B. bie Cachfen, wenn fie Rerftene (Christen) wurden und bas große Wodansbild ver= fluchten, jugleich auch ihre Befisthumer und Rechte in den Willen des beiligmachtigen Ronig Rarle über= geben, um Leben und Freiheit fußfällig bitten und

verfprechen mußten, an bem breieinigen Gott und an dem beiligmachtigen Ronig Rarl gu/halten. Noth= wendig ward durch biefe Binbung eigener und freier Bolfer an den franklichen Thron aller Geift ihrer ur= fprunglichen Ginrichtung gehemmet: viele berfelben murden miftrauend ober hart behandelt, die Gin= wohner ganger Striche Landes in die Ferne geführet; feine ber übergebliebenen Nationen gewann Beit und Raum gu einer eigenthumlichen Bilbung. Sofort nach des Riefen Tode, der bieß gewaltsam gufam= mengetriebene Reich allein mit feinen Urmen erhielt, ward unfer Deutschland mit oft veränderten Grenzen bald diejem bald jenem ichwachen Karlinger gu Theil, und da es an den nie aufhörenden Rriegen und Streitigfeiten des gangen ungludlichen Gefchlechts Untheil nehmen mußte; mas fonnte aus ihm, mas aus fel= ner innern Berfaffung werden? Ungludlicher Beife machte es bie nord= und oftliche Grenze bes franti= fcen Reiche, mithin der gefammten romifchtatholia. fchen Christenheit aus, an welcher allenthalben gereigte, wilde Bolfer voll unverfohnlichen Saffes fagen, bie dieg Land jum erften Opfer ihrer Rache machten. Wie von ber einen Geite bie Pormanner bis nach Erfer drangen, und einen der Nation fdimpflichen Frieden erlangten, fo rief auf ber anbern Seite, um das mabrifche Reich ber Glaven ju gerftoren, Arnulf die wilben Ungarn ins Land, welches er ihnen damit ju langen schredlichen Bermuftungen aufschlog. Die Glaven enblich murben ale Erbfeinde der Deutschen betrachtet, und waren Jagrhunderte lang das Spiel ihrer tapfern Arfegeubung.

Noch mehr wurden bem abgetrenneten Deutsch= lande bie Mittel laftig, bie unter ben Franken gur Höheit und Sicherum ihres Reichs gemacht waren. Es erbt alle jene Erg= und Bifchofthumer, Abteien und Rapitel, die an der Grenze des Reiche ebemals gur Befehrung ber Seiben bienen follten; jene Sof= ämter und Kangler in Gegenden, die jest nicht mehr jum Meiche gehörten; jene Bergoge und Markgrafen, die als Beamte des Reichs jum Schut ber Grenzen bestimmt gewesen waren und gegen Danen, Wenden, Volen, Slaven und Ungarn noch lange vermehrt wurden. Das alangenofte-und entbehrlichfte Kleinod von allen endlich war für Deutschland die romische Kaiserkrone; sie allein hat diesem Lande viel= leicht mehr Schaben gebracht, als alle Buge ber Taterh; Sungarn und Turfen. Der erfte Karlinger, ben Deutschland erhielt, Ludwig, war fein romischer Kaifer, und während des getheilten Kranfreichs ha= ben Dapfte mit diefem Titel fo arg gespielet, daß fie ton biefem und jenem Furften in Stallen, ja gar einem Grafen'ber Provence ichenften, der mit geblen= beten Augen fraib. Arnulf, ein unachter Nachkomme Karle, geiste nach diesem Titel, ben indeß fein Coffn abermals nicht erlangte; fo wie ihn auch die zwei erften Konige aus beutschem Blut, Conrad und Seinrich, nicht begehrten. Gefährlicher Weife nahm Otto, ber mit Raris Grone zu Machen gefront war, fich biefen großen Franken jum Vorbilde; und ba ein Abenteuer, die schone Wittme Adelheid aus dem Thurm gn retten, ihm bas Ronigreich Italien verschaffte, und ihm daburch freilich ber Weg nach Rom offen war; fo folgten nun Anspruche auf Anjpruche,

Kriege auf Arlege, von der Lombardei bis nach Calabrien und Sicklien hinab, wo allenthalben für die Ehre feines Kaifers deutsches Blut verzossen, der Deutsche vom Italiener betrogen, deutsche Kaifer und Kuiserinnen in Rom nitshandelt, Italien von deutscher Eprannei besudelt, Deutschland von Italien aus seinem Kreise gerück, mit Geist und Kraft über die Alpen gezogen, in seiner Versassung von Kom abhängig, mit sich selber uneins, sich selbst und andern schädlich gemacht ward, ohne daß die Nation von dieser bleudenden Ehre Vortheil gezogen hätte. Sie Vos non Vödis war immer ihr

befcheibener Bahlfpruch.

Defto mehr Ehre gebuhrt ber beutichen Nation, dag fie eben unter biefen gefährlichen Umftanden, in welche fie bie Verbindung ber Dinge feste, als eine Schutwehr und Vormauer des Christenthums jur Freiheit und Sicherheit bes gangen Europa ba ftand. Seinrich, ber Bogler, fonf aus ihr biefe Bormauer, und Otto, der Grofe, mußte fie gu ge= brauchen; aber auch bann folgte die treue willige Nation ihrem Beherricher, wonn beim allgemeinen Chaos ihrer Verfaffung diefer felbft nicht mußte, welchen Weg er fie fuhre. Alls gegen die Ranbe= reien ber Stande ber Raifer felbft fein Bolf nicht fcugen fonnte, fchloß fich ein Theil der Nation in Stadte und erfaufte fich von ihren Raubern felbft bas sichere Geleit eines handels, ohne welchen bas Land noch lange eine Tatarei geblieben mare. So entstand im unfriedfamen Staate, aus eignen Rraften der Nation, ein friedsamer nublicher Graat, burch Gewerbe, Bundniffe, Gilden verbunden; fo boben Gewerke fich aus dem drudenden Joch ber Leibeigenfcaft empor, und gingen, burd beutschen Gleiß und Treue, jum Theil in Runfte über, mit benen man andre Nationen beschenfte. Bas diese ausbildeten, haben meiftens Deutsche zuerft versucht; obgleich unter bem Druck ber Noth und Armuth sie felten mit ber Freude belohnt murden, ihre Kunft im Baterlande angewandt und blubend gu feben. Saufenweife go= gen fie ftete in fremde Lander, und murden nord-, west = und oftwarte in mehreren mechanischen Erfindun= gen die Lehrmeister anderer Nationen; fie maren es auch in den Wiffenschaften geworden, wenn die Ber= fasfung ihres Staats nicht alle Institute berfelben, die in den Sanden der Klerisei maren, gu politischen Radern der verwirrten Mafchine gemacht, und fie bainit den Wiffenschaften großentheils entriffen batte. Die Aloster Corvey, Kulda u. a. haben fur die Fort= übung ber Wiffenschaften mehr gethan, als große Streden andrer Lander, und in allen Berirrungen biefer Jahrhunderte bleibt ber ungerstorlich = treue, biedre Ginn bes deutschen Stammes unverfennbar.

Dem Manne blieb die deutsche Frau nicht nach; häusliche Wirksamkeit, Keuschheit, Treue und Shre sind ein unterscheidender Zug des weiblichen Geschlechts in allen deutschen Stämmen und Bolkern gewesen. Der älteste Kunstsleiß dieser Völker war in den Händen der Weiber: sie webeten und wirketen, hatzten Aussicht über das arbeitende Gesinde, und stanzden auch in den obersten Ständen der häuslichen Regierung vor. Selbst am Hose des Kaisers hatte die Gemahlinn ihr großes Hauswesen, zu welchem oft ein ansehnlicher Theil seiner Einkunfte gehörte;

und nicht zum Schaben bes Landes hat fich in man= dem Kurftenhause diese Ginrichtung lange erhalten. Selbst die romische Religion, die den Werth des Beibes febr berabgefest hat, vermochte bierbei me= niger in diefen, als in ben marmeren Landern. Die Franenklofter in Deutschland wurden nie die Graber ber Reuschheit in solchem Grade, als jenseit bes Rheins oder der Pprenden und Alpen; vielmehr waren auch fie Werkstätten des deutschen Runftfleißes in mehreren Arten. Die bat fich die Galanterie ber Rittersitten in Deutschland zu der feinen Lufternheit ausgebildet, wie in warmern, wolluftigern Gegen= ben: benn icon das Klima gebot eine größere Gin= geschloffenheit in Saufer und Mauern, ba andre Nationen ihren Geschäften und Vergnugungen unter freiem Simmel nachgeben fonnten.

Endlich fann sich Deutschland, sobald es ein eigenes Reich ward, großer, wenigstens arbeitsamerund wohlwollender Kaiser ruhmen, unter welchen Heinrich, Otto, und die beiden Friederich swie Saulen da stehn. Was hatten diese Manner in einem bestimmteren, sesteren Kreise thun

mogen!

Lasset uns jest, nach bem, was einzeln angeführt worden, einen allgemeinen Blick auf die Einrichtung der deutschen Bolter thun, in allen ihren
erwordenen Landern und Reichen. Welches waren
ihre Grundsahe? und was sind dieser Grundsahe
Kolgen?

## VI.

Allgemeine Betrachtung über die Einrichtung der deutschen Reiche in Europa.

Wenn Ginrichtungen der Gefellschaft bas großefte Runftwerk des menfchlichen Beiftes und Rleifes find, indem fie jedesmal auf der gangen Lage ber Dinge nach Ort, Beit und Umftanben beruten, mithin ber Erfolg vieler Erfahrungen und einer ftaten Wach= famteit fenn muffen: fo lagt fich muthmagen, daß eine Einrichtung ber Deutschen, wie sie am fcwar= gen Meer, ober in den nordifchen Balbern mar, gang andre Folgen haben mußte, wenn fie unter ge= bildete oder durch Ueppigfeit und eine aberglaubige Religion mifgebilbete Bolfer rudte. Diefe ju über= winden war leichter, als sie ober sich felbst in ihrer Mitte wohl zu regieren. Daber benn gar balb bie gestifteten beutschen Reiche entweder untergingen, ober in fich felbst dermagen zerfielen, daß ihre lange folgende Geschichte nur das Klidwerf einer verfehlten Einrichtung blieb.

1. Jede Eroberung der deutschen Bolfer ging auf ein Gesammt = Eigenthum aus. Die Nation stand für Einen Mann; der Erwerb gehörte derselben durch das barbarische Necht bes Krieges, und sollte dermaßen unter sie vertheilt werden, daß alles noch ein Gemeingut bliebe; wie war dieß möglich? Hirtenvölser auf ihren Steppen, Jäger in ihren Wäldern, ein Kriegsheer bei seiner Beute, Fischer bei ihrem gemeinschaftlichen Zuge können unter sich theilen und ein Ganzes bleiben; bei einer erobernden Nation, die sich in einem wei-

ten Gebiet niederlaffet, wird diefes weit fcmerer. Jeder Wehremann auf feinem neuerworbenen Gute ward jest ein Landeigenthumer; er blieb dem Staate jum Beerzuge und zu andern Pflichten verbunden; in furger Beit aber erftirbt fein Gemeingeift, bie Bersammlungen der Mation werden von ihm nicht besucht; and des Aufgebote jum Kriege, das ihm gur Laft ward, fucht er fich, gegen lebernehmung andrer Pflichten, zu entladen. Go war's z. B. un= ter ben Franken: das Margfelb ward von der freien Gemeine balb verfaumet; mithin blieben die Ent= fchluffe beffetben bem Konige und feinen Dienern anbeimgeftellt, und ber heerbann felbft fonnte nur mit wachfamer Dube im Gange erhalten werben. Mothwendig alfo famen bie Freien mit der Beit da= burth tief herunter, baf fie ben allzeit fertigen Rit= tern ihre Wehrdienfte mit guter Entschadigung auf= trugen; und fo verlor fich ber Stamm ber Ration, wie ein gertheilter, verbreiteter Strom, in fraftlo= fer Tragheit. Ward nun in biefem Beitraum ber eiften Erschlaffung ein bermaßen errichtetes Reich machtig angegriffen, was Wunder, bag es erlag? Bas Bunder, bag auch ohne angern Feind auf die= fem tragen Bege bie beften Mechte und Befisthumer der Freien in andre fie vertretende Sande fa= men? Die Verfaffung bes Gangen mar jum Rriege ober zu einer Lebensart eingerichtet, bei welcher alles in Bewegung bleiben follte; nicht aber zu einem zer= ftreuten, fleißig : rubigen Leben.

2. Mit jedem erobernden Konige war ein Trupp Edeln ins Land gefommen, die als seine Sefahrten und Treuen, als seine

Anechte und Leute, aus denen ihm qu= fommenden Ländereien betheilt wurden. Buerft geschahe dieß nur lebenslänglich; mit der Beit wurden die ihnen jum Unterhalt angewiesenen Guter erblich: der Landesherr gab so lange, bis er nichts mehr zu geben hatte und felbft verarmte. Bei den meiften Verfassungen dieser Art haben alfo die Bafallen den Lehnsherrn, die Anechte den Gebicter dergeftalt ausgezehret, daß, wenn der Staat lange bauerte, dem Ronige felbst von feinen nugbaren Gerechtigfeiten nichts übrig blieb, und er zulest als der Aermste des Landes da stand. Wenn nun, wie wir gefehen, dem Gange der Dinge nach, bei langen friegerischen Beitlauften die Edeln nothwen= dig auch den Stamm der Nation, die freie Gemeine, fofern diefe fich nicht felbst zu Edeln erhob, allgemach ju Grunde richten mußten: fo fiehet man, wie bas lobliche, damals unentbehrliche Mitterhandwerf so boch emportommen tonnte. Don friegerischen Borden waren die Reiche erobert; wer fich am lang= ften in dieser lebung erhielt, gewann so lange, bis mit Fauft und Schwert nichts zu gewinnen mehr da war. Bulest hatte der Landesherr Richts, well er alles verlieben hatte; die freie Gemeine hatte nichts, weil die Freien entweder verarmt oder felbit Gble geworden und alles Andre Anecht war.

3. Da die Konige im Gesammteigenthum ihres Volksumherziehen oder vielmehr allenthalben gegenwärtig sepn sollten und dieß nicht konnten: so wurden Statthalter, Herzoge und Grafen unentbehrlich. Und weil nach der deutschen Ver-

fassung die gesetzebende, gerichtliche und ausübende Macht noch nicht vertheilt maren: fo blieb es beinahe unvermeiblich, daß nicht mit der Beit unter fcmaden Ronigen bie Statthalter großer Stadte ober entfernter Provinzen felbst Landesherren oder Satra= pen wurden. Ihr Diftrift enthielt, wie ein Stud . der gothischen Baufunft, alles im Aleinen, was das Reich im Großen hatte; und fobald fie fich nach Lage ber Sache mit ihren Standen einverstanden, war, obgleich noch abhängig vom Staat, das fleine Reich fertig. Go zerfielen die Lombardei und das franti= fche Reich, faum wurden fie noch am feidnen Faben eines foniglichen Ramens jufammengehalten; fo ware es mit dem gothischen und dem wandalischen Reich worden, hatten fie langer gedauert. Um diefe Bruchftude, wo jeder Theil ein Ganges feyn wollte, wieder zusammenzubringen, haben alle Reiche deut= scher Verfassung in Europa ein balbes Jahrtausend bin arbeiten muffen, und einigen derfelben hat es noch nicht gelingen mogen, ihre eignen Glieder wieber zu finden. In der Verfaffung felbft liegt der Same diefer Abfonderung; fie ift ein Polpp, bei welchem in jedem abgefonderten Theile ein Gan= ses lebet.

4. Beil bei diesem Gesammtkörper alles auf Persönlichkeit bernhete, so ftellte das Haupt desselben, der König, ob er gleich nichts weniger als unumschränkt war, mit seiner Person sowohl, als mit seinem Hauswesen die Nation vor. Mithin ging seine Gesammtwürde, die bloß eine Staatssittion sepn sollte,

auch auf feine Trabanten, Diener und Anechte über. Liebesdienste, die man dem Ronige erwies, murden als die erften Staatsdienfte betrachtet, well die, die um ihn waren, Kapellan, Stallmeifter und Truchfeß, oft bei Rathichlagen, Gerichten und fonft feine Belfer und Diener fenn mußten. Go naturlich bieß in ber roben Ginfalt damaliger Zeiten war: fo unnaturlich ward's, als diese Kapellane und Truchsesse wirklich reprasentirende Sestalten bes Reichs, erfte Glieder des Staats, oder gar auf Ewigfeiten ber Ewigfeiten erb= liche Burden fenn follten; und bennoch ift ein barbari= scher Vrachtaufzug diefer Urt, der zwar in das Tafelzelt eines tatarischen Chans, nicht aber in den Palast eines Baters, Borftebers und Richters der Nation gehörte, die Grundverfassung jedes germanischen Reiche in Europa. Die alte Staatsfiftion murbe zur nackten Wahrheit: das gange Reich ward in die Tafel, ben Stall und die Ruche bes Roniges ver= wandelt. Eine fonderbare Verwandlung! Bas Anecht und Vafall war, mochte immerbin durch biefe glanzenden Oberknechte vorgestellt werden; nicht aber der Korper der Mation, der in feinem seiner freien Glieder bes Konigs Knecht, sondern fein Mitgenoß und Mitfirefter gewesen war und fich von feinem fei= ner Sausgenoffen vorstellen laffen durfte. Mirgend ift diefe tatarifche Reichsverfassung mehr gedieben und prachtiger empor gefommen, ale auf dem fran= fischen Boben, von da fie durch bie Normannen nach England und Sicilien, mit der Raiferfrone nach Deutschland, von bannen in die nordischen Reiche, und aus Burgund endlich in bochfter Dracht

nach Spanten hinüber gepflanzt worden ist; wo sie dann allenthalben nach Ort und Zeit neue Bluthen getragen. Bon einer solchen Staatsdichtung, das Hauswesen des Regenten zur Gestalt und Summe des Neichs zu machen, wußten weder Griechen noch Nomer, weder Alexander noch Augustus; am Jaik aber oder am Jensseistrom ist sie einheismisch, daher auch nicht unbedeutend die Zobel und Hermeline ihr Sinnbisd und Wappenschmuck geworden.

5. In Europa hatte biefe Berfassung fcmerlich fo festen Plat gewinnen ober behalten mogen, wenn nicht, wie wir gefeben, biefe Barbarei bereits eine andre vor fich gefunden hatte, mit der fie fich freund= lich vermablte, bie Barbaret bes romischen Davfithums. Denn weil die Rierifet bamals den gangen Reft der Wiffenschaften befaß; welche auch die Barbaren im biefen Landern nicht fennfonnten: fo blieb diefen, die fich felbit Biffenschaften zu erwerben nicht begehrten, nur Gin Mittel ubrig, fie gleichfam mit zu erobern, wenn fie bie Bifchofe unter fich aufnahmen. Es gefchab. da biefe mit den Eblen Reichsstände, mit den Die= nern bes Sofes Sofdiener wurden; da, wie diefe, auch fie fich Beneficien; Gerechtigkeiten und Lander verleiben lieben, und aus mehreren Urfachen ben Laien in Mielem zuvorkamen: fo war ja keine Staatsverfassung dem Papsthum holder und werther als: biefe. . Wie nun einerseite nicht zu langnen ift, baß ju Milderung ber Sitten und fonstiger Ordnung bie geistlichen Reichsstände viel beigetragen haben; fo ward auf ber andern Seite durch Ginführung einer.

Boppelten Gerichtsbarkeit, ja eines unabhangigen Staats im Staate ber lette in allen feinen Grund= fåßen wantend. Reine zwei Dinge konnten einander an fich frember fenn als bas romifche Papftthum und der Geift deutscher Sitten: jenes untergrub biefe unaufhörlich, wie es-fich gegentheils vieles aus ihnen zueignete, und zulest alles zu Ginem beutsch= romischen Chaos machte. Wofur allen beutschen Bolfern lange geschaudert hatte, das ward ihnen am Ende über alles lieb; ihre eignen Grundfaße ließen fie gegen fich felbst gebrauchen. Die Guter ber Rirche, dem Staat entriffen, wurden in gang Europa ein Gemeingut, fur welches ber Bischof zu Rom fraftiger als irgend ein Furst fur feinen Staat maltete und machte. Gine Berfaffung voll Widerspruchs und unfeliger 3mifte.

6. Weder Krieger noch Monche nab= ren ein gand; und ba bei biefer Ginrichtung fur ben erwerbenden Stand fo wenig geforgt war, baß vielmehr alles in ihr babin ging, Bifchofen und Gbeln bie gange Belt leibeigen ju machen: fo fiehet man, daß damit dem Staat feine lebendiafte Trieb= feder, der Kleiß der Menschen, ihr wirkfamer freier Erfindungsgeift auf lange ge= raubt war. Der Wehremann hielt fich ju groß, die Meder zu bauen, und fant berab; der Eble und bas Kloster wollte Leibeigne haben, und die Leibeigen= schaft hat nie etwas Gutes geforbert. Go lange man gand und Guter nicht als einen nußbaren, in allen Theilen und Produften organischen Korper, fondern als ein untheilbares todtes Besisthum betrachtet, das der Krone oder der Kirche, oder dem

Stanım=

Stammhalter eines ebein Gefchlechte in der Qualitat eines liegenden Grundes, ju welchem Anechte geboren, guftunde; fo lange mar der rechte Gebrauch biefes Landes, sammt der wahren Schapung mensch= licher Krafte, unfäglich behindert. Der größeste Theil der Lander ward eine durftige Almende, an beren Erdschollen Menschen wie Thiere flebten, mit bem harten Gefet, nie bavon loggetrennt werden zu konnen. Sandwerke und Runfte gingen deffelben Weges. Von Weibern und Rnechten getrieben, blieben fie lange auch im Großen eine Sandthierung ber Anechte; und als Aloster, die ihre Nusbarkeit aus der romifchen Welt fannten, fie an ihre Rlofter= mauern jogen, ale Raifer ihnen Privilegien ftadtifcher Banfte gaben, war bennoch ber Gang ber Sache damit nicht verandert. Wie konnen Runfte fich beben, wo der Ackerbau danieder liegt? wo die erfte Quelle bes Reichthums, ber unabhangige, Gewinn bringende Rleiß der Menschen, und mit ihm alle Bache bes Sandels und freien Gewerbes verfiegt, wo nur der Pfaffe und Arieger gebietende, reiche, besisfuhrende herren waren? Dem Geift der Beiten gemäß, fonn= ten also auch die Kunfte anders nicht als als Gemein= wefen (Universitates) in Form ber Bunfte einge= führt werden; eine rauhe Sulle, die damals der Sicherheit halben nothig, zugleich aber auch eine Feffel war, daß feine Wirkfamkeit des menfchlichen Beiftes fich ungunftmäßig regen mochte. Golden Werfaffungen sind wir's schuldig, daß in Landern, die feit Jahrhunderten bebauet wurden, noch unfrucht= bare Gemeinplate, daß in feftgefesten Bunften, Orden und Bruderschaften noch jene alten Borur=

theile und Jerthumer übrig find, die fie treu aufbewahret haben. Der Geist der Menschen modelte sich nach einem Handwerksleisten und froch gleichsam in eine privilegirte Gemeinlade.

7. Mus allem erhellet, daß die Idee der deut= schen Bolferverfassung, so naturlich und edel sie an fich war, auf große, zumal eroberte, lange Beit tul= tivirte oder gar romifd-driftliche Reiche angewandt, nichts anders als ein fuhner Versuch fenn fonnte, dem viele Migbrauche bevorstanden; fie mußte von mehrern Bolfern voll gefunden Berftan= des in der nord = und fudlichen Belt lange geubt, mannigfaltig gepruft und ausgebildet werden, che fie zu einiger Bestandheit fommen founte. In fletnen Municipalitaten, beim Gerichtsbandel, und allenthalben, wo lebendige Gegenwart gilt, zeigt fie fich unftreitig ale die beste. Die altdeutschen Grund= fate, daß jedermann von feines gleichen gerichtet werde, daß der Vorfiger des Gerichts von den Bel= figern das Recht nur ichopfe, daß jedes Berbrechen nur als ein Bruch der Gemeine feine Genugthuung crwarte, und nicht aus Buchftaben, fondern aus lebendiger Unficht der Sache beurtheilt werden muffe: diese sammt einer Reihe andrer Gerichts-, Bunft- und andrer Gebräuche sind Beugen vom hellen und billigen Beifte der Deutschen. Auch in Rudficht des Staats weren die Grundfate vom Gesammtelgen= thum, der Gefammtwebr und gemeinen Freibeit der Nation groß und edel; da fie aber auch Manner er= forderten, die alle Glieder zusammenzuhalten, zwi= ichen allen ein Berhaltniß zu treffen, und das Gange mit einem Blid zu beleben mußten, und biefe Man-

ner nicht nach bem Erftgeburterecht geboren werben: fo erfolgte, was mehr oder minder allenthalben er= folgt ift; die Glieder der Nation lofeten fich auf in wilden Rraften; fie unterdruckten bas Unbewehrte und erfesten den Mangel des Berftandes und Fleives durch lange tatarische Unordnung. Indessen ist in der Geschichte der Welt die Gemeinverfasfung germanifcher Bolfer gleichfam die fefte Sulfe geme= fen, in welcher fich die überbliebene Kultur vor'm Sturm der Beiten ichuste, der Gemeingeift Guropa's entwickelte und zu einer Wirkung auf alle Belt= gegenden unfrer Erde langfam und verborgen reifte. Invorderft fumen hohe Phantome, eine geiftliche und eine andre Monarchie jum Borfchein, die aber gang andre 3mede beforderten, ale wozu fie gestiftet worden.

# Meunzehntes Buch.

Kaum ist je eine Namenanspielung von größern Folgen gewesen, als die dem beil. Petrus gemacht warb, daß auf ben Felfen feiner Aludfage eine nn= erschütterliche Kirche gebauet, und ihm die Schluffel des Simmelreichs anvertrauet werden follten. Der Bildof, der, wie man glaubte, auf Petrus Stuhl, nabe feinem Grabe faß, wußte diefen Mamen auf sich zu beuten nind als er bei zusammentreffenden Umständen nicht nur das Primat der größesten christ= lichen Kirche, sondern auch das Recht geiftlicher Boridriften und Befehle, die Macht, Koncilien zu berufen und auf ihnen zu entscheiben, Glaubenslehren festzuseben und zu umgaunen, unlägliche Gunden gu erlaffen, Freiheiten zu ertheilen, bie fouft niemand ertbeilen fonnte, furg bie Macht Gottes auf Erden bekam: so stieg er von dieser geistlichen Monarcie gar bald zu ihrer Folge, ber weltlich = geiftlichen über. Wie einst den Bischofen, so entfraftete er jest bie Gewalt den Oberherren der Lander. Er verlieh eine abendlandische Kalferfroue, beren Erfenntniß er fich selbst entzog. Bannfluche und Interdifte maren in seiner gefürchteten Sand, mit welcher er Reiche aufrichtete und verschenfte, Ronige geißelte und lossprach, Landern den Gottesbienft nahm, Unter=

thanen und Vasallen von ihren Pflichten entband, seiner gesammten Geistlichkeit Weiber und Kinder nahm, und überhaupt ein Spsiem gründete, daß einer Neihe von Jahrhunderten zwar, hat erschüttern, aber noch nicht, vernichten mögen. Eine Erscheinung dieser Art sordert Ausmertsamselt, und da wohl setz nem Negenten der Wolt die Emporbringung, seiner Macht so schwer geworden ist, als dem römischen Bischose die seinige, so verdienet sie wenigstens, daß man von ihr, wie von jeder andern Staatsversassung, ohne Grou und Vitterkeit rede.\*):

### 137

## Rbmische hierarchie.

Man ist gewohnt, dem, was ein Gebäude geworden ist, schon vor seiner Entsehung einen Entwurf des Baues zum Grunde zu legen; selten aber trifft dieß bei den politischen Bauwerfen ein, die nur die Zeiten vollsührt haben. Bei Aoms geistlicher Größe ware selbst zu zweiseln, ob sie je erreicht worden ware, wenn man mit unverwandten Bild-auf sie gearbeitet hatte. Auf dem Stuhle zu Nom saben

<sup>\*)</sup> Obgleich feit Sarpt, Puffendorf u. a. einzelne Stücke der papflichen Beschichte vortrefflich behandelt find: fo, dunkt mich, fehlees doch noch an einer durch, aus unparteilichen, pragmatischen Beschichte des Papfthums. Der Verfasser der Reformation sgeschichte könnte seinem Werk, nach Vollens dung defielben, hiedurch eine seltene Loukommenheit geben.

Bischöfe von so mancherlei Art, wie auf jedem andern Throne; und auch für die fähigsten Berkzeuge gab's unglücklichen Zeiten. Diese unglücklichen Zeiten aber, und die Fehler der Borganger sowohl als der Feinde selbst zu nußen, das war die Staatskunst dieses Stuhles, durch welche er zur Festigkeit und Hoheit gelangte. Lasset uns aus vielen nur einige Umstände der Geschichte sammt den Grundsähen betrachten,

auf welche fich Roms Große ftuste.

Das meifte. fagt der Rame Rom felbft; die alte Koniginn der Welt, das Saupt und die Krone ber Bolfer hauchte auch ihrem Bischofe den Geift ein, das Saupt der Bolfer auf feine Beife zu werden. Alle Sagen von Vetri Bischof= und Martyrerthum maren zu Antiochien ober Jerufalem nicht von ber volitischen Wirkung gewesen, wie sie in der bluben= ben Kirche des alten ewigen Roms wurden: denn wie viel fand der Bifchof diefer ehrwurdigen Stadt, das ibn fast ohne feinen Willen emporbeben mußte! Der unaustilgbare Ctols des romifchen Bolfe, bem fo manche Raiser batten weichen muffen, trug ibn auf feinen Schultern, und gab ihm, dem Sirten bes erften Bolfe der Erde, den Gedanken ein, in diefer hoben Schule der Biffenschaft und Staatsfunft, gu welcher man auch noch in ben driftlichen Beiten, um Rome Gefete ju lernen, wallfahrtete, fie felbst gu fernen, und gleich den alten Romern durch Sagun= gen und Rechte die Welt zu regieren. Die Pracht des heldnischen Gottesblenftes ftand vor feinen Qugen da, und da diefer in der romifchen Staateverfassung mit der obrigfeitlichen Macht verknupft gewe= fen war: fo erwartete bas Bolf auch in feinem driftlichen Bischose den alten Pontisex maximus, Aruspex und Augur. An Triumphe, Feste und Staatsgebräuche gewöhnt, sahe es gern, daß ans Gräbern und Katakomben das Christenthum in Tempel einzog, die der römischen Größe würdig waren, und so ward durch Anordnungen, Feste und Gebräuche Nom

jum zweitenmal bas haupt ber Bolfer.

Frube außerte Rom feine gefetgebende Klugbeit badurch, daß es auf Ginheit der Rirche, auf Reinheit der Lehre, auf Rechtglaubig= feit und Ratholicismus drang, auf den die Rirche gebauet werden mußte. - Schon im zweiten Jahrhundert magte ge Bictor, die Chriften in Affen nicht fur feine Bruber ju ertennen, wenn fie bas Ofterfest nicht zu Giner Zeit mit ihm feiern wollten; ja die erste Spaltung der Juden= und heiden=Christen ift wahrscheinlich von Rom and beigelegt worden: Paulus und Petrus liegen in ihm friedlich begraben\*). Diefer Beift einer allgemeinen Lehre erhielt fich auf bem romifchen Stuhl, und obgleich einige Davite fich vom Borwurf der Regerei faum baben rein erhalten mogen : fo wußten jedesmal ihre Rach= folger einzulenfen und traten gurud an's Steuer ber rechtgläubigen Kirche. Nie hat sich Rom vor Rețe= reien gebudt, fo oft diefe es auch machtig brangten: morgenlandische Raiser, Oft = und Bestgothen, Bur= gunder und Longobarden waren Arianer; einige ber= felben beherrschten Rein; Rom aber blieb fatholifch. Ohne Rachsicht fcmitt es zulest sich ab von der grie= difden Rirche, ob blefe gleich eine halbe Welt mar.

<sup>\*)</sup> Sievon an einem andern Orte.

Nothwendig mußte diese Grundlage einer unerschützterten Reinigkeit und Allgemeinheit der Lehre, die auf Schrift und Tradition zu ruhen vorgab, bei gunstigen Umständen einen geistlichen Richterthron über sich gewinnen und tragen.

Solche gunftige Umftande famen. Rachdem ber Raifer Italien verlaffen, ais das Reich getheilt, von Barbaren überschwemmt, Rom-mehrmals erobert und geplundert ward: da hatte mehr als einmalfein Bifchof Gelegenheit, auch fein Erretter zu werben. Er ward der verlaffenen Konigsftadt Bater; und die Barbaren, die die Herrlichfeit Rome verheereten, scheueten deffelben oberften Driefter. Attita jog zurud: Beiferich gab nach: ergrimmte longobardifche Konige warfen fich, noch ehe er Roms herr mar, vor ihm nieder. Lange wußte er zwischen Barbaren und Griechen die Mitte zu halten; er mußte zu thetlen, damit er einst regiere. Und als die theilende Staatsfunst nicht mehr gelang, da hatte er fein fa= tholliches Frankreich zur Gulfe fich ichon zubereitet; er jog über das Gebirge, erhielt von feinem Befreier mehr als er gesucht hatte, feine Bifchofsstadt mit allen Städten des Erarchats. Endlich mard Kart der Große romifcher Raifer; und nun hieß es: Ein Rom, Ein Raifer, Ein Papft! drei ungertrennliche Namen, die fortan das Wohl und das Uebel ber Bolfer wurden. Unerhort ift's, was fich der romifche Bifchof schon gegen den Sohn feines Bohl= thåters erlaubte; noch mehreres wartete auf feine fpateren Nachfolger. Er ichlichtete zwischen ben Raifern, gebot ihnen, entfesete fie und fließ die Arone von ihrem Saupt, die er ihnen gegeben gu

haben glaubte. Die gutmuthigen Deutschen, die 350 Jahre lang dieses Kleinodes halber nach Nom zogen und ihm das Blut ihrer Nation willig aufsopferten, sie waren es, die den Uebermuth der Papste zu seiner schrecklichsten Höhe erhuben. Ohne einen deutschen Kaifer und die traurige Verfassung seines Neichs wire nie ein Hildebrand entstanden; und noch jest ist Deutschland, seiner Verfassung wegen, ein Ruhelissen der römischen Krone.

Wie das heibnische Nom seinen Eroberungen bequem lag: fo war bas driftliche Rom den fei= nigen wohlgelegen. Bon der Nord = und Offfee, vom schwarzen Meer und der Bolga famen jahl= lose Bolfer, die der Bischof zu Nom mit dem recht= glaubigen Kreus boch endlich bezeichnen mußte, wenn fie in biefer rechtglanbigen Begend friedlich. wohnen follten; und die nicht felbst famen, suchte er auf. Gebete und Welhrauch fandte er den Na= tionen; wofur fie ihm Gold und Gilber weiheten, und feine gabireichen Diener mit Medern, Balbern und Auen begabten. Die schönfte Babe aber, bie fie ihm barbrachten, war ihr unbefangenes robes, Berg, bas mehr fundlate, als es Gunden fanntes und von ihm Gundeuregliter empfing, damit es ben Ablag berfelben empfangen mochte. Sier tamen die Schluffel Vetrus in Uebung, und sie erklangen nie ohne Belohnung. Belch ein schones Erbtheil ber Geiftlichen waren die Lander ber Gothen, Ale= mannen, Franken, Angeln, Gachfen, Danen, Schwe= ben, Glaven, Polen, Ungarn und Preugen! Je fpater diefe Bolfer in's Simmelreich traten, befton theurer mußten sie den Gintritt, oft mit Land, und

Freiheit, bezahlen. Je nördlicher oder östlicher, desto langsamer war die Bekehrung, desto ansehnzlicher ihr Dank: je schwerer ein Volk an's Glauben ging, desto fester lernte es glauben. Nach Grönland hinauf, zur Duna und zum Onepr gen Osten, westlich bis zu jedem außersten Vorgebirge reichte endlich des römischen Bischofs Hurde.

Der Bekehrer der Deutschen, Winfried oder Bonifacius, hat dem Angehen des Papftes über Bifcofe, die außer feiner Diocefe fagen, mehr emporgeholfen, als es irgend ein Raifer hatte thun mogen. Ale Bischof im Lande der Ungläubigen hatte er dem Papft einen Gid ber Treue geschworen, der nachber burch leberredung und Forderungen auch auf andre Bischofe überging und endlich in allen fa= tholischen Reichen jum Gefet ward. Mit den oftern Theilungen der Lander unter den Karlingern mur= ben auch die Diocesen der Bischofe gerriffen, und der Papst bekam reiche Gelegenheit, in ihren Spren= geln zu wirken. Die Sammlung ber Defrete bes falschen Isidors endlich, die in diesen farlingischen Beiten, wahrscheinlich zwischen dem frankischen und beutschen Reich, zuerst öffentlich erschien, und, ba man fie aus Unachtsamkeit, Lift und Unwissenheit gelten ließ, alle eingeriffene jungere Migbrauche auf einmal mit dem altesten Unsehen feststellte; dieß einzige Buch diente dem Papft mehr als zehn Raifer= Diplome: denn überhaupt waren Unwiffenheit und Aberglaube, mit denen die gange Abendwelt über= bedt mar, bas weite und tiefe Meer, in welchem Detrus Res fifchte.

Um meisten zeigt sich die Staatsklugheit ber romifchen Bifchofe barin, baß fie die widerwartig= ften Umftande ihnen zu dienen zwangen. Lange waren sie von den morgentandischen, oft wurden fie auch von den abendlandischen Raifern gedrückt; und doch mußte ihnen Konstantinopel zuerst den Rang eines allgemeinen Bischofs zugestehn, Deutsch= land endlich die Investitur der geiftlichen Reichsstände boch überlaffen. Die griechische Kirche trennte fich, auch jum Bortheil bes Papftes, ber in ihr nie zu dem Ansehn hatte kommen können, nach welchem er im Occident strebte; jest schloß er die seinige desto fester an sich. Mahomed erschien, die Araber be= mächtigten fich eines großen Theils des füblichen Europa; fie ftreiften felbft nabe an Rom und ver= fuchten Landung; auch diese Uebel wurden dem Papst ersprießlich, der sowohl die Schwäche der griechischen Kaiser, als die Gefahr, mit der Europa bedrohet ward, sehr wohl zu gebrauchen wußte, sich selbst als Retter Italiens in's Feld magte, und fortan das Christenthum gegen alle Unglau= bigen jum Feldpanier machte. Gine fürchterliche Art der Kriege, ju denen er mit Bann und Interdift, zwingen fonnte, und in denen er nicht etwa nur herold, fondern oft auch Schapmeister und Felbherr ward. Das Glud der Normanner gegen Die Araber nutte er gleichfalle; er belieh fie mit Landern, die ihm nicht gehörten, und gewann burch fie ben Ruden frei, um vor fich bin gu wirken. So mahr ift's, bag ber am weitsten fommt, ber Unfange felbst nicht weiß, wie weit er fommen werde, dafür aber jeden Umftand, den ihm die Zeit gewähret, nach festen Maßregeln gebranchet.

Laffet und einige diefer Magregeln, die der romifche hof zu feinem Vortheil befolgt hat, ohne

Liebe und Haß auszeichnen.

1. Nome herrschaft bernhte auf Glauben, auf einem Glauben, der zeitlich und ewig das Wohl menschlicher Scelen befordern sollte. Bu diesem Syftem gehörte alles, was menschliche Seclen leiten fann; und dieß alles brachte Rom in feine Sande. Von Mntterleibe an bis in's Grab, ja bis jenfeit desselben im Regeseuer war der Mensch in ber Be= walt der Kirche, der er sich nicht entziehen konnte, ohne rettungslos unglucklich zu werden: sie formte feinen Ropf, fie bennruhigte und beruhigte fein Berg; durch die Beicht hatte fie den Schluffel gu feinen Geheimniffen, gu feinem Gewiffen, zu allem, was er um und an fich tragt, in Banden. Lebens= lang blieb der Gläubige unter ihrer Bucht unmundig, und im Urtifel des Todes band fie ihn mit fieben= fachen Banden, um den Reufgen und Freigebigen desto freigebiger zu lofen. Das geschah Königen und Bettlern, Mittern und Monchen, Mannern und Beibern; weder feines Berftandes, noch feines Gewiffens machtig, mußte jedermann geleitet werden, und an Leitern konnte es ihm nie fehlen. Da nun der Mensch ein trages Geschopf ift, und wenn er einmal an eine driftliche Geelenpflege gewöhnt ward, ber= selben schwerlich wieder entbehren mag, vielmehr feinen Nachkommen dieß fanfte Joch als das Polfter eines Aranken anempfichlt: so war die Herrschaft

det Kirche damit im Innersten der Menschen gegründet. Mit dem Verstande und dem Gewissen des Stäubigen hatte sie olles in ihrer Gewalt; es war eine Aleinigkeit, daß, wenn sie ihm sein Seistliches sacte, sie etwa sein Leibliches ernte; hingegeben wie er war, hatte sie ihn bei Leibesleben im Innerstein längst geerbet.

2. Diefen Glauben gu leiten, bebiente fich die Kirche nicht etwa des Größeften, bes Bidtigften, fonbern bes Fastichften, des Aleinsten, weil sie wohl wußte, welch ein Weniges die Andacht der Menschen vergnüge. Gin-Rreug, ein Marienbild mit bem Rinde, eine Meffe, ein Rofenfrang thaten zu ihrem 3wede mehr, als viel feine Spekulationen wurden gethan haben; und auch biefen Sausrath verwaltete fie mit bem fparfamften fleife. Wo eine Meffe hinreichte, bedurfte es des Abendmahls nicht: wo eine fille Meffe genug war, bedurfte es keiner lauten; wo man ver= wandeltes Brod af, war der verwandelte Weln zu entbehren. Mit einer folden Defonomie gewann die Kirche Raum zu unzähligen Freiheiten und un= fostbaren Geschenken: benn auch ber fparfamfte Defonom tonnte gefragt werben, ob er aus Waffer, Brod, Wein, aus einigen Glas = ober Holzperlen, ein we= nig Bolle, Salbe und dem Krenz ein mehreres zu machen wiffe, als barque die Kirche gemacht hat. Go auch mit Formularen, Gebeten, Cerimonien. Mte wollte fie vergebens erfunden und angeordnet haben: alte Formeln blieben, obwohl fur die neuere Beit neue gehörten; die andachtige Nachkommenschaft follte und wollte, wie ihre Borfahren, felig

werden. Noch weniger nahm die Kirche je einem ihrer begangenen Fehler zurück; gar zu augenscheinlich begangen, ward er sederzeit nur auf die verblümteste Weise vernichtet: sonst blieb alles, wie es war, und ward nach gegebenen Veranlassungen nicht verbessert, sondern vermehret. Ehe auf diesem bedächtlichen Wege der Himmel voll Heiliger war, war die Kirche voll Neichthümer und Wunder; und auch bei den Wundern ihrer Heiligen hat sich die Ersindungskraft der Erzähler nicht bemühet. Alles wiederholt sich und bauet auf den großen Grundsak der Popularität, des Fassichsten, des Gemeinsten, weil eben bei der mindesten Glaubwürdigkeit das oft und dreist Wiederkommende selbst Glauben gebietet, und zulest Glauben sindet.

5. Mit bem Grundfag des Rleinften wußte die romische Staatskunft das Feinfte und Grobfte dergestalt zu verbinden, daß sie in beiden schwer= lich zu übertreffen fenn mochte. Niemand fonnte demuthiger, schmeichelnder und flehender senn, als in Beiten der Noth oder gegen Willfahrige und Gut= herzige, die Papfte waren: bald fpricht St. Petrus durch sie, bald der gartlichste Bater; niemand aber fann auch offner und ftarter, grober und barter, als ne, ichreiben und handeln, sobald es noth mar. Nie disputiren fie, sonbern fie befretiren; eine folaue Rühnheit, die ihren Weg verfolgt, sie mag fleben und bitten, ober fordern, drohen, troken und ftra= fen, bezeichnet die Bullensprache des Nomanismus fast ohne ihres Gleichen. Daher ber eigene Con der Kirchengesege, Briefe und Defrete mittlerer Beiten, ber von der Wurde der altromischen Gefetgebung sich sonderbar unterscheibet; der Anecht Christi ist gewöhnt, zu Laien oder zu Untergebnen zu sprechen, immer seiner Sache gewiß, nie sein Wort zurücknehmend. Dieser heilige Despotismus, mit väterlicher Würde geschmückt, hat mehr ausgezichtet, als iene leere Höstichkeit nichtiger Staatszanse, denen niemand trauet. Er mußte was er wollte, und wie er Gehorsam zu sordern habe.

4. Auf feinen einzelnen Gegenftand ber burgerlichen Gefellschaft ließ sich bie romifche Staatstunft mit Borliebe ein; fie war um ihr felbst willen da, brauchte alles, was ihr diente, konnte alles vernichten, was thr entgegen stand: denn nur an ihr felbst lag ihr. Ein geifilicher Staat, ber auf Roften aller driftlichen Staaten lebte, fonnte freilich nicht umbin, jest auch den Wiffenschaften, jest der Sittlichfeit und Ordnung, jest dem Aderbau, Runften, dem Sandel nuklich zu werden, wenn es fein Zweck wollte; daß. aber bem eigentlichen Dapismus es nie an reiner Aufflarung, an Fortschritten ju einer beffern Staatsord= nung, sammt allem was bazu gehort, gelegen ge= wefen fen, erweifet die gange mittlere Geschichte. Der befte Reim fonnte gertreten werden, fobald er gefahrlich mard: auch der gelehrtere Papft mußte seine Einsichten verbergen oder bequemen, sobald sie dem ewigen Interesse des romifchen Stuhls zu weit aus dem Wege lagen. Dagegen, was dieß Intereffe nabrte, Runfte, Binfen, Aufruhr erregende Muntcivalstadte, geschenfte Wecker und Lander, das mard jur großern Ehre Gottes gepflegt und vermaltet.

Bei aller Bewegung war die Kirche der stillstehende Mittelvunkt des Universum.

- 5. Bu diesem Zweck durfte der romissiden Staatsherrschaft alles dienen, was ihr nüßte; Arieg und Schwert, Flamme und Gefängniß, erdichtete Schriften, Meineid auf eine getheilte Hostie, Inquisitionsgerichte und Interdicte, Schimpf und Elend, zeitliches und ewiges Unglück. Um ein Land gegen seinen Landesherren aufzubringen, konnten ihm alle Mittel der Scligkeit, außer in der Todessiunde, genommen werden; über Gotstes und Menschengebote, über Völkers und Menschwechte wurde mit den Schlüsseln Petrus geswaltet.
- 6. Und da dieg Gebaude allen Pfor= ten der Solle überlegen fenn follte: da dieß Syftem kanonischer Einrichtungen, die Macht der Schluffel zu binden und zu lofen, die zauberi= fche Gewalt heiliger Zeichen, die Gabe bes Beiftes, der sich von Petrus an auf seine Nachfolger und ihre Geweiheten fortpflanzet, nichts als Ewigfeit pre= digt; wer konnte sich ein tiefer eingreifendes Reich gebenfen? Seel= und leibeigen gehoret ihm der Stand der Priefter; mit geschornem Saupt und un= widerruflichem Gelubde werden fie feine Diener auf ewig. Unaustöslich ift das Band, das Kirche und Priefter fnupft; genommen wird ihm Rind, Beib, Bater und Erbe; abgeschnitten vom fruchtbaren Baum des menschlichen Geschlechts, wird er dem perennirendedurren Baum der Kirche eingeimpfet: feine Ehre fortan nur ihre Ehre, ihr Rugen der feine; feine Menderung der Gedanken, feine Reue

ist möglich, bis der Tod seine Knechtschaft endet. Dafür aber zeigte diesen Leibeignen die Kirche auch ein weites Feld der Belohnung, eine hohe Stusen-leiter, reiche, weitgebietende Knechte, die Herren aller Freien und Großen der Erde zu werden. Den Ehrgeizigen reizte sie mit Ehre, den Andächtigen mit Andacht, und hatte für jeden, was ihn locket und belohnet. Auch hat diese Gesetzebung das Eigene, daß, so lange ein Rest von ihr da ist, sie ganz da sen, und mit jeder einzelnen Maxime alle besolgt werden müssen: denn es ist petrus Fels, auf welchem man mit seinem unvergänglichen Rese sischet; es ist das unzuzerstückende Gewand, das im Spielder Kriegsleute selbst nur Einem zu Theil werden konnte.

7. Und wer war in Rom, an der Spite feines heiligen Rollegiums, diefer Gine? Die ein wimmern= bes Kind, bem man etwa an feiner Wiege ben Gib ber Treue schwur, und damit allen Phantasien seines Lebens Suldigung gelobte: nie ein fpielender Anabe, bei dem man sich durch Begünstigung seiner Jugend= Thorheiten einschmeichelte, um nachber der verzär= telnde Liebling feiner Laune ju merben; ein Mann ober Greis ward ermablet, der, meistens in Ge= schäften der Kirche schon geubt, das Keld fannte, auf welchem er Arbeiter bestellen follte. Dbet er war mit den Fursten seiner Beit nahe verwandt, und ward in fritischen Zeiten gerade nur zu der Verlegenheit gewählt, die er abthun follte. Rur wenige Tabre hatte er zu leben, und für feine Rachkommenschaft rechtmäßig etwas zu erbeuten; wenn er aber auch dieses that, so war's im großen Ganzen bes driftlichen Pontififats felten werth der Rede. Das Inter effe des romifchen Stuhle war fortgehend; der er fahrne Greis ward nur eingeschoben, damit er a bem, was geschehen war, auch seinen Ramen bagu thun konnte. Manche Papfte erlagen ber Burbe andre rechtserfahrne, fraatsfluge, fuhne und frand hafte Manner verrichteten in wenig Jahren mehr als schwache Regierungen in einem halben Jahrhun bert thun konnten. Eine lange Meihe von Name mußte hier fteben, wenn auch nur die vornehmfte würdigen und großen Papfte genannt werden follter bei deren vielen man es bedauert, daß fie gu feiner andern 3wed arbeiten fonnten. Der wolluftige Beichlinge find auf dem romifchen Stuhl weit wen ger, als auf den Thronen weltsicher Regenten; ur bei manchen berselben find ihre Kehler nur auffallen weil fie Fehler der Väpfte waren.

### H.

Wirkung der Hierarchie auf Europa.

Bor allem muß man des Guten erwähnen, di unter jeder Hulle das Christenthum seiner Natnach bringen mußte. Mitleidig gegen Urme und B drängte, nahm es bei den wilden Verheerungen d Barbaren sie unter seinen Schuß; viele Bischöse Gallien, Spanien, Italien und Deutschland hab dieß wie Heilige erwiesen. Ihre Wohnungen u die Tempel wurden eine Zuslucht der Bedrängten: 1 kauften Stlaven los, befreieten die Gerandten, u steuerten dem abscheulichen Menschenhandel der Be baren, wo sie wußten und konnten. Diese Ehre der Milde und Großmuth gegen den unterdrückten Theil des Menschengeschlechts kann man dem Christenthum, seinen Grundsähen nach, nicht rauben: von seinen ersten Zeiten an arbeitete es zur Nettung der Menschen, wie schon mehrere selbst unpolitische Gesehe der morgenländischen Kaiser zeigen. Da in der abenbländischen Kirche man dieser Wohlthat noch minzber entbehren kounte, so sprechen viele Dekrete der Bischore in Spanien, Gallien und Deutschland dafür,

auch ohne Zuthun des Papstes.

Dag in den Beiten der allgemeinen Unficherheit Tempel und Klöster die heiligen Freistätten auch des stillen Fleißes und Handels, des Acerbaues, ber Runfte und bes Bewerbes gewefen, ift gleichfalls un= laugbar. Geiftliche flifteten Jahrmartte, die ihnen jur Ehre noch jeto Meffen beißen, und befriedigten sie, wenn selbst der Kaiser= und Konigsbann sie nicht ficher stellen kounte, mit dem Gottesfrieden. Runft= ler und Gewerke zogen fich an Kloftermauern, und fuchten vor bein leibeigen = machenden Abel Buffucht. Monche trieben den vernachlässigten Ackerbau burch ihre und anderer Bande: fie verfertigten, mas fie im Aloster bedurften, oder gaben wenigstens einem klösterlichen Kunststeiß sparfamen Lohn und Raum. In Klöster retteten sich die übergebliebenen alten Schriftsteller, die, hie und da abgeschrieben, ber Nachwelt aufbewahrt wurden. Durch Sulfe des Got= tesdieustes endlich erhielt sich, wie sie auch war, mit ber lateinischen Sprache ein schwaches Band, bas einst zur Literatur der Alten gurud= und von ihnen bessere Weisheit herleiten sollte. In solche Zeiten gehoren Alostermauern, die auch den Pilgrimmen Sicherheit und Schut, Bequemlichkeit, Kost und Ausenthalt gewährten. Durch Reisen dieser Art sind die Länder zuerst friedlich verknüpfet worden: denn ein Pilgerstab schützte, wo kaum ein Schwert schützen konnte. Auch hat sich an ihnen die Kunde fremder Länder, sammt Sagen, Erzählungen, Romanen und Dichtungen in der robesten Kindheit gebildet.

Alles dieß ist mahr und unläugbar; da vieles Davon aber auch ohne den romischen Bischof geschehen sonnte: so lasset und sehen, was deffen geistliche Oberherrschaft eigentlich Europa für Nugen gebracht

habe?

1. Die Befehrung vieler beidnischen Bolfer. Aber mie murden fie befehret? Dft durch Feuer und Schwert, burch Dehmgerichte und aus: rottende Ariege. Sage man nicht, daß der romifche Bifchof folde nicht veranftaltet habe; er genehmigte Tie, genof ihre Fruchte, und ahmte, wenn er's thun fonnte, fie felbit nach. Daber jene Regergerichte, au benen Pfalmen gefungen wurden, jene befehren= ben Kreugzuge, in beren Beute fich Papft und Furften, Orden, Pralaten, Domherren und Priefter theilten. Was nicht umfam, ward leibeigen gemacht und ift es größtentheils noch; fo hat fic bas driftliche Europa gegrundet; fo wurden Konigreiche gefiftet, und vom Papft geweihet, ja fpaterhin bas Greuf Christi als Mordzeichen'in alle Welttheile getragen Amerifa raucht noch vom Blute feiner Erfchlagnen und bie in Europa gu Anechten gemachten Bolfer ver wunfchen noch ihre Befehrer. Und ihr, gabllofe Dr fer der Inquisition im subliden Frankreich, in Spa

nien und in andern Welttheilen, eure Asche ist verflogen, eure Gebeine sind vermodert; aber die Geschichte der an euch verübten Gräuel bleibt eine ewige: Anklägerinn der in euch beleibigten Menschheit.

2. Man eignet der Hierarchie das Berbienft gur die Bolfer Europa's zu einer Christen= Republik verbunden zu haben. Worin batte diese bestanden? Dag alle Nationen por Einem Rreug knieten, und einerlet Deffe anhörten, mare etwas, aber nicht viel. Daß in geiftlichen Sachen fie alle von Rom aus regiert werden follten, war ib=: nen felbst nicht ersprieglich: denn der Tribut, der dabin ging, und das ungahlbare Beer von Monchen und Geiftlichen, Runcien und Legaten brudte bie Lander. Zwischen ben europäischen Machten war damals weniger Friede als je; nebst andern Urfachen auch des falfchen Staatsfustems halben, das eben der Papft in Europa fest hielt. Der heidnischen. Seerauberei war durch's Christenthum gewehret; machtige Christen = Nationen aber rieben sich hart an einander, und jede berfelben war innerlich voll Ber= wirrung, von einem geift= und weltlichen Raubgeift belebet. Gben biefe Doppelherrschaft, ein papstif= ber Staat in allen Staaten, machte, bag fein Reich auf feine Principien fommen fonnte; an die man aur bachte, feitdem man von der Oberherrschaft des Dapftes frei war. Als driftliche Republik hat sich Suropa also nur gegen die Ungläubigen gezeigt, und. tuch da festen zu feiner Ehre : benn faum bem ept=chen Dichter find die Kreuzzüge ruhmwürdige. Thaten.

3. Es wird ber Sierarchie jum Ruhm angerech=

net, daß fte bem Defpotismus der Rurften und des Abels eine Gegenmacht ge= wefen und bem niedern Stande empor= geholfen habe. Go mahr diefes an fich ift: fo muß es dennoch mit großer Einschranfung gefagt merben. Der urfprunglichen Verfassung beutscher Bol= fer war der Despotismus eigentlich so gang zuwider, daß sich eher behaupten ließe, die Konige haben ihn von den Bifcofen gelernt, wenn diese Seelenfrant= heit gelernt werden durfte. Blichofe namlich brach= ten aus ihrer migbrauchten Schrift, aus Rom und ihrem eigenen Stande morgenlandische ober flofter= Ilche Begriffe von blinder Unterwerfung unter ben Willen des Oberherrn in die Gefete ber Bolfer und in ihre Erziehung; sie waren's, die das Amt bes Regenten zur tragen Wurde machten und feine Verfon mit bem Salbol gottlicher Rechte ju Befugniffen bes Eigendunfels welhten. Fast immer waren Geist= liche die, deren sich die Konige zu Grundung ihrer bespotischen Macht bedienten : wenn fte mit Geschen= fen und Vorzügen abgefunden waren, fo burften andre wohl aufgeopfert werden. Denn überhaupt, waren es nicht ble Bifchofe, die in Erwelterung ib= rer Macht und Vorzuge ben Lafenfurften vorangin= gen, ober ihnen eifersüchtig nachfolgten? heiligten nicht eben fie die widerrechtliche Beute? Der Papft endlich, ale Oberrichter ber Ronige, und ber Defpot ber Defpoten, entichied nach gottlichem Rechte. erlaubte gur Beit ber farlingifchen, frankifchen und schwäbischen Kaifer sich Anmagungen, die ein Laie fich nur mit allgemeiner Mißbilligung hatte erlauben mogen, und bas einzige Leben Raifer Friedrichs bes

Rweiten aus dem schwähischen Hause, von seiner Minderjährigkeit an unter der Vormundschaft des sechtsgelehrtesten Papstes dis zu seinem und seines Enkels Conradins Lode, mag die Summe dessen, was vom oberrichtlichen Amt der Päpste über is Fürsten Europa's gesagt werden kann. Unversighar klebt das Blut dieses Hauses am apostolischen Stuble. Welch eine fürchterliche Höhe, Oberrichter der Christenheit zu seyn über alle europäischen Közige und Länder! Gregor VII, wahrlich kein gemeiner Mann, Innocenz III, Bonisacius VIII sind davon redende Veweise.

4. Die großen Inftitute ber Sierar= hie in allen katholischen Ländern sind un= verkennbar; und vielleicht waren die Wiffenschaften langst verarmt, wenn sie nicht von den überbliebe= nen Brofamen biefer alten Seiligen=Tafel noch fparlich ernahrt wurden. Indeffen hute man fich auch bier fur Irrung am Geist voriger Zeiten. nes Benediftiners Sauptabsicht war ber Acerbau, sondern die Monchsandacht! Er horte auf zu arbeiten, sobald er nicht mehr arbeiten durfte; und wie viele Summen von dem, was er erwarb, gingen nach Rom, ober wohin fie nicht follten! Auf die nugli= den Benedittiner find eine Reihe andrer Orden ge= folgt, bie zwar ber Sierarchie guträglich, bagegen aber Wiffenschaften und Runften, dem Staat und der Menschheit außerst zur Last maren, vorzüglich bie Bettelmonche \*). Alle fie, nebft ben Monnen ieder Art (die Bruder und Schwestern ber Barm=

<sup>\*)</sup> Bon biefen wurde gleichwohl bie Reformation berei:

herzigkeit vielleicht allein ausgenommen) gehören einzig nur in jene harten, bunkeln, barbarischen Zeiten. Wer würde heut zu Tage ein Kloster nach der Regel Benedikts stiften, damit die Erde gebauet, oder eine Domkirche gründen, damit Jahrmarkt in ihr gehalten werde? Wer würde von Monchen die Theorie des Handels, vom Bischose zu Kom das System der besten Staatswirthschaft, oder vom gewöhnlichen Scholaster eines Hochstifts die beste Einrichtung der Schulen lernen wollen? Damals indessen war alles, was der Wissenschaft, Sittlickeit, Ordnung und Milde auch nur in seinen Neben-

zweden biente, von unschafbarem Werth.

Daß man indeß die erzwungenen Belubde ber Enthaltsamfeit, des Mußigganges und der flofterli= den Armuth gu feiner Beit und unter feiner Religionspartei babin rechne! Dem papitlichen Stubl waren fie zu feiner Oberherrschaft unentbehrlich: er mußte die Anechte der Kirche von der lebendigen Welt logreifen, damit fie feinem Staat gang lebten; der Menschheit aber waren sie nie angemessen, noch ersprieglich. Laffet ehelos bleiben, betteln und Pfalmen singen, laffet sich gelbeln und Rosenkranze beten, wer kann und mag; daß aber Bunfte biefer Art unter öffentlichem Schut, ja unter bem Siegel der Seiligkeit und eines überftromenden Verdienftes, auf Roften bes geschäftigen, nublichen Rleißes, ei= nes ehrbaren Sauswesens, ja ber Bunfche und Triebe unfrer Natur felbst, mit Vorzugen, Pfrun=

tet; ihre Predigten popularifirten die Religion, von welcher das Bolf fonft fo viel wie nichts gewuft. M..

den und einem ewigen Einkommen begünstigt werden — wer ist, der dieß zu loben, oder zu billigen vermöchte? Gregor den Siebenten kummerten die Liebeseufzer der kranken Ronnen, die verstohlnen Wege der Ordensbrüder, die stummen und lauten Sünden der Geistlichen, die durch sie gekränkten Ehen, die gefammelten Güter der todten Hand, der genährte Ehrgeiz des abgesonderten heiligen Standes und sede andre Verwirrung nicht, die daraus erwachsen mußte; im Buch der Geschichte aber liegen die

Folgen bavon flar am Tage.

5. Alfo wollen wir auch von den Wallfahrten heiliger Mußigganger nicht viel ruhmen; wo sie nicht auf eine verftedte Beife bem Sandel oder ber Rund= Schaft unmittelbar bienten, haben fie gur Lander= und Bolferfenntniß nur fehr zufällig und unvollfommen beigetragen. Allerdings war es eine große Bequem= lichfeit, unter einem heiligen Pilgerfleide allenthal= ben Sicherheit, in wohlthatigen'Rloftern Speife und Rube, Reifegefährten auf allen Wegen, und gulegt im Schatten eines Tempels ober heiligen Saines den Troft und Ablaß zu finden, deffen man begehrte. Führet man aber ben fußen Wahn gur ernften Wahr= beit jurud: fo fiehet man in heiligen Pilgerfleibern oft Miffethater ziehen, die grobe Verbrechen durch eine leichte Wallfahrt verfohnen wollen, irre Undach= tige, die Saus und Sof verlaffen oder verschenken, die ben erften Pflichten ihres Standes ober ber Menschheit entfagen, um nachher lebenslang verdor= bene Menfchen, halbe Bahnfinnige, anmagende oder ausschweifende Thoren zu bleiben. Das Leben der Pilger war felten ein heiliges Leben; und-ber

Aufwand, den sie noch jeht an den Hauptorten ihrer Wanderschaft einigen Königreichen kosten, ist ein wahrer Raub ihrer Länder. Ein Einziges schon, daß diese andächtige Krankheit, nach Jerusalem zu wallfahrten, unter andern auch die Krenzzüge hervorgebracht, mehrere geistliche Orden veranlasset, und Europa elend entvölkert hat, dies allein zeuget schon gegen dieselbe; und wenn Missonen sich hinter sie versteckten, so hatten diese gewiß kein reines Gute

jum Endzweck.

5. Das Band endlich, badurch alle romifch= katholischen Länder unläugbar vereint wurden, die lateinische Mondssprache, hatte auch manche Anoten. Richt nur wurden die Muttersprachen der Bolfer, die Europa besagen, und mit ihnen die Bolfer felbit in Robbeit erhalten; fondern es fam unter andern auch hiedurch infonderheit das Bolf um feinen letten Antheil an öffentlichen Verhandlungen, weil es kein Latein konnte. Mit der Landessprache ward jedesmal ein großer Theil des Nationalcharaf= ters aus den Geschäften der Nation verdrangt, mo= gegen fich mit der lateinischen Monchesprache auch jener fromme Mondisgeist einschlich, ber zu gelegener Zeit zu schmeicheln, zu erschleichen, wohl auch zu verfälfchen wußte. Daß die Aften fammtlicher Ra= tionen Europa's, ihre Gefete, Schluffe, Bermacht= niffe, Rauf= und Lehninstrumente, endlich auch bie Landesgeschichte so viele Jahrhunderte hindurch latein geschrieben wurden - dieg fonnte zwar ber Beiftlich= feit, als dem gelehrten Stande, fehr nublich, den Nationen felbst aber nicht anders als schadlich fenn. Nur durch die Rultur ber vaterlandischen Sprace

fann fich ein Volf aus der Barbarei beben; Europa blieb auch deßhalb so lange barbarisch, weil fic bem naturlichen Organ feiner Bewohner, faft ein Jahrtaufend hin, eine fremde Sprache vordrang, ihnen felbft die Refte ihrer Denfmale nahm, und auf fo lange Beit einen vaterlandischen Rober ber Gefete, eine eigenthumliche Verfaffung und Nationalgeschichte ihnen gang unmöglich machte. Die einzige ruffische Geschichte ift auf Denkmale in ber Landessprache gebauet, eben weil ihr Staat ber Sierarchie des romischen Papites fremde geblieben mar, beffen Gefandten Bladimir nicht annahm. In allen andern Landern Europa's hat ble Monchesprache alles verdrängt, mas fie hat verdrängen mogen, und ift nur als eine Nothsprache, ober als der schmale Hebergang ju loben, auf welchem fich die Litera= tur des Alterthums fur eine beffere Beit retten fonnte.

tingern habe ich diese Einschränfung des Lobes der mittleren Zeiten niedergeschrieben. Ich sühle ganz den Werth, den viele Institute der Hierarchie noch für uns haben, sehe die Noth, in welcher sie damals errichtet wurden, und weile gern in der schauerlichen Dämmerung ihrer ehrwürdigen Anstalten und Gebäude. Alls eine grobe Hülle der Ueberlieferung, die den Sturm der Barbaren bestehen sollte, ist sie unschäßbar, und zeugt eben sowohl von Kraft als Ueberlegung derer, die das Gute in sie legten; nur einen bleibenden positiven Werth für alle Zeiten mag sie sich schwerlich erwerben. Wenn die Frucht reif ist, zerspringt die Schale.

### III:

Weltliche Schirmvogteien der Rirde.

Ursprunglich maren die Konige beutscher Stamme und Bolfer ermablte Relbherren, die Borfteber ber Nation, die oberften Richter. Als Bifchofe fie falb= ten, murben fie Konige nach gottlichem Recht, Schirm= vogte der Kirche ihres Landes; als der Papft den romischen Raifer fronte, bestellte er ihn gleichsam fich jum Roadjutor: Er die Sonne, ber Raffer ber Mond, die übrigen Konige Gestirne am Simmel der driftfatholischen Kirche. Dieß Spftem, bas im Dunkel angelegt war, ging nur in ber Dammerung hervor, es ward aber fehr bald lautbar. Schon der Sohn Karls des Großen legte auf das Geheiß der Bischofe seine Krone nieder, und wollte sie nicht anders, als auf ihr neues Geheiß, wieder anneh= men; unter feinen Nachfolgern mard ber Bertrag mehrmals wiederholet, daß die Konige ihre geist= und weltlichen Stande in Geschäften ber Rirche und bes Staats als Mitgehulfen ansehen sollten. Der falfche Ifidor endlich machte bie Grundfage allge= mein, daß, vermoge ber Bewalt ber Schluffel, ber Papft berechtigt fen, Fursten und Ronige mit bem Bann zu belegen, und ihrer Regierung unfabig zu erklaren: Insonderheit maßte der Papst sich viel Recht an über die romische Kaiferkrone, und man gestand es ihm gu. Seinrich von Sachsen nannte fich nur einen Konig von Deutschland, bis ihn ber Papft gur romifchen Raiferfrone einlud; Otto und feine Rachfolger, bis zu Friedrich bem 3weiten, em=

pfingen fie von ihm, \*) und glaubten damit einen Borrang ober gar eine Urt Oberherrichaft über alle Ronige der Chriftenheit empfangen zu haben. Sie, benen ihr deutsches Reich zu verwalten oft schwer ward, empfanden es ubel, wenn ohne ihre Belei= hung dem griechischen Reiche etwas entnommen wur= be; fie befriegten die Beiden und festen Bifchofe in berfelben Landern. Wie der Papft einen driftlichen 1000. Ronig in Ungarn fouf, so ward der erfte driftliche Fürst in Polen ein Lehntrager des deutschen Reichs, und viele Kriege wurden fortan diefer Lehnabhangig= feit wegen geführet. Raifer Beinrich II empfing vom Papft ben goldenen Reichsapfel als ein Ginnbild, daß ihm die Welt zugehore; und Friedrich II ward in den Bann gethan, weil er den ihm aufge= brungenen Areuzzug aufschob. Ein Concilium entfeste ihn: vom Papft ward der Raiferthron ledig er= flart, und fo tief heruntergebracht, daß ihn fein auswärtiger Furft annehmen wollte. Die driftliche Sonne hat alfo ihren Mond ubel berathen, benn uber ber Schirmvogtei ber Christenheit famen bie deutschen Raifer zulest dahin, daß fie fich felbft nicht mehr zu beschirmen mußten. Gie follten umbergie= ben, Reiche und Gerichtstage halten, Leben, Scep= ter und Kronen verleihen, wie ihnen ber Papft es auftrug, indeß Er an der Tiber faß, und die Belt burch Legaten, Bullen und Interdifte regierte. Rein fatholifches Reich ift in Europa, das nicht die= felben Begriffe von feinem Ronige als einem Schirm= vogt der Kirche unter der Oberherrichaft des Papftes

<sup>\*)</sup> Noch Karl V wurde vom Papft gefrönt. M ...

gehabt hatte; ja geraume Beit war dieß bas allge= meine Staatsrecht Europa's \*).

Alle inneren Anstalten der Reiche konnten also nicht anders als in diesem Begriffe seyn: benn die Kirche war nicht im Staat, sondern der Staat in der

Rirche.

1. Da allenthalben Geist = und Beltliche die Stande des Reiche maren, fo mußten die wichtigften Staats-, Ritter'= und Lehngebrauche gleichfam mit dem Siegel der Kirche bezeichnet werden. Un Festen hielten die Konige ihren großen Sof; in Tempeln gefcah ihre Kronung: ihr Schwur war auf's Evan= gelium und die Reliquien, ihre Kleidung ein geweihe= ter Schmuck, ihre Krone und ihr Schwert heilig. Sie felbst murben ihrer Burbe wegen als Diener ber Kirche betrachtet, und genoffen Borguge bes geiftlichen Standes. Mehr oder weniger waren alle feierlichen Staatshandlungen mit Meffe und Religion Der erfte Degen, ben ber Anappe be= perbunden. fam, war auf bem Altar geweihet, und als mit ber Beit die Rittermurde in die Feierlichkeit eines Dr= bens trat, fo waren ein Drittheil berfelben Reli= gionsgebrauche. Andacht verband fich im Orden mit Ehre und Liebe: denn fur die Chriftenheit, wie fur die gefranfte Tugend und Unschuld das Schwert zu

<sup>\*)</sup> Leibnit hat in mehreren Schriften diese Joee berühret, und nahm sie bei Gelegenheit noch in sein historisches System auf. Pütters Geschichte der Entwickelung der deutschen Staatsversassung gibt einen seinen Leitsaden von ihr, den in älteren Zeiten alle Statissen über Vorzüge oder Ansprüche des deutschen Reichs nach ihrer Weise geführt haben.

führen, war der angebliche 3weck aller Kitterorden. Laugft waren Chriftus und die Apostel, die Mutter Gottes und andre Beilige, Schuppatrone der Chriftenbeit, aller Stande und Memter, einzelner Bunfte, Rirden, Abteien, Schloffer und Gefchlechter gemefen; bald murben ihre Bilder Beereszeichen, Kabnen, Siegel; ihre Damen bas Reldgeschrei, Die Man griff bei Verlefung des Evangeliums an's Schwert, und ging jur Schlacht mit einem An= rie Eleison. Alle Gebrauche in diefer Denfart be= reiteten jene - Kriege wiber Reber, Seiden und Un= glanbige bermaßen vor, daß zu rechter Beit nur ein großer Aufruf mit heiligen Beiden und Verfprechun= gen erschallen durfte, so jog Guropa gegen Garace= nen, Albigenfer, Slaven, Preußen und Wolen. Sogar ber Mitter und Mond fonnten fich gur fender= baren Geftalt geiftlicher Mitterorden vereinigen: denn in einzelnen Källen hatten Bischöfe, Aebte, ja Papfte felbst ben Bifchofestab mit dem Schwert verwechselt.

Ein furzes Beispiel dieser Sitten gibt uns die eben erwähnte Stiftung des Königreichs Ungarn durch die Hand des Papsies. Lange hatten Kaiser und Reich gerathschlaget, wie die wilden, so oft geschlagenen Ungarn zur Ruhe zu bringen wären: die Tause war dazu das einzige Mittel; und als dieses nach vieler Mühe gelang, da ein im Christenthum erzogener König, der heilige Stephan, selbst das Werf der Bekehrung trieb, da ward ihm eine aposstolische Krone gesandt (die wahrscheinlich ein avarischer Maub war); er empfing die heilige Lanze (eine ungarische Streitfolbe), und das Stephansschwert,

gegen alle Beltfeiten bie Rirche gu fcuten und gu verbreiten, den Reichsapfel, die bischöflichen Sand= schuhe, das Kreuz. Er ward jum Legoten des Papftes erklart, und verfaumte nicht, in Rom ein Chorherrenstift, ju Ronstantinopel ein Moncheflofter, ju Ravenna und Jerufalem Sofpitaler, Berbergen und Stifte anzulegen, ben Bug ber Pilgrime burch fein Land zu leiten, Priefter, Bifchofe, Monche aus Griechenland, Bohmen, Bayern, Sachfen, Defterreich und Benedig tommen ju laffen, bas Erzstift Gran fammt einer Reihe andrer Bifchofefige und Rlofter ju errichten, und die Bifchofe; die auch ju Felde gieben mußten, als Stande feines Reichs ein= auführen. Er gab ein Gefet, beffen geiftlicher Theil aus abendlandischen, befonders frantischen Ravitularen und mainzischen Kirchenschluffen genommen war, und binterließ es ale Grundgefet bes neuen Ehriftenreiches. Dieg mar ber Beift ber Beiten; Ungarns gange Verfaffung, bas Verhaltnis und Schidfal feiner Bewohner ward barauf gegrundet; und mit kleinen Veranderungen nach Ort und Beiten war es in Polen, Reapel und Sicilien, in Dane= mark und Schweden nicht anders. Alles fcwamm im Meere der Kirche: Ein Bord des Schiffes war die Lehnherrschaft, das andre die bischöfliche Ge= walt, Konig ober Raifer bas Segel, ber Papft fag am Steuerruber und lenfte.

2. In allen Reichen war die Gerichtsbarkeit erzkatholisch. Den Dekreten der Papste und Kirchenversammlungen mußten Statuten und Sitten der Bölker weichen; sa selbst noch als das römische Recht in Gang kam, ging das kanonische Necht ihm vor.

Es ift nicht zu laugnen, daß durch alles diefes man= de rohe Scharfe den Bolfern abgerieben worden fep: benn indem die Religion sich herabließ, felbst die gerichtlichen Zweikampfe zu weihen, ober burch Got= tesurtheile zu erfeßen, schränfte fie folche ein und brachte ben Aberglauben wenigstens in eine unschab= lichere Regel\*). Aebte und Bischofe waren bie Gottes = und Friedensrichter auf Erden, Gelftliche meiftens Schreiber in Gerichten, die Verfaffer ber Gefete, Ordnungen und Rapitulare, oft auch in ben wichtigsten Kallen Staatsgesandte. Das gerichtliche Unfeben, das fie bei ben nordischen Seiden gehabt hatten, war auch in's Chriftenthum übergegangen, bis sie erst spåt durch die Doktoren der Nechte von diesen Stublen verdränget wurden. Monche und Beichtvåter waren oft das Orafel der Fürsten, und ber heilige Bernhard ward in der bofen Sache ber Kreuzzüge bas Orafel Europa's.

3. Die wenige Arznelfunst der mittlern Zeizten, wenn sie nicht von Juden oder Arabern getrieben ward, war in dem Gewahrsam des Priesterstanzdes, daher sie auch, wie bei den nordischen Heiden, mit Aberglauben durchwebt war. Der Teusel und das Kreuz, Heiligthümer und Wortsormeln spielten darin ihre große Rolle: denn die wahre Naturkenntznis war bis auf wenige Traditionen aus Europa

<sup>\*)</sup> Den guten Sinfluß der geistlichen herrschaft zu Befries digung der damals so unfriedlichen Welt, so wie zum Anbau des Landes hat, meines Wissens, niemand fern, voller und pragmatischer gezeigt, als Johannes Müller in seiner Schweizergeschichte. Diese Seite ift nie zu verkennen, wenn sie gleich nur Gine Seite ift.

rerschwunden. Daber so manche Krankbeiten, bie unter dem Namen bes Aussahes, ber Deft, bes fdwargen Todes, des St. Beitetanges mit anfteden= der Buth gange Lander burchzogen: niemand that ihnen Ginhalt, weil niemand fie fannte, und bie rech= ten Mittel bagegen anwandte. Unreinlichkeit in Rleidern, Mangel bes Leinenzeuges, enge Bohnun= gen, felbft die rom Aberglanben benebelte Phantafie fonnte fie nicht anders als beforbern. Das mare eine mabre Schirmvogtei gemesen, wenn gang Europa unter dem Gebeif des Raifers, des Papits und ber Rirde fich gegen ben Ginbruch folder Ceuden, ale mabrer Teufelswerfe, vereinigt und weder Blattern, noch Peft und Musfas in ihre Lanber gelaffen hatten; man lief fie aber fommen, muthen und toben, bis das Gift fich felbit verzehrte. Die wenigen Anftal= ten, die man bagegen machte, ift man indeg auch ber Kirde foulbig; man trieb als Werk ber Barm= herzigkeit, was man als Kunft noch nicht zu treiben mufte \*).

4. Die Wiffenschaften waren nicht somohl im Staat, als in der Kirche. Was diese wollte, ward gelehrt und allenfalls geschrieben: aus Monchesschulen ging alles aus; eine Monchedenfart herrscht

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber Blattern, ber Peft, bes Aussages u. f. ift aus ben Schriften mehrerer geschickten Mertte bekannt, die auch Vorschlägezu Ausrottung bieser Uebel gethan und zum Theil bewirft haben. In Mohsen Seichichte ber Wiffenschaften in ber Mark Vrandenburg find über die Arzneikunst und die heilungsanstalten mittlerer Zeiten gute Nachrickten und Vemerkungen zu finden.

alfo auch in den wenigen Produtten des Geiftes, die damals erschienen. Selbst die Geschichte ward nicht fur ben Staat, fonbern fur die Rirche gefdrieben, weil außer den Geiftlichen außerft wenige lafen ; da= her auch bie beften Schriftsteller bes Mittelaltere Spuren bes Pfaffenthums an fich tragen. Legendenund Romane, bas Ginzige, mas ber Win ber Meniden bamals erfann, brebeten fich in einem engen Areife: benn wenige Schriften ber Alten waren in einigem Gebrauch; man fonnte alfo wenig Ideen vergleichen, und die Vorstellungsarten, die bas ba= malige Chriftenthum gab, waren im Großen balb erschöpfet. Eine poetische Mythologie gewährte bieß ohnebem nicht; einige Buge aus ber alten Gefchichte und Kabel von Rom und Troja mit den Begebenhei= ten naherer Zeitalter vermischt, webten ben gangen roben Teppich der mittleren Dichtfunft. Much ale diefe in die Volkssprache überzugehen anfing, begann man von geiftlichen Dingen, die auf eine feltfame Beife mit Belben = und Ritterfabeln vermengt mur= den. Uebrigens fummerten weder Papft noch Rai= fer\*) fich um die Literatur, als ein Mittel ber Aufflarung betrachtet; die einzige Rechtswissenschaft ausgenommen, die beiden in ihren Anmagungen unentbehrlich ward. Gin Papft wie Gerbert, ber die Wiffenschaften als Kenner liebte, war ein feltener Phonix; der Ballast der Rlosterwissenschaften fuhr im Schiff ber Kirche.

<sup>\*)</sup> Die einzelnen Ausnahmen von biefer traurigen Wahre beit werden im folgenden Buch angedeutet werden ; hier ift nur vom Geift der Zeit die Rede.

- 5. So hielt fich auch von den Runfen nur das Menige fest, ohne welches Kirchen, Schlosser und Thurme nicht fenn konnten. Die fogenannte gothi= iche Baufunft bangt mit dem Geift ber Beiten, mit der Meligion und Lebensweise, mit dem Bedurfniß und Klima ihrer Beitgenoffen bergestalt zusammen. daß sie sich völlig so eigenthümlich und verlodisch als bas Pfaffen = und Ritterthum, ober als bie Sierar= chie und Lehnherrschaft ausgebildet. Bon fleinern Runften erhielt und vervollkommnete fich, was zum Waffenschmuck der Ritter, jum Dut und Gebrauch der Kirchen, Kastelle und Klöster gehörte; ihre Probutte waren eingelegte Arbeit und Schniswerf, gemabite Fenfter und Buchftaben, Bilder der Seitigen, Terpiche, Reliquienfaften, Monstrangen, Becher und Kelche. Bon biefen Dingen, bie Kirchenmufft und das Jagdhorn nicht ausgenommen, fing in Europa die Wiedergeburt der Künste, wie so ganz anbers ale einst in Griechenland, an! \*)
- 6. Auch Gewerb und Handel bekamen von dem alles umfangenden Kirchen- und Lehnwesen in Europa ihren tiefeingreifenden Umris. Die edelste Schirmvogtei der Kaifer und Könige war's ohne Zweisel, daß sie der Gewalt des Nau-

<sup>\*)</sup> Sine Geschichte der Künfte des mittleren Altere, insonderheit der sogenannten gothischen Baufunst in ihren verschiedenen Perioden, müßte ein lesenswürdiges Werf sehn; eine Auswahl allgemeinmerkwürdiger Abhandlungen aus der brittischen Gesellschaft der Alterthümer dürfte als Borarbeit dazu dienen.

bes Stabte, und bem Joch des Leibeigenthums Runftler und Gewerke entzogen, daß fie ben freien Rleiß und Sandel burd Gerechtigfeiten, Bollfreiheit, den Marktfrieden und sichere Beleite beschüßet und befordert, bas barbarische Strandrecht zu vertilgen und andre brudende Laften dem nuslichen Einwohner ber Stebte und bes Landes zu entnehmen ge= sucht haben: wozu allerdings auch die Kircherruhm= wurdig beigetragen\*). Der fühne Gebante Friedrichs. des Zweiten indes, in feinen Stadten alle Bunfte und Brüderschaften abzuschaffen, ging wie mehrere, ble diefer rustige Geist hatte, über sein Zeitalter 1231. hinaus. Roch waren verbundete Korper nothig, bet benen, wie im Mitter= und Alosterwesen, Biele für Ginen ftanden, und auch bet ben geringften Gewer= fen den Lehrling durch Dienstgrade fo emporführten, wie in feinem Orden der Rlofterbruder und Kriege= mann emporstieg. Aebuliche Keierlichkeiten beglei= teten bort wie bier jeden boberen Schritt, ja auch in ben Sandel ging ber Geift der Gefellschaften und Gil= ben über. Die größesten Wereine deffelben, die Sanfa

<sup>\*)</sup> Fischer's Geschichte des deutschen Sandels ift als eine Sammlung merkwürdiger Untersuchungen bereits angeführt; mit ihr und mehreren Schriften der neueren Zeit sammelt kostoff zu einer andern milgemeinen Geschichte der Handlung und Schiffsahrt, als die (Breslau 1754.) erschienen ift, oder auch Anderson in seiner schäfbaren Geschichte des Handels liefern konnte. Sine Geschichte der Künste, Hand werfe, Zünste, der Städte und des Stadterechts der mittleren Zeiten wäre auch zu wünsschen.

felbit, ift aus Bruderschaften der Raufleute entstanben, die zuerft wie Pilgrime zogen; Roth und Gefahr gur See und zu Lande trieben die Berbindung bober und weiter, bis endlich unter ber Schirmvogtei ber euroväischen Christenheit eine so weit verbreitete Sandelerepublif entstand, wie fonst feine in ber Belt gemefen. Gleiche Bunfte murden fpater= bin auch die Universitäten; gothische Einrichtungen, die zwar weder Morgenlander, noch Griechen und Romer gekannt hatten, die aber als Kloster= und Mitterinstitute ihren Beiten unentbehrlich und gu Festhaltung der Wiffenschaften fur alle Beiten nub= lich waren. Auch grundete sich im mittleren Alter ein eignes Stadtme fen, das von den Municipien der Romer fehr verschieden, auf Freiheit und Sicher= heit nach deutschen Grundfagen gebauet mar und, wo es irgend fenn fonnte, Fleiß, Kunft und Nahrung hervorbrachte. Es tragt die Spuren feines bedrang= ten Urfprunges zwischen dem Abel, der Beiftlichkeit und dem Fürsten allenthalben an sich, hat aber zur Rultur Europa's machtig gewirket. Rurg, mas unter dem gedruckten Gewolbe der Hierarchie, Lehnherr= schaft und Schirmvogtei entstehen fonnte, ift ent= ftanden; dem festen Gebaude gothifcher Bauart schien nur Eins zu fehlen - Licht. Laffet uns feben, auf wie fonderbaren Wegen ihm diefes gutam.

IV.

## Reiche der Araber.

Die arabische Halbinsel ist einer der ausgezeich= neten Erdftriche, der feiner Ration einen eignen Charafter ju geben bon der Ratur felbft beftimmt fceinet. Jene große Bufte gwifden Megopten und Sprien, von Aleppo bis jum Euphrat, gab wie eine fübliche Tataret bem Rauber = und hirtenleben vor= guglich Raum, und ift von den alteften Beiten mit Stammen giehender Araber befest gewesen. Die Lebensart diefes Bolks, dem die Stadte Rerfer fchienen, fein Stols auf einen alten eingebornen Ur= fprung, auf feinen Gott, feine reiche und dichterische Sprache, fein edles Pferd, auf Schwert und Bogen in seiner Sand, nebst allem, was es sonst als Bei= ligthum zu besigen glaubte; dies alles schien ben Arabern eine Rolle vorzubereiten, die sie auch, da ihre Beit tam, weit andere ale jene nordlichen Ta= taren, in dreien Welttheilen gefpielet haben.

Schon in den Zeiten der Unwissenheit, wie sie ihre ältere Geschichte nennen, hatten sie sich oberhalb ihrer Halbinsel verbreitet, in Frak und Sprien kleine Meiche angeleget; Stämme von ihnen wohnten in Aegypten; die Abessinier stammten von ihnen her; die ganze afrikanische Wüste schien ihr Erbtheil. Vom großen Asien war ihre Halbinsel durch die Büste getrennet, und damit den häusigen Zügen der Eroberer der Weg zu ihr versagt: sie blieben frei, und stolz auf ihre Abkunst, auf den Adel ihrer Geschlechter, auf ihre unbezwungene Tapferkeit und ihre unvermischte Sprache. Dabei waren sie

dem Mittelpunkt des fud = und oftlichen Sandels, mithin der Kunde aller Rationen nabe, die diefen Sandel trieben, an dem fie denn auch nach der glud= lichen Lage ihres Landes felbst Antheil-nehmen konn= ten und mußten. Fruhe alfo entstand hier eine geistige Kultur, die am Altai oder Ural nicht ent= stehen konnte; die Sprache der Araber bildete fich ju einem Scharffinn bilblicher Reden und Weisheitsspruche lange vorher, ehe sie folche zu schreiben mußten. Auf ihrem Sinai hatten die Ebraer ihr Gefet empfangen und faft immer unter ihnen ge= wohnet; fobald Christen entstanden und sich unter einander verfolgten, mandten fich auch driftliche Geften zu ihnen. Wie andere 'alfo, als daß aus ber Mifchung judifcher, driftlicher und eigner Stammes= ideen unter einem solchen Volk, in einer folchen Sprache, ju rechter Beit eine neue Bluthe erfchef= nen, und wenn sie hervor trat, von der Erdspiße awischen drei Welttheilen, durch Sandel, Kriege, Buge und Schriften die großeste Ausbreitung gewin= nen mochte? Die duftende Staude Des grabischen Rubme, aus fo durrem Boden entsproffen, ift alfo ein fehr naturliches Wunder, sobald nur ber Mann erfchien, der fie jur Bluthe ju bringen mußte.

Im Anfange des siebenten Jahrhunderts erschien bieser Mann, eine sonderbare Mischung alles dessen, was Nation, Stamm, Zeit und Gegend gewähren konnte, Kaufmann, Prophet, Redner, Dichter, Held und Gesengeber, alles nach arabischer Weise. Aus dem edelsten Stamm in Arabien, dem Bewahrer der reinesten Mundart und des alten Nationalheilig-

thums, der Kaaba, war Mohammed entforoffen\*), ein Anabe von iconer Bilbung, nicht reich, aber im Saufe eines angefehenen Mannes erzogen. Schon in feiner Jugend genof er die Ehre, im Ramen ber gangen Nation ben beiligen schwarzen Stein wieder an feine Stelle gu legen; er fam in Umftande, bie ibm bei feinen Sandelsreifen eine frube Kenntniß andrer Bolfer und Religionen, nachher auch ein an= ftanbiges Bermogen verschafften. Lobfpruche, bic man ihm, als einem außerordentlichen Tunglinge, ertheilt hatte, die Burbe feines Stammes und Beschlechtes, sein eignes frühes Geschäft bei der Kaaba felbst, hatten sich ihm ohne Zweifel in die Geele gegraben; die Eindrucke, die er vom Buftande ber Chriftenhelt empfangen hatte, fügeten fich baju; ber Berg Sinal, gefront mit bundert Sagen aus ber alten Gefchichte, ftand vor ihm; ber Glaube an eine gottliche Begeifterung und Senbung war allen bie= fen Meligionen gemein, der Denfart feines Bolfs einheimisch, feinem eignen Charafter fcmeichelhaft; wahrscheinlich wirkte dies alles, während ber funf= gehn Jahre, in welchen er ein aufchauliches Leben führte, fo tief auf feine Geele, daß er Gid, ben Rorefditen, Sich ben ausgezeichneten Mann er= wahlt glaubte, die Religion feiner Bater in Lehren und Pflichten wieder herzustellen, und fich als einen

<sup>\*)</sup> Außer Sale's Einleitung jum Koran, Gagnier's Leben Mohammed's und andern Schriftsellern, die aus arabichen Quellen geschöpft haben, gibt Brequignt in seiner Abhandlung über Mohammed, die auch einzeln überlett ift, gute Ausschlüsse über seine Situation und Sendung.

Anecht Gottes zu offenbaren. Nicht eima nur der Traum feiner himmlifchen Reife, - fein Leben und der Roran felbst zeigen, wie glubend feine Phantasie gemefen, und bag es jum Bahn feines Propheten= berufe feines funftlich abgerebeten Betruges bedurft Nicht ale ein aufbraufender Jungling trat Mohammed auf, fondern im vierzigften Jahr feines Alters; zuerft als Prophet feines Baufes, ber fich nur wenigen offenbarte, in breien Jahren faum feche Anhanger gewann, und, ale er bei jenem berühmten Gaftmabl Ali's vierzig Mannern feines Stammes seinen Beruf fund that, fortan freilich auch alles übernahm, was Widerspruch der Ungläubigen gegen einen Propheten mit fich führet. Mit Recht gablen feine Anhänger ihre Jahre von feiner Klucht nach Natreb (Medina); in Meffa ware entweder fein Entwurf, oder er felbit vernichtet worden.

Wenn also ber Haß gegen Gräuel des Gößen: dienstes, die er in seinem Stamme sah, und auch im Christenthum zu sinden glaubte, nebst einer hoher Begeisterung für die Lehre von Einem Gott und die Weise, ihm durch Reinigkeit, Andacht und Gutthätigkeit zu dienen, der Grund seines Prophetenberuse gewesen zu seyn scheinen: so waren verderbte Traditionen des Juden= und Christenthums, die poetische Denkart seiner Nation, die Mundart seines Stammes und seine persönlichen Gaben gleichsam die Fitzige, die ihn über und außer sich selbst fort trugen. Sein Koran, dieß sonderbare Gemisch von Dichtunst, Beredsamkeit, Unwissenheit, Klugheit und Anmaßung, ist ein Spiegel seiner Seele, der seine Gaben und Mängel, seine Neigungen und Fehler,

den Gelbstbetrug, und die Nothbeheise, mit denen er sich und andre täuschte, klarer als irgend ein an= berer Koran eines Propheten zeiget. Bei veran= laffenden Umftanden, oder wenn er aus einer beschauenden Entzudung ju fich fam, fagte er ihn in einzelnen Studen ber, ohne dabei an ein schriftliches Spftem ju benfen; es maten Ergiegungen feiner Phantasie, oder ermunternde, strafende Propheten= reben, die er ju andrer Beit als etwas bas über feine Rrafte ging, als eine gottliche, ihm nur ver= liebene Sabe felbst anstaunte. Daber forderte er, wie alle mit fich getaufchten ftarfen Gemuther, Glauben, ben er gulest auch von feinen bitterften Feinden gu er= preffen mußte. Raum mar er Berr von Arabien, fo fand= te er icon an alle benachbarten Reiche, Perfien, Methio= pien, Demen, ja ben griechischen Raifer felbft, Apo= ftel feiner Lehre, weil er diefe, so national fie war, als die Religion aller Bolfer anfah. Die harten Borte, die ihm bei ber Rudfunft biefer Gefandten, als er die Beigerung der Konige borte, entfielen, nebst jener berühmten Stelle bes Korans im Rapi= tel ber Buge \*), maren feinen Rachfolgern Grundes genug, bas auszuführen, mas bem Dropheten felbft fein früher Tod unterfagte : die Befehrung der Bol= fer. Lelber ging ihnen auch hierin bas Chriften:

<sup>\*) &</sup>quot;Streitet wider bie, die weber an Gott, noch an den "Lag des Gerichts glauben, und das nicht für fträffich "halten, was Gott und sein Apostel verboten hat. Auch "wider Juden und Christen streitet so lange, bis sie sich "bequemen, Tribut zu bezahlen und sich zu unter"werfen."

thum vor, das unter allen Religionen zuerst seinen Glauben, als die nothwendige Bedingung zur Sezligfeit, fremden Völkern ausbrand; nur der Araber befehrte nicht durch Schleichhandel, Weiber und Monche, sondern wie es dem Mann der Büste geziemte, mit dem Schwert in der Hand und mit der fordernden Stimme: "Eribut oder Glaube!"

Die der brennende Wind aus der Bufte, verbreitete fich nach Mohammede Tode ber Krieg über Babel, Spifen, Perfien, Megopten. Die Araber gingen gur Schlacht wie jum Dienft Gottes, mit Spruden aus bem Koran und mit Soffuungen- bes Paradieses bemaffnet; auch fehlte es ihnen nicht an perfonlicher Tugend. Denn wie die erften Kali= fen aus dem Sause Mohammede (ihren blinden Gifer ausgeschloffen) gerechte, mafige, vorzügliche Manner maren: fo murden auch die Beere von ta= pfern, flugen Reldherren angeführt, wie Rhaled, Amru, Abu = Dbeidah und viel andre maren. Gle fanden die Reiche ber Perfer und Griechen fo fchlecht beftellt, bie Seften der Chriften gegen einander fo feindlich, Unfreue, Bolluft, Eigennuß, Berrathe= rei, Pracht, Stoly, Graufamfeit und Unterdruckung allenthalben fo herrichend, daß man in der fcbredlichen Geschichte biefer Kriege die Fabel von einer Lowenheerde zu lefen glaubt, die in die Surden der Schafe und Bode, in Meiereien voll fetter Rinder, prächtiger Pfauen und wehrloser Sammel einbricht. Ein verächtliches Menschengeschlecht waren bem gro-Beften Theil nach diefe entarteten Bolfer, werth fortan auf Efein zu reiten, weil fie Kriegeroffe gu ban= bigen nicht verstanden; unwerth bes Kreuzes auf

hren Kirchen, weil sie es uicht zu beschüßen ver-10chten. Wie manche Herrlichkeit der Patriarchen, driester und Mönche ging in diesen weiten reichen

Begenden jest auf Einmal ju Grabe!

Damit gingen zugleich, wie durch ein Erdbeben. ie Reste jener alten griechischen Kultur und Römer= oheit zu Grunde, die auch das Christenthum nicht atte vertilgen mogen. Die altesten Stadte ber Belt und in ihnen unsägliche Schäße fielen in die bande tapferer Rauber, die im Anfange faum Geles Werth kannten. Vor allen ist das Schläsal zu eflagen, das die Denkmale der Wissenschaften traf. obann der Grammatifer erbat fich die Bibliothef u Alexandrien, an welche Amrn, der Ueberwinder, icht einmal dachte; (was wollte der Thor mit dem deschenke?) der Khalif Omar ward gefragt, und ntwortete in jenem berühmten Vernunftschluß, der nmerhin der Khalffen = Vernunftschluß genannt zu erden verdienet\*); und die Bucher wurden verlget. Ueber taufend warme Baber wurden feche

<sup>\*) &</sup>quot;Was in den Bückern, deren du gedenkst, enthalten "ist, ist entweder dem gemäß, was im Bucke Gottes, "dem Koran, auch stehet, oder es ist solchem zuwider. "Wenn es demselben zemäß ist, so ist der Koran ohne "sie zulänglich; wo nicht, so ist es billig, daß die Bücker "vertilget werden." (Diese zu unseren Zeiten bezweizselte Geschichte ist gleichwohl im Orient nicht under kannt, und gleicht der Versenkung der königlich, perssischen Bibliothek in den Ligvis, auf Vesehl des nämlischen Fürsten Omar. Siehe Hadschie Ehalfa in hrn. v. Hanmer's Encyklopädie der Wissensch, des Orients.) M.

Monate lang damit erhitt; und so gingen die tostlichsten Gedanken, die unentbehrlichsten Nachrichten, die mühsamsten Lehrgebäude der alten Welt, mit allem, was davon in Jahrtausenden abhing, durch die thörichte Bitte eines Grammatikers und durch die fromme Einfalt eines Khalisen verloren. Gern hätten die Araber diesen Schap wieder gehabt, als sie hundert Jahre später ihn zu schäpen wußten.

Faft vom Tode Mohammeds an thaten fich 3mi= itigkeiten hervor, die nach dem Tode Osmans, des dritten Khalife, den Eroberungen der Araber bald hatten Einhalt thun konnen, wenn nicht der lange verdrängte, tapfre, redliche All und fein Sohn Safan dem Saufe der Ommijaden Plas gemacht batten. Mit Moawinah trat dieß jest auf den Sobepriester= stuhl, auf dem es sich neunzig Jahre erblich erhalten. Damastus ward ber Sit ber Rhalifen; die Araber wurden bald eine Seemacht, und unter ber erblichen Regierung fam statt der vorigen Ginfalt Pracht an ibren Sof. 3war rudte in Sprien, Mesopotamien, Rleinasien und Afrifa die Eroberung noch fort: mehr ale einmal belagerte man, obwohl vergebens, Kon= ftantinopel: unter Waltd ward Turkeftan eingenom= men, ja man drang bis in Indien ein; Carif und Mufa eroberten Spanien mit unmäßigem Glude, und ber lette hatte ben ungeheuern Plan, durch Frankreich, Deutschland, Ungarn, über Konstantinopel bin ein größeres Reich zu ftiften, als die Romer in vielen Jahrhunderten zusammen gebracht hatten. Wie febr ward aber diefer Plan vereitelt! Alle Einbruche der Araber in Franfreich mißlangen; sie verloren felbst in Svanien, bei nie gestilletem Aufruhr, eine Pro-

750.

vinz nach der andern. Für Konstantinopel war die Beit der Eroberung noch lange nicht da; vielmehr regten fich unter einigen Ommijaden icon turtifche Bolfer, um einft Heberwinder ber Araber felbft gu werden. Ueberhaupt war der erste reißende Strom 632-ihres Kriegsglückes mit den dreißig Jahren ihres er= 661. ften Enthusiasmus, ba bas Saus Mohammeds auf bem Stuhl faß, vorüber; unter ben erblichen Om= mijaden ging die Eroberung bet vielen innern Tren= nungen nur - mit langfamern, oft eingehaltenen

Schritten fort.

Das haus der Abbasiden folgte, die ihren Sin 1258. fogleich von Damaskus entfernten, und beren zweiter Rhalif Al=Mansur im Mittelpunkt feiner Staaten Bagdad sich zur Residenz erbaute. Jest war der Hof ber Rhalifen im großesten Glang; auch Biffenschaf= ten und Runfte famen an benfelben, in Betracht melder die Namen Al=Raschid und Al=Mamon im= mer berühmt feyn werden; indesfen war's nicht etwa nur um fernere Eroberungen, fondern um den Bu= fammenhalt ber Monarchie felbst unter biefem Stamme geschehen. Schon unter bem zweiten Abba= siden, Al-Manfur, stiftete Abderahman, der ver-brangte Ommijade, ein besondres, unabhängiges Rhallfat in Spanien, das fast 300 Jahre gedauert 755hat, nachher in zehn Ronigreiche zerfiel, die unter mehreren arabischen Stammen auf einige Beit theil= weise unter fich, mit bem Rhalifat ju Bagdad aber nie mehr vereinigt wurden. Un der Beftfufte ber afrifanischen Barbarei (Mogreb) riffen die Edrifier, 788. ein Zweig der Nachkommen All's, ein Reich ab, mo 789: fie ben Grund jur Stadt Fet legten. Unter Sarun

800- Ul = Raschid machte sich sein Statthalter in Afrika zu 908. Kairman (Cyrene) unabhangig: der Sohn deffelben eroberte Sicilien: feine Nachfolger, die Aglabiten,

394, verlegten ihre Residenz nach Tunis, wo sie die große Wafferleitung angelegt haben; ihr Reich dauerte über hundert Jahre. In Aegypten waren die Beftrebungen der Statthalter nach Unabhängigfeit Anfangs unsicher, bis ein Stamm ber Katimiten bie Edrifier

908, und Aglabiten verschlang, und ein drittes Rhalifat grundete, das von ges uber Tunis, Sicilien, Me= gypten bis nach Affen reichte. Jest waren alfo drei Ahalifate, zu Bagdad, Kahirah und Cordova. Doch auch das Reich der Katimiten ging unter: Aurden und Beiriten theilten sich in dasselbe, und der tapfre Saladin (Selah = eddin), Groß = Wesir des Rhalifen,

1171. entfette feinen herrn und grundete bas Reich der Rurden in Aegypten, das nachber in die Sande der Leibgarde (Mamlufen, Sflaven) fiel, denen es die

Osmanen endlich abjagten. So ging's in allen Drovingen. In Afrika fpielten Beiriten, Morabethen, Mnahedier; in Arabien, Persien, Sprien Dona= ftien aus allen Stammen und Bolfern ihre Rollen, bis die Turken (Selbschuken, Rurden, Atabecken, Turemannen, Mamluden u. f.) alles inne hatten,

1258. und Bagdad felbst im Sturm an die Mogolen über= ging. Der Neffe des letten Rhalifen ju Bagdad floh uach Aegypten, wo ihm die Mamluken feinen

1517. leeren Rhalifentitel ließen, bis bei der Eroberung des Landes durch die Osmanen der siebzehnte diefer entthronten Fürsten nach Konstantinopel geführt, aber nach Aegupten guruckgefandt ward, um dafelbit

1538. die ganze Reihe diefer grabischen Kaiserväpste auf &

traurigste zu enden. Das glanzende Reich der Araber hat sich in das turtische, persische, mogolische Reich verloren; Theile davon kamen unter die Herzschaft der Christen, oder wurden unabhängig; und so lebt der größeste Theil seiner Bolker noch fort in ewigen Revolutionen.

Die Ursachen sowohl des schnellen Verfalls dieser ungeheuern Monarchie, als der Nevolutionen, die sie unaushörlich zerriffen und stürzten, lagen in der Sache selbst, im Ursprunge und in der Verfassfung des Reiches.

1. Durch Tugenden des Enthusias= mus war bie arabifche Macht entstan= ben; nur burch eben biefe Eugenben fonnte fie erhalten werben, burch Capfer= feit namlich und Treue gegen bas Gefet, burch Tugenden der Bufte. Waren ihre Rhalifen in Metta, Rufa oder Medina bei der harten Lebensart ihrer vier erften großen Vorfahren geblieben, und hatten bas Baubermittel in Sanden gehabt, alle Statthalter und Kelbherren mit eben diefen ftrengen Banden an ibren Beruf zu feffeln: welche Macht batte biefem Wolf schaben mogen? Run aber ba ber Befit fo vieler iconen Lander bei einem weit verbreiteten Sandel, Reichthum, Dracht und Ueppigfeit einführ: te; und der erbliche Thron der Rhalifen in Damas= fus, noch mehr aber in Bagdad einen Glang befam, als ob man ein Mahrchen der Taufend und Ginen Nacht lafe; fo wiederholte fich auch hier die taufend= mal auf der Erde gespielte Scene, namlich, daß Heppigkeit Erschlaffung hervorbringe, und am Ende

Berbers Werte g. Philof. u. Gefch. VII. 15

dein rohen Starken der verfeinte Schwache unterliege. Der erfte Abbafibe nahm einen Groß: Weffr an, doffen Unfehen unter feinen Rachfolgern gur ge= fürchteten Gewalt eines Emirs = al = Omrah (bes Emire ber Emire) ward, und bem Rhailfen felbst despotisirte. Da die meisten dieser Wesite Turten waren, und dies Volk die Leibmache des Rhalifen ausmachte: fo faß im Bergen ber Monarchie bas lebel, das bald den gangen Korper übermaltigen fonnte. Die Länder der Araber lagen langs ber Erdhohe, auf welcher blefe ftreitbaren Bolfer, Rur= den, Turken, Mogolen, Berbern wie Raubtbiere wachten, und, da fie großentheils felbst unwillig unter ber Berischaft ber Araber standen, ihrer Rache gu rechter Beit nicht verfehlten. Sier geschah alfo, was bem römischen Reich geschah: aus Westren und Soldnern murden Gebieter und Defpoten.

2. Daß bei den Arabern die Nevolution schneller, als bet den Römern geschah, entsprang ans der Versassung ihres Neiches. Diese war khalisisch, das ist, im höchsten Grade despotisch: Papst und Kalser waren sm-Khalisen auf die strenzste Weise verbunden. Das unbedingte Schickfal, an welches man glaubte, das Wört des Propheten, das im Koran Sehorsam gebot, sörderte auch Ergebung in Bort seines Nachstelbing dieser in Wort ver Statikalter desselben; mitchin ging dieser Seelen-Despotismus in die Verwaltung des ganzen Neichs über. Wet leicht war nun, zumal in den entsernten provinzen des weltverbreiteten Reichs, der Uebergang vom Despotismus eines andern zur Allgewalt in eigenem Namen!

Daber fast allenthalben die Statthalter eigenmach= tig Berren murden, und die feinfte Regierungefunft ber Abalifen nur barin bestand, ihre Statthaltet geschickt zu vertheilen, abzurufen, oder zu verwech feln! Als Mamun g. B. feinem tapfern Feldberrn Caber in Chorafan zu viel Gewalt cinraumte, gab er ihm damit bie Bugel ber Selbstherrschaft in bie Sand: die Lander jenfeit tes Gibon wurden vom 822. Stuhl des Rhallfen getrennt und den Turfen der Beg in's Innere des Reichs gebahnet. Go gling's in allen Statthalterschaften, bis bas weite Reich elnem Gunde losgeriffener Infeln glich, die faum noch durch Sprache und Religion zusammenhligen, in sich felbst aber und gegen andre in hochster Unruhe waren. Steben= bis achthundert Jahre wechfelten diefe Infel= reiche mit oft veränderten Grenzen, bis die meiften, nie aber alle, unter die Gewalt ber Osmanen famen. Das Reich der Araber hatte feine Konstitut= tion; das großefte Ungluck fur den Defpoten fomobl, als für feine Stlaven. Die Konftitution moham= " medanischer Reiche ist Ergebung in den Willen Got tes und feiner Statthalter, Jelamismus.

3. Die Megierung bes arabischen Reichs war an Einen Stamm, eigentlich auch nur an Ein Geschlecht dieses Stammes, die Familie Mohammeds, geknüpfet; und da gleich Anfangs der rechtmäßige Erbe Allübergangen, lange vom Khalisat zurückehalten, und mit seinem Geschlecht schnell davon verdränget wurde: so entstand nicht nur die ungeheure Trennung zwischen Ommisaden und Aliden, die nach einem vollen Jahrtausend mit aller Bitterkeit eines Meligionshaf-

fes zwischen Turfen und Versern noch jest fort= dauert; sondern auch an jenen blutigen Emporungen fast in allen Provinzen batten bald Ommijaden, bald Alliden Theil. In entfernten Landern ftanden Be= truger auf, die fich als Mohammeds Verwandte burd Scheinheiligfeit ober mit dem Schwert in ber Sand ben Boltern aufbrangen; ja ba Mohammed als Prophet das Reich gegründet hatte, so magte es bier diefer, bort jener Begeisterte, wie Er, im Namen Gottes zu reden. Schon der Prophet felbit batte davon Beispiele erlebet; Afrita und Aegypten aber waren ber eigentliche Schauplag folder Berrudten und Betruger \*). Man follte bie Grauel ber Schwarmerei und blinden Leichtglaubigkeit in der Religion Mohammeds erschöpft glauben, wenn man fie leider nicht auch in andern Religionen wie= ber fommen fahe; ber Despotismus bes Alten vom Berge indes ift nirgend übertroffen worden. Diefer Ronig eines eignen Staats geubter, ja ge= borner Meuchelmorder durfte zu jedem feiner Unterthanen fprechen: "gebe bin und morbe!" Diefer that's, wenn auch mit Berluft feines Lebens: und Jahrhunderte lang hat fich ber Affaffinen = Staat erhalten \*).

<sup>\*)</sup> Schlöger's Gefdichte von Nordafrifa, Carbonne Gefdichte ber Araber in Afrifa und Spanien, u. a.

<sup>\*\*)</sup> Won 1090 bis 1257. 90 . .

### Wirkung der arabischen Reiche.

Schnell, wie die Ausbreitung und Zertheilung bes Khalifenreichs, war auch die Bluthe desselben, zu welcher auf einem kaltern Boden ein Jahrtausend vielleicht kaum hinreichend gewesen ware. Die war=mere Naturkraft, mit welcher das morgenländische Gewächs zur Bluthe eilet, zeigt sich auch in der Geschiebt geschie

schichte dieses Volkes.

1. Das ungeheure Reich des Sandels ber Araber war eine Wirkung auf die Welt, die nicht nur aus ber Lage ihrer Lander, fondern auch aus ihrem Nationalcharafter hervorging, alfo auch ihre Befisthumer überlebt hat, und eines Theils noch jego bauert. Der Stamm Koreisch, aus welchem Mohammed entsproffen war, ja der Prophet felbft waren Geleiter giehender Raramanen, und bas hei= lige Meffa von Alters her der Mittelpunkt eines gro-Ben Bolfer = Berfehre gewesen. Der Meerbufen amifchen Arabien und Perfien, der Euphrat und bie Bafen am rothen Meer waren befannte Strafen ober Miederlagen ber indischen Baaren von alten Beiten: baber vieles arabifch hieß, was aus Indien fam und Arabien felbst Indien genannt ward. Fruhe hatte bief thatige Bolt mit feinen Stammen die oftliche afrifanische Rufte befest, und war unter den Romern ichon ein Bertzeug bes indifchen Sandels gewefen. Da nun ber weite Strich Landes zwischen bent Euphrat und Mil, ja vom Indus, Ganges und Oxus bis gum atlantischen Meer, ben Pyrenaen, bem Miger und in Rolonien bis ju bem Lande ber Raf-

fern bin fein war: fo fonnte es auf eine Beit bas größefte Sandelevolf ber Welt werden. Dadurch 636. litt Konstantinopel, und Alexandrien ward jum Dorfe; bagegen hatte Omar am Bufammenfluß bes Tigris und Euphrats Balfora gebauet, die eine Zeit bin alle Baaren ber oftlichen Welt empfing und ver= theilte. Unter ben Ommijaben war Damaskus bie Residenz; eine alte große Sandelsniederlage, ein naturlicher Mittelyunkt der Karamanen in feiner varadiesischen Lage, ein Mittelpunkt bes Reichthums 670. und Kunftfleißes. Schon unter Moamija murde in 969. Ufrifa die Stadt Rairman, fvaterbin Rabira ge= bauet, dahin fich dann über Gueg ber Sandel ber Weit jog \*). Im innern Afrika batten fich bie Ara= ber des Gold: und Gummibandels bemachtigt, die Goldbergmerte von Cofala entdedt, die Staaten Tombut, Telmasen, Darah gegrundet, an der oft= lichen Rufte ansehnliche Rolonien und Sandelestabte, ja Anlagen bis in Madagaffar gevflanget. Seitdem

unter Walld Indien bis zum Ganges und Turfestan erobert war, band sich mit der westlichen die außerste Ostwelt; nach Tina hatten sie frühe, theils in Karawanen, theils nach Kansu (Kantou) über das Meer gehandelt. Aus diesem Neiche brachten sie den Branntwein, den die von ihnen zuerst bearbeitete Chemie nachher so ungeheuer vermehrte; zum Glück sur Europa verbreitete er sich nebst dem schällichen Thee und dem Kassee, einem arabischen Getrante,

<sup>\*)</sup> S. Sprengel's Gefdichte ber Entbedungen, wo in jebem Abidmitt mit wenigen viel gefagt.ift; und bie foon angeführten Gefchichten bes Sanbels.

in unferm Welttheil einige Jahrhunderte fpater. Much bie Kenntnis bes Porcellans, vielleicht auch des Schiefpulvers fam aus Tsina durch fie nach Europa. Auf der Rufte von Malabar waren fie berrfchend: fie befuchten die malbivifchen Infeln, mach= ton Miederlagen auf Malatta, und lehrten die Malaven schreiben. Svåterbin hatten sie auch auf bie Moluffen Rolonien und ibre Religion gevflanget, fo daß vor Ankunft der Portugiesen in diesen Gemaffern ber oftindische Sandel gang in ihren Sanden war, und ohne Zwischenkunft der Europäer füd= und uftlich von ihnen ware verfolgt worden. Gben die Rriege mit ihnen und ber driftliche Gifer, sie auch in Afrika zu finden, leitete bie Portugiefen zu jenen grofien Entbedungen auf ber Gee, bie bem gangen Gurova eine andre Gestalt gaben.

2. Religion und Sprache ber Araber machten eine andre große Wirtung auf Bolfer breier Welttheile. Indem fie namlich bei ihren weiten Eroberungen allenthalben ben Islamismus oder tribut= bare Unterwerfung predigten, breitete fich Moham= mebe Religion oftlich bis jum Indus und Bihon, weft= lich bis gen Ket und Maroffo, nordlich über den Raufasus und Imaus, sublich bis zum Genegal und aum Lande der Raffern, auf die beiden Salbinfeln und ben oftindischen Archivelagus aus, und hat sich jabl= reichere Unbanger, ale bas Chriftenthum felbft, er= obert. Run ift in Absicht ber Meinungen, die diefe Religion lehret, nicht zu laugnen, daß fie die heid= nischen Bolfer, die sich ju ihr befannten, über ben groben Gobendienft ber Maturmefen, ber binmlifchen Gestirne und irbifder Menfchen erhoben, und

fie ju eifrigen Unbetern Gines Gottes, des Schovfere, Regierere und Richtere ber Welt, mit taglicher Andacht, mit Berten ber Barmbergigfeit, Meinheit des Rorvers und Ergebung in feinen Bil= len gemacht hat. Durch bas Verbot bes Beines hat sie der Bollerei und dem Bank zuvorfommen, burch bas Berbot unreiner Speifen Gefundheit und Mäßigfeit befordern wollen; befgleichen hat sie den Buder, bas gewinnsuchtige Spiel, auch mancherlet Aberglauben unterfagt, und mehrere Bolfer aus ei= nem roben oder verdorbenen Bustande auf einen mitt= lern Grad der Anltur gehoben; baber auch der Mostem (Musclmann) ben Dobel ber Christen in feinen gro= ben Ausschweifungen, insonderheit in feiner unreinen Lebenswelfe, tief verachtet. Die Religion Moham= mede pragt ben Menfchen eine Rube ber Gecle, ei= ne Einheit des Charafters auf, die freilich eben fo gefährlich als nüblich senn kann, an sich aber schäbbar und hochachtenswurdig bleibet; dagegen die Bielweiberei, die fie erlaubet, das Berbot aller Unter= suchungen über den Koran, und der Defvotismus, den fie im Seift= und Weltlichen fest ftellt, fcmer= lich anders als bose Folgen nach-sich ziehen mogen \*).

Wie aber auch diese Meligion sep, so ward sie durch eine Sprache fortgepflanzt, die die reinste Mundart Arabiens, der Stolz und die Freude des ganzen Bolts war; fein Bunder also, daß die ans dern Dialekte damit in den Schatten gedrängt wur-

<sup>-\*)</sup> In Mid ae lis orientalischer Bibliothef Th. 8. 8. 33. u. f. find hierüber gute Bemerkungen.

ben, und die Sprache bes Rorans das fiegende Pa= nier der arabischen Weltherrschaft ward. Bortheil= haft ift einer weit verbreiteten blubenden Ration ein foldes gemeinschaftliches Biel der Rede= und Schreib= art. Denn die germanifchen Ueberwinder Europa's ein flaffisches Buch ihrer Sprache, wie die Araber ben Roran, gehabt hatten; nie ware die lateinifche eine Oberherrinn ihrer Sprache geworben, auch hat= ten fich viele ihrer Stamme nicht fo gang in ber Irre verloren. Run aber fonnte diefen weder Ulfila noch Raedmon oder Ottfried werden, was Mohammeds Roran noch jest allen feinen Unhängern ift: ein Un= terpfand ihrer alten achten Mundart, durch welches fie gu den achteften Denfmalen ihres Stammes auf= fteigen, und auf ber gangen Erbe ein Bolf bleiben. Den Arabern galt ibre Sprache als ihr edelftes Erb= theil, und noch jest fnupft fie in mehreren Dialet= ten ein Band des Verfehre und Sandels zwifden fo vielen Pollern der Oft- und Gudwelt, ale nie eine andre Sprache gefnupft hat. Rach ber griechifchen ift fie vielleicht auch am meiften diefer allgemeinherr= schaft wurdig, da wenigstens die lingua franca je= ner Begenden gegen fie als ein burftiger Bettler= mantel erfcheinet.

3. In dieser reichen und schönen Sprache bildeten sich Wissenschaften aus, die, seitdem Als Mansor, Harun Al-Raschid und Mamon sie weckten, von Bagdad, dem Siß der Abbasiden, nord siste, am meisten aber westlich ausgingen und geraume Zeit im weiten Reiche der Araber blühten. Eine Reiche Städte, Balsora, Kufa, Samarkand, Rossette, Kahira, Tunis, Feß, Marosko, Cordova

u. f., waren berühmte Schulen, deren Wissenschaften sich auch den Persern, Judiern, einigen tatarischen Ländern, ja garden Sinesen mitgetheilt haben und die bis auf die Malaven hinab das Mittel worden sind, wodurch Asien und Afrika zu einiger neueren Aultur gelangte. Dichtkunst und Philosophie, Geographie und Geschichte, Grammatik, Mathematik, Chemie, Arzneikunde sind von den Arabern getrieben worden, und in den meisten derselben haben sie als Ersinder und Verbreiter, mithin als wohlthätige

Eroberer auf den Geift der Bolfer gewirket.

Die Dichtkunft war ihr altes Erbtheil, eine Tochter nicht der Rhaltfengunft, fondern der Kreiheit. Lange por Mohammed hatte sie geblühet: denn ber Geist ber Nation war poetisch, und tausend Dinge erweckten diefen Gelft. Ihr Land, ibre Lebensweise, ihre Wallfahrten nach Metta, die dichterischen Wettkampfe zu Ofhab, die Ehre, die ein neuaufftehender Dichter von feinem Stamme erhielt, ber Stolz der Nation auf ihre Sprache, auf ihre Sagen, ihre Reigung zu Abenteuern, jur Liebe, gum Rubm, felbst ihre Ginsamkeit, ihre Rachsucht, thr wandernbes Leben, alles dieß munterte fie gur Doeffe auf, und ihre Mufe hat fic burch prachtige Bilder, burch stolze und große Empfindungen, burch scharffinnige Spruche, und etwas Unermegliches im Lobe und Tadel ihrer befungenen Gegenstände ausgezeichnet. Wie abgeriffene, gen Simmel ftrebenbe Felsen stehen ihre Gesinnungen da; der schweigende Araber fpricht mit ber Klamme bes Worts wie mit bem Blis feines Schwertes, mit Ofeilen bes Scharffinns, wie feines Rochers und Bogens. Gein Degasus ift fein edles Rof, oft unanselplich, aber perständig, treu und unermublich. Die Doefie ber Perfer bagegen, bie, wie ihre Gprache \*), von ber grabischen abstammet, bat sich, bem Lande und Charafter ber Ration gemäß, wolluftiger, fanfter und frohlicher gu einer Tochter des irdifchen Waradiefes gebilbet. Und obwohl feine von beiden die griechi= ichen Runftformen der Epopee, Dbe, Ibylle, am minbeften bes Drama, fennet, feine von beiben auch, nachdem fie biefe fennen gelernt, folde bat nachah= men wollen oder durfen: fo hat fich boch eben deß= halb bie eigne Dichtergabe ber Perfer und Araber nut befto fenntlicher ausgebildet und verschönert. Rein Bolf fann fich ruhmen, fo viele leibenfchaft= liche Beforderer ber Poeffe gehabt gu haben, als Die Araber in ihren iconen Beiten; in Affen breite= ten fie diefe Leibenschaft felbft auf tatarifche, in Spanien auf driftliche Fürften und Gole aus. Die gaya ciencia der limosinischen oder Provenzal-Dicht= funft ift diesen von ihren Feinden, den nachbarlichen Arabern, gleichsam aufgedrungen und aufgefungen sporben; und fo bekam allmalig, aber febr rauh und langfam, Europa wieder ein Obr fur die feinere lebendige Dichtfunft.

Borzüglich bildete fich unter dem morgenlandifchen himmel der fabelhafte Theil der Dichtfunft aus, das Mahrden. Eine alte ungeschriebene Stammessage wird mit der Zeit schon ein Mahrchen; und wenn die Einbildung des Bolfs, das solche er-

<sup>\*)</sup> Sier ift nämlich feine Rebe vom alten Bend ober Paglawi, mehr bem Canffrit abnelnd. M.

gablet, für's Uebertriebene, Unbegreifliche, Sobe und Wunderbare gestimmt ift, so wird auch das Ge= meine zur Seltenheit, das Unbefannte zum Außerordentlichen erhoben, dem bann ju feiner Ergekung und Belehrung der mußige Morgenlander im Belt oder auf der Ballfahrt, und im Rreife der Gefellschaft sein Ohr willig leibet. Schon zu Mohammede Beit fam ein persischer Raufmann mit angenehmen Erzählungen unter die Araber, von denen der Prophet befürchtete, daß fie die Mahrchen feines Korans übertreffen mochten; wie in der That die angenehm= ften Dichtungen ber orientalischen Phantasie perfischen Ursprunges zu fenn icheinen \*). Die frohliche Beschwäßigkeit und Prachtliebe ber Verfer gaben ihren alten Sagen mit ber Belt eine eigne romantifche Beldenform, die durch Geschopfe der Einbildungs= fraft, meistens von Thieren des ihnen nahen Gebirges genommen, febr erhoht ward. Go entstand jenes Feenland, das Reich der Peri und Neri (für welche die Araber faum einen Namen hatten), das auch in die Momane der mittleren Zeiten Europa's reichlich fam. Bon den Arabern wurden diefe Mabr= den in fehr fpater Beit jusammengereihet, ba benn insonderheit die glanzende Megierung ihres Rhalifen harun Al-Raschid die Scene der Begebenheiten, und diese Form fur Europa ein neues Muster ward, die garte Bahrheit hinter das Kabelgemand unglaublicher Begebenheiten zu verbergen, und die feinften Lebren der Rlugbeit im Cone der blogen Beitfur= jung zu fagen.

<sup>\*)</sup> Selbft 1001 Racht! Dr.

. Vom Mahrchen wenden wir und zu feiner Schwe= fter, der Philosophie der Araber, die fich nach Art der Morgenlander eigentlich über dem Koran ge= bilbet, und durch ben überfetten Ariftoteles nur eine wiffenschaftliche Form erlangt hat. Da der reine Begriff von Ginem Gott ber Grund ber gangen Religion Mohammeds war: fo last sich schwerlich eine Spefulation benten, bie nicht mit biefem Begriff von den Arabern verbunden, and ihr hergeleitet und in metaphpfifche Anschauung, auch in hohe Lobfprus de, Sentengen und Marimen ware gebracht worden. Die Synthese ber metaphysischen Dichtung haben fie beinahe erschöpft, und mit einer erhabnen Myftif ber Moral vermablet. Es eutstanden Geften unter ihnen, die im Streit gegen einander fcon eine feine Rritif ber reinen Vernunft ubten, ja ber Scholastif mittlerer Beiten faum etwas übrig ließen, ale eine Berfeinerung ber gegebenen Begriffe nach europais ichen driftlichen Lehren. Die erften Schuler biefer theologischen Metaphysit maren bie Juden; fpaterhin fam fie auf die neuerrichteten driftlichen Universitaten, auf welchen fich Artitoteles, zuerft gang nach arabischer, nicht nach griechischer Sehart zeigte und bie Spekulation, Polemik und Sprache der Schule sehr geweht und verfeint hat. Der ungelehrte Mohammed theilt alfo mit dem gelehrteften griechifden Denfer die Ehre, ber gangen Metaphpfif neuerer Beiten ihre Richtung gegeben gu haben; und ba mehrere arabische Philosophen zugleich Dichter waren, so ist in ben mittleren Zeiten auch bei ben Christen die Mpstif ber Scholastif stets zur Seite

15 m to 10 5

gegangen: benn beiber Grengen vertieren fich in

Die Grammatik ward von den Arabern als ein Ruhm ihred Stammes getrieben, fo daß man aus Stolf über die Meinheit und Schonheit ber Sprace alle Worte und Kormen derfelben aufgablte, und icon in fruben Beiten jener Gelehrte gar fechig Kameele mit Borterbuchern beladen Much in diefer Wiffenschaft wurden die Juden der Araber erste Schüler: Ihrer alten viel einfachern Sprache suchten sie eine Grammatif nach arabischer Weise augufunfteln, die bis auf die neue= ften Zeiten auch unter den Chriften in Uebung blieb: dagegen man eben auch von der arabischen Sprache in unfern Beiten ein lebenbiges Porbilb genommen hat, jum naturlichen Verftande der ehraifden Dichtfunft guruckzufehren, mas Bilb ift als Bilb gu betrachten, und taufend Gogenbilder einer fal= schen judischen Auslegungefunst binweg zu thun von der Erde.

Im Vortrage der Geschichte sind bie Araber nie so glücklich gewesen, als Griechen und Nömer, weil ihnen Freistaaten, mithin die Uebung einer pragmatischen Zergliederung diffentlicher Thaten und Begebenheiten sehlte. Sie konnten nichts als trockne, kurze Chroniken schreiben, oder liesen bek einzelnen Lebensbeschreibungen Gesahr in dichterisches Lob ihres Helben und ungerechten Tadel seiner Feinde auszuschweisen. Der gleichmuthige historische Styl hat sich bei ihnen nicht gebildet: ihre Geschichten sind Poesse, oder mit Poesse durchwebet; bagegen ihre Chroniken und Erdbeschreis

bungen von Ländern, die sie kennen konnten, und wir bis jest noch uicht keinnen gelernt haben, von innern Afrika. 3. B., für uns noch nusbar sind.\*).

Die entschiedenften Berbienfte ber Araber end= lich betreffen bie Mathematik, Chemie und Argneifunde, in welchen Biffenschaften fie mit eignen Bermehrungen berfelben bie Lehrer Europa's murbent: Unter Al = Mamon schon wurde auf der Chene Saniar, bei Bagdad, ein Grad ber Erde gemef= Ten; in der Sternkunde, ob fie gleich dem Aberglauben fehr dienen neußte, wurden von den Ara-, bern Shumelscharten, aftronomische Tafeln und manderlet Werkenge mit vielent Kleif gefertigt und verbeffest, wozu ibnen in ihrem weiten Reich bas schone Klima und der reine Himmel bienten. Die Aftronomie wurde auf die Erdfunde angewandt; ffe machten Landcharten und gaben eine ftatistische Nebersicht mancher Lander, lange vorher, ehe baran in Europa gebacht ward. Durch bie Aftrono= mie bestimmten ffe bie Beitrechnung, und nusten die Renntnis des Sternenlaufe bei ber Schifffahrt; viele Aunftworter jener Biffenschaft find arabifch, nud überhaupt fieht ber Name diefes Bolfs unter

<sup>\*)</sup> Die meisten bieser Nachrichten liegen indes noch ungenust oder verborgen. Deutsche Gelehrte haben Fleiß
und Kenntnisse, aber keine Unterstühung, sie herauspygeben, wie es som sollte; in andern Ländern bei reichen
Instituten und Legaten zu dieser Absicht, schlafen die Gelehrten. Unser Reiske ist ein Märtner seines arabisch griechischen Gisers geworden; sanftruhe seine Usche! In langer Zeit aber kommt uns seine verschindbete Gelehrsamkeit gewiß nicht wieder.

ben Sternen mit dauerndern Charafteren gefchrieben, ale es irgend auf ber Erbe geschehen konnte. Ungablbar find die Bucher ihres mathematischen, infonderheit aftronomischen Runftfleißes; die meiften berfelben liegen noch unbefannt und ungebraucht ba; eine ungeheure Menge hat ber Rrieg, die Flamme, oder Unachtfamfeit und Barbarei ger= ftoret. Bis in die Tatarei und die mogolischen Lander, ja bis in's abgeschlossene Tfina brangen burd fie die edelften Wiffenschaften bes menfchlichen Geiftes; in Samarfand find aftronomische Tafeln verfaßt und Beitepochen bestimmt worden, bie und noch jeto bienen. Die Beiden unfrer Rechen= funft, die Biffern, haben wir durch die Araber er= halten; die Algebra und Chemie fuhren von ihnen ben Namen. Gie find die Bater biefer Biffenschaft, durch welche bas menschliche Geschlecht einen neuen Schluffel gu ben Geheimniffen ber Natur, nicht nur für die Argneifunft, sondern für alle Theile ber Physis auf Jahrhunderte bin erlangt bat. Da fie, ihr gu gut, die Botanif minder trieben, und bie Anatomie, ihres Gefetes halben, nicht treiben barften: fo haben sie durch Chemie auf die Arzneimittel, und auf die Bezeichnung ber Arantheiten und Tempera= mente burch eine fast aberglaubige Beobachtung ber Meußerungen und Beiden derfelben befto machtiger gewirfet. Was ihnen Ariftoteles in ber Philosophie, Guflibes und Ptolemaus in der Mathematif waren, wurden Galenus und Diosforides in ber Argnei= Funft; obwohl nicht zu laugnen ift, daß hinter den Griechen die Araber nicht nur Bemahrer, Fort= pflanger und Bermehrer, sondern freilich auch bie und

und da Verfalscher der unentbehrlichsten Wissenschaften unsers Geschlechts wurden. Der morgenlandische Seschmack, in welchem sie von ihnen getrieben waren, hing auch in Europa den Wissenschaften eine lange Zeit an, und konnte nur mit Mühe von ihnen gesondert werden. Auch in einigen Künsten, z. B. der Baukunst, ist vieles von dem, was wir gothischen Geschmack nennen, eigentlich arabischer Seschmack, der sich nach den Sedäuden, die diese rohen Eroberer in den griechischen Provinzen sanden; in ihrer eigenen Weise bildete, mit ihnen nach Spanien herüber kam, und von da weiterhin sich sortpslanzte.

4. Endlich follten wir noch von bem glanzen= den und romantischen Nirtergeist reden, den ohne Zweisel auch sie zu dem europäischen Aben= teuergeist mischten; es wird sich dieser aber bald

felbst zeigen.

#### VI.

# Allgemeine Betrachtung.

Sehen wir zuruck auf die Gestalt, die unser Welttheil durch die Wanderungen und Bekehrungen ber Bolker, durch Ariege und Hierarchie erlangt hatte: so werden wir eines kraftvollen, aber undehulstichen Körpers, eines Riesen gewahr, dem nur sein Auge sehlte. Volkes genug war in diesem westlichen Ende der alten Welt; die von lieppigkeit entfrasteten Kander der Römer warea mit starken Körpern von einem gesunden Muthe besett, und hatten sich reich bevölkert\*). Denn in den

<sup>\*)</sup> Die fiarken Körper unfrer Vorfohren find forocht aus Seiders Querte 3. Philos. u. Gefch. VII. 46

erften Beiten bes neuen Befiges diefer Gegenden, ehe noch der Unterschied der Stande ju einem erb= lich = unterdruckenden Unfeben gelangte, war ber roben Genügfamteit diefer ungebilbeten Bolfer, mitten unter andern Nationen, die gu ihrer Bequemlichfeit lange gebauet und vorgearbeitet hat= ten, die eroberte romische Welt ein mabres Darabies. Gie achteten ber Berftorungen nicht, bie ihre Buge veranlagt, und bamit bas Menfcbenge= schlecht mehr als ein Sahrtausend gurudgesett hat= ten: benn man fublt nicht ben Berluft eines un= bekannten Gutes, und fur ben finnlichen Menschen war der westliche Theil dieser Nordwelt auch mit dem schwächsten Rest seines Anbaues doch in jedem Betracht mehr als sein altes Sarmatien, Scothien ober die fernere ofiliche hunnenwelt. In ben Berbeerungen, die feit der driftlichen Epoche entftan= ben, in ben Rriegen, die biefe Bolfer unter fich erregten, in den neuen Seuchen und Grantheiten, die Europa trafen, litt freilich bas Menschenge= schlecht in diesem Erbstrich; doch aber erlag es endlich durch nichts fo fehr, als durch die desvoti= iche Lehnherrichaft. Europa ward voller Menichen, aber woll leibeigener Anechte; die Sflaverei, die diese dructe, war um so barter, da fie eine driftliche, durch politifche Gefete, und das blinde

der Geschichte, als aus ihren Grabern und Rüftungen bekannt; ohne fie kann man fich auch die alte und mittlere Geschichte Europa's schwerlich denken. Es waren wenig Gedanken in der tapfern und edten Mafie, und bas Wenige bewegte fich langfam, aber kraftvoll.

Herkommen in Negeln gebrachte, durch Schrift bestatigte, an die Erdscholle gebundene Sklaverei war. Die Luft machte eigen; wer nicht durch Verträge entbunden oder durch seine Geburt ein Despot war, trat in den angeblich = natürlichen Zustand der Zuge= höriakeit, oder der Knechtschaft.

Bon Rom aus war bagegen feine Sulfe gu er= warten; feine Diener felbft hatten fich mit andern in die Herrschaft Europa's getheilet und Rom felbst grundete fich auf eine Menge geistlicher Stlaven. Bas Raifer und Konige frei machten, mußte, wie in den Ritterbuchern, den Riefen und Lindwurmen durch Freiheitsbriefe entriffen werden; diefer Beg war also auch lang und beschwerlich. Die Kenntnisse, die das abendlandische Christenthum hatte, waren ausgespendet und in Rus verwandelt. Seine Dopularitat war eine elende Wortliturgie, die bofe pa= triftifde Rhetorit war in Rloftern, Rirchen und Bemeinen ein ganberifcher Seelendespotismus geworden, ben ber gemeine Saufe mit Geifel und Strid, ja bufend mit dem Seu im Munde auf Anieen verehrte. Wiffenschaften und Runfte waren bahin, benn un= ter ben Gebeinen ber Martyrer, bem Gelaute ber Gloden und Orgeln, bem Dampfe bes Beihrauchs und ber Regefeuergebete wohnen feine Mufen. Die Hierarchie hatte mit ihren Bligen bas freie Denken erstidt, mit ihrem Joch jede eblere Betriebfamfeit gelahmet. Den Dulbenden murbe Belohnung in einer andern Welt gepredigt; bie Unterdrucker maren, gegen Bermachtniffe, ihrer Lossprechung in ber Tobesftunde ficher: das Reich Gottes auf Erben war verpachtet.

Außerhalb ber romifden Rirche war in Europa fein heil. Dennsandie verdrängten Bolfer, die an ben Eden ber Welt in flaglichem Buftanbe fagen, nicht zu-gedenken, konnte iman meder vom griechi= iden Raiferthum, enoch weniger von bem einzigen Reich, bas fich oftlich in Europa außerhalb bem Gebiete des romifden Papites und Kalfers ju bilben angefangen batte, etwas erwarten \*). Allfo blieb dem westlichen Theile nichts übrig, sals Er felbst, oder die einzige füdliche Nation, bei welcher eine neue Sprosse der Aufklarung blübte, die Mohammebaner. Mit ihnen fam Europa bald, und lange, und an feinen empfindlichsten Theilen, in's Wedrange; in Spanien dauerte ber Konflitt fegar bis auf bie Beit ber wolligen Aufhellung Europa's. Bas war der Kampfpreis? Und went ift ber Gieg geworden? Die neuerregte Thatigfeit ber iMenfchen war ohne Zweifel der befte Preis bes Gieges.

<sup>.\*)</sup> Diefes Reich ift Rugland. Bon'den Zeiten feiner Stiftung, en nahm es, einen andern und eigenen Weg, als die wellichen Reiche Europa's; mit diefen tritt. 18, nur "fpat auf den Schaupigs.

# Zivanzigstes Buch.

Benn man bie Kreuzjuge, die Guropa nach bem Otlent that, mit Recht ald bie Choche einer großen Betanberung in unferni Welttheil anfiehet: fo bute man fich) fie auch ale bie einzige und erfte Quelle derfelben zu betrachten. Gie waren nichte, als eine tolle Begebenheft, die Europa einige Millionen Menfchen toffete, und in ben Birudfehrenden großtentheile nicht aufgetfatte, fondern losgebnudene, freche und üppige" Menschen zuruck brachte. Gute, das ju ihrer Belt gefchah, fam melftens von Nebenursachen ber, die in diefer Epoche ein freieres Spiel gewannen, und bod auch in manchem Betracht ein fehr gefährtiches Gute erzeugten. detil fieht teine Weltbegebenheit allein da; in porbergeffenden Urlachen, im Gelfte der Betten und Botter gegründet, ift fle nur als das Sifferbiatt zu betrachten, deffen Zeiger von innern Uhrgewichten geregt wird. Wir fahren also fort, das Triebwert Europa's im Ganzen zu bemerten, wie jedes Rad in thin zu einem allgemeinen Zweit mitivirite.

### handelsgeift in Europa.

Vergebens hatte die Natur diesen fleinen Belt= theil nicht mit fo viel Ruften und Buchten begrenzet. nicht mit fo viel schiffbaren Stromen und Meeren burchzogen; von den altesten Beiten an waren auf diesen die anwohnenden Bolker rege. Mas ben fublichen Europäern das mittellandische Meer gemefen war, ward den Rordlandern die Oftfee, ein fruber Uebungevlat der Schifffahrt und des Verkehrs ber Bolfer. Außer den Galen und Komren faben wir Friefen, Sachfen, infonderheit Normanner alle west = und nordliche Meere, ja auch die mittellan= bifche Gee durchstreifen, und mancherlei Bofes und Gutes bewirfen. Bon gehöhlten Rielen fliegen fie ju großen Schiffen, mußten die bobe See ju halten und fich aller Winde zu bedienen, fo daß noch jest in allen euroväischen Sprachen die Striche des Kom= paffes und viele Benennungen bes Seewefens deut= fche Namen find. Infonderheit mar der Bernftein das toftbare Spielzeug, das Griechen, Romer und Araber an fich jog und die Rordwelt der Gudwelt befannt machte. Durch Schiffe aus Masilien (Marfeille) mard er über den Ocean, landwarts über Rarnunt jum adriatischen, auf bem Dneur jum schwarzen Meere in unglaublicher Menge geführet; por allen andern blieb der Weg jum schwarzen Meer die Strafe des Bolferverkehre zwischen der Rord =, Gud = und Oftwelt\*). Um Ausfluffe des Done und

<sup>\*)</sup> In Sifder's Gefdicte bes beutiden ban.

Dnepre waren zwei große Sandelsplate, Affon (Tanais, Asgard), und Olbia (Bornftenes, Alfbeim), die Rieberlagen ber Baaren, die aus ber Tatarel, Indien, Cfina, Bogang, Aegopten mel-ftene burch Taufchanbel in's nordliche Europa gingen; auch ale ber bequemere Beg über bas mittel= landische Meer besucht ward, über die Beit ber Rreugguge hinaus, blieb biefer nordoftliche Sandel gang-Seitdem bie Glaven einen großen Theil ber baltischen Rufte besagen, wurden von ihnen, lange berfelben, blubende Sandeleftabte errichtet; bie beutschen Bolfer auf den Infeln und der gegenseiti= gen Rufte wettelferten mit ihnen, und ließen nicht eher ab, ale bie des Gewinnes und Christenthums willen diefer Sandel der Glaven zerftort mar. Jest fuchten fie in ihre Stelle gu treten und es fam all= malig, langst vor bem eigentlichen hanseatischen Bunde, eine Art von Seerepublit, ein Berein handelnder Stadte ju Stande, der fpaterbin fich zur großen Sanfa aufschwang. Ble es in Mor= ben ju ben Beiten bes Raubes Geefonige gegeben hatte, fo erzeugte fich jest ein weit verbreiteter, aus vielen Gliedern jufammengefester Sandeleftaat, auf achte Grundfage ber Sicherheit und Gemeinhülfe gebauet, mahrscheinlich ein Borbild bes funftigen Buftandes aller handelnden europäischen Bolfer. Un mehr ale Einer nordlichen Seefufte, vorzüglich aber und am fruheften in Flandern, bas mit beutschen

bels Th. 1. ift bierüber viel jufammengefiellt und ge- fammetz.

Kolonisten besetht mar, blubeten Fleiß und nutbare Gewerbe.

Freilich aber war die innere Verfaffung biefes Belttheils bem aufftrebenden Kleiße feiner Bewoh= ner nicht die bequemfte; indem nicht nur die Ber= wustungen der Geerauber fast an allen Ruften oft den besten Unlagen ein trauriges Ende machten; sondern auch zu Lande der Kriegsgeist, der noch in ben Bolfern tobte, und die aus ihm entstandene Lehnverfassung ihm tausend Sindernisse entgegen legte. In den erften Beiten, nachdem fich die Barbaren in die Lander Europa's getheilt hatten, als noch eine mehrere Gleichheit unter den Gliedern der Nationen, auch eine milbere Behandlung der alten Einwohner bestand, da fehlte bem allgemeinen Fleife nichts als Aufmunterung; die ihm auch, wenn meb= rere Theodoriche, Rarl und Alfrede gelebt hatten, nicht entgangen ware. Als aber alles unter bas Jod der Leibeigenschaft gerieth, und ein erblicher Stand fich ju feiner Bollerei und Pracht des Schwel-Bes und Fleifes feiner Unterfaffen anmaßte, fich felbst aber jedes nublichen Gewerbes schamte: ale jebe funftfleißige Seele erft burch Gnadenbriefe ober Bins von Damons Gewalt erlofet werbeu mußte, um ihre Runft nur treiben ju durfen; ba lag freilich alles in harten Banden. Einfehende Regenten thas ten, mas fie fonnten: fie ftifteten Stabte und be= gnadeten fie: fie nahmen Runftler und Sandwerfer unter ihren Schup, zogen Raufleute, ja felbst bie hebraifden Bucherer, unter ihre Gerichtsbarfeit, erließen jenen die Bolle, gaben biefen oft schabliche Sandelsfreiheiten, weil fie bes jubifchen Gelbes bea

durften; bei dem allen aber konnte unter vorgenannten Umständen auf dem festen Lande Europa's noch kein freier Gebrauch oder Umlauf des menschlichen Fleises zu Stande kommen. Alles war abgeschlosesen, zerstückt, bedrängt; und nichts war also natürlicher, als daß die südliche Behendigkeit und Wohlsgelegenheit der nordischen Emsisteit auf eine Zeit vortrat. Nur aber auf eine Zeit, denn alles, was Benedig, Genua, pisa, Amassi gethan haben, ist innerhalb dem mittelländischen Meer geblieben; den nordischen Seefahrern gehörte der Ocean und mit dem Ocean die Welt.

Benedig mar in feinen Lagunen wie Rom entstandent Buerftiber Buffuchteort berer, die bei ben Streifereien ber Barbaren auf unzugangliche, arme Infeln fich retteten, und wie fie konnten, nahrten; fobann, mit demiatten Safen von Vadua vereinigt, verband es feine Flecken und Infeln, gewann eine Regierungeform und stieg von dem elenden Fifch und Salzbandel, mit welchem es angefangen batte, auf einige Jahrbunderte zur erften Sandelsstadt Europa's, jum Borrathshaufe ber Waaren für alle umliegenden gander, jum Befisthum mehrerer Ros nigreiche und noch jest\*) jur Ehre bes altesten, nie eroberten Freistaates empor. Es erweifet burch feine Gefchichte, was mehrere Sandeleffaaten erwies fen baben, daß man von Richts zu Allem fommen und fich auch vor bein' nahesten Ruin fichern tonne, fo lange man unablässigen Fleiß mit Klugheit verz

<sup>\*7 25 18 1797 1 97</sup> S.

bindet. Spat magte es fich aus feinen Moraften bervor, und fuchte, wie ein icheues Thier bes Schlammes, am Strande bes Meers einen fleinen Erdftrich, that fodann einige Schritte weiter, und ftand, um die Gunft des reichften Raiserthums bemubt, feinen fcmachen Erarchen zu Ravenna bet. Dafur erhielt es denn, was es gewünscht hatte, die ansehnlichsten Freibeiten in diesem Relche, bei melchem damals der haupthandel der Belt war. Gobald die Araber um fich griffen und mit Gprien, Megnoten, ja fast allen Ruften bes mittellandischen Meers auch ben Sandel berfelben fich zueigneten, ftand zwar Benedig ihren Ungriffen auf's adriatifche Meer fubn und gludlich entgegen; ließ fich aber auch zu rechter Beit mit ihnen in Bertrage ein, und ward durch folche mit ungemeffenem Bortheil die Berhandlerinn alles morgenlandischen Reichthums. Heber Benedig famen alfo Gewurze, Geibe, alle öftlichen Baaren ber Ueppigfeit in fo reichem Maßnach Europa, daß beinahe die gange Lombardei die Miederlage derfelben, und nebft den Juden die Benetianer und Lombarden die Unterhandler ber ge= fammten Abendwelt wurden. Der nugbarere San= bel ber Nordlander litt damit auf eine Beit lang; und nun faßte, von den Ungarn und Arabern gedrängt, das reiche Benedig auch einen Fuß auf dem festen Lande. Indem fie es weber mit ben griechischen Ralfern noch mit den Arabern verdarben, mußten fie-Konstantinopel, Alepvo und Alexandrien zu nußen und festen mit furchtendem Gifer fich den Sandels= anlagen ber Rormanner fo lange entgegen, bis auch Dieje in ihren Sanden maren. Eben bie Bagren

der Heppigfeit, die fie und ihre Rebenbuhlerinnen aus dem Orient brachten, ber Reichthum, ben fie baburch erwarben, nebst ben Sagen ber Wilgrime von der herrlichkeit der Morgenlander, fachten einen größern Reit in ben Gemuthern ber Europäer über die Besitzungen der Mohammedaner an, ale das Grab Christi; und ale die Kreuzzuge ausbrachen, war niemand, ber fo vielen Vortheil bavon zog, ale eben diefe italienischen Sandelestadte. Biele Beere fcifften fie über, führten ihnen Lebensmittel gu, und gewannen bamit nicht nur unfägliche Summen, fondern auch in den neueroberten Landern neue Freibeiten, Sandelsplage und Befigthumer. Vor allen anbern war Benedig gludlich: benn ba es ihm ge= lang, mit einem Beer von Kreugfahrern Konstan= 1204. tinovel einzunehmen und ein lateinisches Raiserthum in demfelben gu errichten, theilte es fich mit feinen Bundesgenoffen in den Raub fo vortheilhaft, daß diese wenig und bas Benige auf eine unsichere, furge Beit, sie aber alles, was ihnen jum Sandel biente, bie Ruften und Infeln Griechenlande befamen. Lange haben fie fich in diefem Befig erhalten, und ihn noch ansehnlich vermehret; allen Gefahren, die ihnen Nebenbuhler und Feinde legten, mußten fie gludlich ober vorfichtig ju entweichen, bis eine neue Ordnung ber Dinge, die Fahrt ber Portugiefen um Afrika, und ber Ginbruch bes turfifden Reichs in Europa, fie in ihr abriatisches Meer einschränkte. Ein großer Theil der Beute des griechischen Reiche, der Rreug= fahrten und bes morgenlandischen Sandels ift in ihre Lagunen zusammengeführt; Die Fruchte bavon in Gutem und Bofem find über Italien, Franfreich

und Deutschland, zumal den südlichen Theil besteleben, verbreitet worden. Sie waren die Hollander ihrer Zeit, und haben sich, außer ihrem Handelsfleiße, außer mehreren Geworben und Rünsten, am meisten durch ihre dauernde Negierungsform ind Buch der Menschheit eingezeichnet\*):

Früher als Benedig gelangte Genua zu gro-Bem Sandel und eine Zeit lang jur Serrschaft des mittellandischen Meeres. Es nahm an dem grie dischen, nachher an dem arabischen Sandel Theili und ba ihm baran gelegen mar, bas mittellanbifdie Meer sicher zu halten: so batte es nich nicht nur der Infel Korfifa, fondern auch, mit Gulfe einiger drift's lich-fpanischer Fürsten, mehrerer Plate in Africa be= machtigt, und gebot den Geeraubern Friede. den Arcuzzügen war es febr wirksam: die Genneser unterstütten bie Beere mit ihrer Rlotte, halfen bet dem ersten Zuge Antiochien, Tripolis, Cafarea, Jernfalent miterobern, fo daß fie, außer einer rubm's lichen Denkschrift über bem Altar in der Rapelle des helligen Grabes, mit ausgezeichneten Freiheiten in Valaftina und Syrfen belohnt wurden. Im Sandel mit Megnoten waren sie Nebenbubler ber Benetias ner: vorzüglich aber herrscheten sie auf dem schwars zen Meer, wo fie die große Handelsstadt Raffa, den

<sup>\*)</sup> Mit Le. Bret's Gefchichte von Benedig haben wir' einen Auszug des Merkwürdigsten, das über die Gerfchichte dieses Etaats geschrieben worden, wie es keine andre Sprache hat. Was diese Meeresstadt in der Geschichte Europens für die Kirche, die Literatur und sonft gewesen, wird die Folge zeigen.

Bersammlungsort der Waaren, die aus der Oftwelt den Weg zu Lande genommen hatten, besaßen, und in Armenien, ja die tief in die Tatarei, ihre Micederlagen und Handelsverkehr hatten. Lange deschüßeten sie Kassa nehst den Inseln des Archipelagus, die sie besaßen, die die Türken Konstantinopel erobert 1471. hatten, und ihnen das schwarze Meer, sodann auch den Archipelagus schlossen. Mit Benedig sührten sie lange und blutige Kriege: mehrmals brachten sie diese Nepublischem Verderben nahe, und plsa has 1288. den sie gar zu Grunde gerichtet; die endlich es den Venettanern gelang, die genüesische Macht zu Chiozza 1381. einzuschließen, und den Fallihrer Größe zuvollenden.

Amalfi, Pifa, und mehrere Stadte des feften Landes in Stalten nahmen, mit Genua und Benedia . am morgenlandisch = arabischen Sandel Theil. Florenz machte fich unabhangig und vereinte Fiefole 1010. mit fich: Amalfi burfte in allen Staaten bes agny= tifden Shallfen frei handeln; vorzüglich aber waren 1020. Amalfi, Pifa und Genna die Geemachte des mittel= landischen Meeres. Die Ruften von Frankreich und Spanien fuchten am Handel ber Levante auch Theil gu nehmen, und bie Dilger aus beiben gandern go= gen, nicht minber bes Gewinnes als ber Andacht wegen, babin. Dief war bie Lage des fudlichen Europa gegen die Besitzungen der Araber; ben Ruften Stallens infonderheit lagen fie, wie eth Garten voll Specereien, wie ein Reenland voll Meichthumer, vor Augen. Die italienistien Stadte, die bei ben Kreuzzügen mitzogen, suchten nicht ben Leichnam bes herra, fondern die Gewurge und Schape an

feinem Grabe. Die Bank zu Eprus war ihr gelobtes Land, und was sie irgend vornahmen, lag auf ihrem ordentlichen, seit Jahrhunderten betretenen, Handelswege.

Co verganglich nun das Glud mar, das diefer fremde Reichthum feinen Gewinnern bringen fonnte: To war er doch zur ersten Blutbe der italienischen Rultur vielleicht unentbehrlich. Durch ihn lernte man eine- weichere, bequemere Lebensart fennen, und fonnte fich, ftatt der groben, wenigstens durch eine feinere Pracht unterscheiben. Die vielen gro-Ben Stadte Stallens, die an ihre abmefenden fcma= den Oberherren, jenseit der Allven, nur durch fcmache Bande gefnupft maren, und alle nach der Unabhan= -gigfeit ftrebten, gewannen über den roben Bewohner der Burg oder des Raubschlosses dadurch mehr als Eine Uebermacht: denn entweder zogen sie ihn durch Bande der Ueppigfeit und des vermehrten, gemein= schaftlichen Wohllebens in ihre Mauern, und machten ibn jum friedlichen Mitburger, oder fie befamen durch ihre vermehrte Volksmenge bald Kraft genug, feine Burg gu gerftoren und ihn gu einer friedlichen Nachbarschaft zu zwingen. Der auffeimende Lurus erwedte Rleif, nicht nur in Manufakturen und Runsten, sondern auch im Landbau! die Lombardei, Rlo= reng, Bologna, Ferrara, die neapolitanischen und ficilischen Ruften wurden in der Nachbarschaft reicher, großer und fleißiger-Stadte whhlangebauete, bluhende Relder; die Lombardei war ein Garten, als ein großer Theil von Europa noch Weibe und Balb war. Denn ba diese volfreichen Stadte vom Lande

ernahret werden mußten, und der Landeigenthumer bei bem erhöheten Preife ber Lebensmittel, die er auführte, mehr gewinnen fonnte; fo mußte er es ju geminnen fuchen, wenn er im Gange ber neuen Ueppigfeit mitleben wollte. Go wedte eine Thatigfeit die andre, und hielt fie in Uebung; nothwendig kam mit diesem neuen Lauf der Dinge auch Ord= nung, Freiheit bes Privateigenthums, und eine ge= fehmäßige Ginrichtung mehr empor. Man mußte fparen lernen, damit man verthun fonne; die Erfin= dung ber Menfchen scharfte fich, indem einer dem andern ben Preis abgewinnen wollte; jeder einft fich selbst gelassene Saushälter ward jest gewissermaßen felbft Kaufmann. Es war alfo nichts als Natur ber Sade, daß bas icone Italien mit einem Theil des Reichthums ber Araber, ber burch feine Sande ging, auch zuerft die Bluthe einer neuen Rultur zeigte.

Freilich aber war's nur eine flüchtige Blüthe. Der Handel verbreitete sich und nahm einen andern Weg, Nepubliken versielen, üppige Städte wurden übermüthig und mit sich selbst uneins; das ganze Land ward mit Parteien erfüllet, unter welchen unternehmende Männer und einzelne mächtige Familien sich hoch empor schwangen. Krieg, Unterdrückung kam hinzu; und da durch Ueppigkeit und Kunste der Kriegsgeist, ja Medlichkeit und Treue verbannt waren, wurde eine Stadt, ein Gebiet nach dem andern die Beute auswärtiger oder innerlicher Tyrannen; die Austheilerinn dieses süßen Gistes, Venedig selbst, konnte sich nur durch die strengsten Maßregein vor dem Untergange bewahren. Indessen darf jede

Triebfeber menschlicher Dinge bes Nechts genießen, bas ihr gehöret. Zum Glück für Europa war diese Ueppigkeit damais nichts weniger als allgemein, und sein größester Theil mußte dem baaren Gewinn der Lombarden nur dienen; dem entgegen regte sich noch mächtig ein anderer, der Nittergeist, uneigennüßtig und nur für den Gewinn der Ehre alles unternehmend. Lasset und sehen, and welchen Keimen diese Blüthe entsproset seh? was sie genähret? und was sie, den Handelsgeist einschränkend, für Früchte getragen habe?

## II.

## Rittergeist in Europa.

Alle deutschen Stamme, bie Europa überzogen, waren Kriegsleute, und ba bie Relterel ber beschwer= lichste Theil des Kriegsdlenstes war, so konnte es nicht feblen, daß diese nicht zu einer reichen Entschäbigung ihrer Reiterubungen gejangte. Bald gab ce eine Deiterzunft, die ihren Beruf ordnunge= mafig lernte, und ba biefe das Gefolge ber Anfuhrer, Berzoge oder Konige ward, fo entstand natur= lich an ihrem Soflager eine Urt Kriegeschule, in ber die Anapven ibre Lehrjahre aushalten, vielleicht auch nach folden, ale gelernte Reiter, auf Abenteuer, als auf ihr Sandwerk, ausziehen mußten, und wenn sie sich in diesen wohl gehalten hatten, entweder als Altgefellen, mit Meisterrecht, ferner: bin dienen, oder felbst als Reitermeister andre Knappen in die Lehre nehmen fonnten. Schwerlich

hat das ganze Ritterwesen einen andern Ursprung als diesen. Die deutschen Boiser, die alles zunstemäßig behandelten, mußten es vorzüglich bei der Runst thun, die sie allein verstanden; und eben weil dieß ihre einzige und Hauptkunst war, so legten sie sihr alle Ehre bei, die sie als unwissende andern nicht zuerkennen konnten. Alle Gesehe und Regeln des Ritterthums sind in diesem Ursprunge enthalten\*).

Dieg Reitergefolge namlich war Dienit; mit= bin war Angelobung der Treue, fowohl beim Anap= pen als Mitter, die erfte Pflicht, die er feinem Berrn leiftete. Rof= und Streitubungen waren bie Schule beffelben, aus welchen nachher, nebft andern fogenannten Ritterdiensten, Rampffpicle und Turniere entstanden. Bei Sofe mußte ber junge Reiterfnabe um die Perfon des herrn und ber Frau fenn, und Sofdienfte leiften; baber die Pflichten ber Soflichfeit gegen Berren und Damen, die er aunftmäßig lernte. Und ba er außer Rog und Waffen noch etwas Religion und Frauenhuld gebrauchte, fo lernte er jene nach einem furgen Brevier und bewarb fich um diese nach Sitten und Rraften. Sie= mit war bas Ritterthum eingerichtet, das aus einem blinden Glauben an die Religion, aus einer blinden

<sup>\*)</sup> S. Möfer's Osnabrückliche Geschichte Th. 1. Beim folgenden führe ich ftatt einer Menge, die vom Ritters wesen geschrieben, den einzigen Curno de Ste Palaye an, deffen Ubhandlungen unter dem Titel: "das Ritterwessen des Mittelalters" von D. Klüber auch bentschübersetzt find. Das Meiste des Originals geht nur auf die französischen Ritter; die Geschichte des Nitterthums in gang Europa ist meines Wissens noch ungeschrieben.

Treue gegen seinen Herrn, sofern dieser nur nichts Zumftwidriges begehrte, aus Höslichkeit im Dienst und aus Artigleit gegen die Frauen bestand; außer welchen Tugenden des Ritters Ropf und Herz von Begriffen und Pslichten frei bleiben durfte. Die niedern Stände waren nicht seines Sleichen; was der Gelehrte, der Künstler und Werkmann lernte, durfte er als dienender und ausgelernter Keiter verachten.

Offenbar ift's, daß dieß Kriegshandwerk zu einer frechen Barbarel aufarten mußte, fobalb es in ein erbliches Mecht überging, und der gestrenge, fefte Ritter von der Wiege an ein edelgeborner Junker mar; einsehenden Kurften, die ein dergleichen mußi= ges Gefolg an ihren Sofen nahrten, lag alfo felbit baran, diefen Beruf einigermaßen zu fultiviren, ibm einige Ideen aufzupfropfen, und zur Sicherheit ib= res eigenen Sofes, Geschlechts und Landes die edlen Buben Sitte zu lehren. Daber famen die barteren Gefete, mit welchen jede Miederträchtigkeit bei ihnen verpont ward; daher die edleren Pflichten bes Schu-Bes der Unterdructen, ber Beschirmung jungfrauli= der Unichuld, des Edelmuthe gegen Reinde u. f., durch welche man ihren Gewaltthatigfelten guvor= fommen, ihren harten und roben Ginn mildern wollte. Auf treue Bemuther machten diefe Ordensregeln, die ihnen von Jugend auf eingeprägt wurden, einen festen Gindrud; man erstaunt vor ber Bieberfeit und Treue, die jene edlen Mitter in Worten und Werfen fast mechanifch außern. Blegfamfeit des Charaftere, Bielfeitigfeit ber Ansicht einer Sache, Fulle der Gedanken ift nicht ihr Sehler, baber auch

bie Sprache des Mittelalters so ceremonienreich, fest und formlich daher tritt, daß sie sich in einem ehernen Panzer um zwei oder drei Gedanken gleich= sam selbst ritterlich zu bewegen scheinet.

Von zweien Enden der Erde trafen Ursachen zusfammen, die dieser Nittergestalt mehr Leben und Beweglichkeit gaben; Spanien, Frankreich, England und Italien, am meisten aber Frankreich, wurs

den das Feld diefer feinern Mitterbildung.

1. Den Arabern ift, ihrem Stammes = und Landescharafter nach, von jeher ein frrendes Ritter= thum, mit garter Liebe gemifcht, gleichfam erbeigen= thumlich gemefen. Gie fuchten Abenteuer, bestanden 3weifampfe, rachten jeden fleden einer Befchim= pfung ihrer felbst ober ihres Stammes mit bem Blute des Feindes. An eine harte Lebensart und geringe Rleidung gewohnt, hielten fie ihr Rof, ihr Schwert und die Ehre ihres Geschlechts über alles theuer. Da fie nun auf den Manderungen ihrer Begelte zugleich Abenteuer der Liebe fuchten, und fo= dann Rlagen über die Entfernung der Geliebten in der von ihnen so hoch geachteten Sprache der Dicht= funst anshauchten: so ward es bald zur regelmäßigen Form ihrer Gefange, den Propheten, fich felbft, den Ruhm ihres Stammes, und ben Preis ihrer Schonen zu besingen; wobei fie an fanfte Uebergangeeben nicht dachten. Bei ihren Eroberungen maren die Belte der Beiber mit ihnen; die Beherztesten fenerten sie an in ihren Gefechten; diefen alfo legten fie auch die Bente ibred Steges ju Fugen; und weil von Mohammed an die Weiber in die Bildung

bes arabischen Reichs vielen Ginfluß gehabt hatten, und der Morgenlander im Frieden tein anderes Ver= gnugen, ale Spiele der Kurzweil ober Beitvertreib mit Beibern, tennet; fo murben in Spanien, jur Beit der Araber, ritterliche Refte in Gegenwart der Damen, J. B. bas Schießen mit bem Burfrohr nach bem Ringe innerhalb der Schranken, und andre Wettkampfe mit vielem Glanz und Aufwande gefeiert. Die Schonen munterten ben Rampfer auf, und belobnten ibn mit Kleinod, Scharve ober einem Rlei= bungeftuck von ihrer Sand gemirket: benn ihnen gur Ehre wurden diese Luftbarfeiten gefeiert, und bas Bild ber Dame bes Siegers bing vor allen Augen, mit den Bildern der von ihm besiegten Ritter um= hanget, da. Farben, Devifen und Rleider bezeich= neten die Banden der Kampfenden, Lieder befangen biefe Feste, und ber Dant der Liebe mar der schonfte Gewinn des Siegers. Offenbar find also von Arabien die feinern Gebrauche des Ritterthums nach Europa gebracht worden; was bei den schwergerufte= Nordhelden Sandwerkssitte mard oder bloke Dichtung blieb, war bei jenen Natur, leichtes Gviel, frobliche Uebung \*).

In Spanien also, wo Jahrhunderte lang Gothen und Araber neben einander wohnten, fam dieser leichtere Alttergeist zuerst unter die Christen. Hier kommen nicht nur die altesten christichen Orden zum Vorschein, die gegen Mauren, oder zum Geleit der Vilger nach Compostell, oder endlich zur Freude und

<sup>\*)</sup> S. Reiste jum Thoarai, Pocof jum Hbulfarabich, Cale, Jones, Ofley, Cardonne u. f.

Lust aufgerichtet wurden; sondern es hat auch der Mittergeist sich dem Charafter der Spanier so tief eingepräget, daß, völlig nach arabischer Weise, selbst die irrenden und die Nitter der Liebe bei ihnen nicht bloße Geschöpfe der Sinbildungskraft waren. Die Romanzen, d. i. historische Lieder, insonderheit ihrer Nitter= und Liebesbegebenheiten (vielleicht auch der Noman, der älteste Amadis z. B.), sind Gewächse ihrer Sprache und Denkart, in welcher noch in einer späten Zeit Cervantes den Stoff zu seinem unverzgleichlichen National= Koman, Don= Quirote de sa Mancha, fand. Vorzüglich aber hat sich sowohl hier als in Sicilien, den beiden Gegenden, die die Arasber am längsten besasen, ihr Sinsluß in die fröhlische Dichtkunst gezeiget\*).

In jenem Erbstrich nämlich, den bis zum Ebro Karl der Große den Arabern abgewann, und mit Limosinern, d. i. mit Einwohnern aus Südsrankreichbesetze, bildete sich mit der Zeit dies = und jenseit, der Pyrenäen in arabischer Nachbarschaft die erste Poesse neuerer Muttersprachen Europa's, die Propoesse neuerer Muttersprachen Europa's, die Propoesse neuerer Muttersprachen Europa's, die Propoesse neuerer Muttersprachen Europa's, die Propoesse, Sonnette, Idwillen, Villanescas, Stroentes, Madrigale, Sanzonen und andre Formen, die man zu sinnreichen Fragen, Gesprächen und Einsteleidungen über die Liebe erfand, gaben, da alles in Europa Hof= oder Meisterrecht haben mußte, zu einem sonderbaren Tribunal, dem Hof der Liebe (Corte de Amor) Anlaß, an welchem Ritter und

<sup>\*)</sup> S. Belakques Evanische Dichtkunft, und alle bie fiber Provenzaten, Minnefinger u. f. geschrieben haben.

Damen, Konige und Fürsten ale Michter und Darteien Untheil nahmen. Vor ihm bildete fich bie gaya Ciencia, die Wiffenschaft der Trobadoren, die zuerst eine Liebhaberei des hochsten Adels war, und nur mit der Beit, nach europäischer Weise, als eine Sof-Lustbarteit betrachtet, in die Bande ber Contadores, Truanes und Bufones, d. i. der Mahr= chenergabler, Poffenreifer und Sofnarren gerieth, wo sie sich selbst verächtlich machte. In thren ersten blühenden Zeiten hatte die Dichtkunst der Proven= zalen eine fanftharmonische, rührende und reizende Unmuth, die den Geift und das Berg verfeinte, Spracke und Sitten bilbete, ja überhaupt die Mutter aller neuern europäischen Dichtfunst ward. Ueber Languedoc, Provence, Barcelona, Arrago= nien, Valencia, Murcia, Majorca, Minorca hatte sich die limosinische Sprache verbreitet; in diesen schönen vom Meer gefühlten Landern flieg der erfte Sauch feufgender oder froblicher Liebe auf. Die spanische, frangofische und italienische Poefie find ihre Tochter: Petrarca hat von ihr gelernt und mit ihr gewetteifert: unfre Minnefinger find ein fpater und barterer Nachklang berselben, ob sie gleich unftreitig jum Barteften unfrer Sprache geboren. Aus Italien und Frankreich nämlich hatte der allgemein ver= breitete Mittergeist einige dieser Bluthen auch über die Alpen nach Schwaben, Desterreich, Thuringen mit hinuber gewehet; einige Raifer aus dem ftan= fischen Sause, und Landgraf hermann von Thurin= gen hatten daran Vergnügen gefunden, und mehrere beutsche Fürsten, bie man fonst nicht fennen murde, haben ihre Namen durch einige Gefange in biefer

Manier fortgebreitet. Indessen verartete diese Kunst bald, und ging, wie in Frankreich zum losen Hand= werf herumziehender Jongleurs, so in Deutschland zur Meistersängerei über. In Sprachen, die, wie die provenzalische selbst, aus der lateinischen entstanden waren, und romanische hießen, konnte sie besser wurzeln und hat von Spanien aus über Frankereich und Italien bis nach Sicilien hin weit lebsaftere Früchte getragen. In Sicilien, auf ehemals arabischem Boden, erstand, wie in Spanien, die erste italienische Dichtkunst.

2. Was die Araber von Guben anfingen, bagu trugen von Norden aus die Normanner in Frankreich, England und Italien noch machtiger bei. Als ihr romantischer Charafter, ihre Liebe zu Aben= teuern, Selbenfagen und Ritterübungen, ihre nordi= fche Sochachtung gegen bie Frauen mit dem feine= ren Ritterthum ber Araber gusammentraf, fo ge= wann foldes damit fur Europa Ausbreitung und Saltung. Jest famen bie Sagen, die man Ro= mane nennet und beren Grund langft vor ben Rreuggugen ba war, mehr in Gang: benn von jeber bat= ten alle bentichen Bolter das Lob ihrer Selben geprie= fen; biefe Gefange und Dichtungen hatten fich auch in ben Sabrbunderten ber tiefften Dunkelheit an ben Bofen ber Großen, ja felbst in Rloftern erhalten; ja je mehr bie achte Geschichte verschwand, besto mehr hatten fich die Ropfe ber Menfchen gur geiftli= den Legende ober gur Romanfage geformet. ben erften Jahrhunderten des Chriftenthums an fin= bet man daber diefe Uebung ber menschlichen Gin=

bildungefraft mehr ale jede andre im Sange, querft auf griechtsch-afritanische, mit der Zeit auf nordisch= europaifche Beife; Monche, Bischofe und Beilige hatten fich ihrer nicht geschämet; ja es mußten Bi= bel und mabre Geschichte selbst Roman werden, wenn man fie anboren follte. Go entstand der Proces Belials mit Christo; so die allegorischen und mustischen Einkleidungen aller Tugenden und Wflichten: so die geistlich = theatralischen Moralitäten und Pos= fensviele. Bei diesem allgemeinen Beschmack des Beitalters, der aus Unwissenheit, Aberglauten und einer aufgeregten Obantaffe entfprang, maren Sagen und Mabrchen (Contes et fabliaux) bie einzige Nahrung des Geiftes der Menschen, und dem Ritterstande waren Seldensagen die liebsten. In Frankreich, dem Mittelpunkte diefer Rultur, wählte man naturlicher Weise die ihm eigenthum= lichsten Gegenstände, nach beiden Richtungen, die hier zusammentrafen. Der Zug Karls des Großen gegen die Saracenen, mit allen Abenteuern, die in den Porenden gescheben sepn follten, war die eine Michtung; was sich im Lande der Normanner. in Bretagne, an alten Sagen von Konig Artus vorfand, war die andre. In jenen brachte man aus der spåteren frangofischen Verfassung die zwolf Paire nebst aller herrlichkeit, die man von Karl und feinen Mittern, fammt aller Wildheit, die man von den fara= cenischen Seiden zu sagen hatte. Ogier, ber Dane, Suon von Bordeaux, die Almonskinder, viele Ga= gen der-Pilgrimschaften und Kreuzzüge famen mit in feine Befchichte; allemal aber waren die intereffante= ften Personen und Begebenheiten aus der Itmosini=

fchen Gegend, Guienne, Languedoc, Provence und dem Theile von Spanien, wo die provenzalische Dichtfunft blubte. Die zweite Richtung ber Sagen von Artus und feinem Sofe ging über bas Meer hin nach Cornwallis, ober vielmehr in ein utopifches Land, in welchem man fich eine eigne Gattung bes Bunderbaren erlaubte. Der Spiegel ber Ritterfcaft ward in diefen Romanen hell poliret; in ben verschiedenen Stufen und Charafteren der Mitge= noffen an der runden Tafel murden die Fehler und Tugenden diefes hofftaats fehr flar gezeichnet; mo= ju in einer fo alten Beit und unbefchranften Belt, als die Artusromane jum Gebiet hatten, viel Raum war. Endlich entstand aus beiden eine britte Gat= tung ber Romane, von welcher feine frangofische und fpanifche Proving ausgeschloffen blieb. Poitou, Champagne, die Normandie, der Ardennerwald, Flan= bern, ja Maing, Caftilien, Algarbien gaben Ritter und Scenen jum Schauplag ber: benn die Unwiffen= heit des Zeitalters und die Gestalt, in welcher da= mals die Geschichte des Alterthums erfchien, erlaub= te, ja gebot diefe Mifchung aller Beiten und Linder. Troja und Griechenland, Jerufalem und Trape= junt, mas man in neuen Gerüchten borte, ober von alten wußte, floß jur Blume der Mitterfchaft ju=" fammen, und vor allem ward bie Abstammung von Troja ein Geschlechteruhm, von welchem alle Reiche und Bolfer in Europa mit ihren Konigen und große= ffen Rittern überzeugt maren. Mit den Rorman= nern ging bas Romanwefen nach England und Sicilien über; beibe Begenden gaben ihm neue Seiben und neuen Stoff; nirgend indef ift's fo gludlich als

in Frankreich gediehen. Durch die Zusammenkunft vieler Urfachen hatte sich Lebensart, Sprache, Poesie, ja gar die Moral und Religion der Menschen diesem

Befchmad gleichfam zugebildet \*).

Denn wenn wir aus dem Gebiet der Kabel in's Land ber Gefchichte treten, in welchem Reich Euro= pa's hat fich die Bluthe ber Ritterfchaft fconer als in Kranfreich gezeigt? Seitdem mit bem Berfall der Karlinger so viel Sofe kleiner Potentaten, der Bergoge, Grafen und Barone ju Macht und in Glang famen, ale beinahe Provinzen, Schloffer und Burgen waren: feitdem ward jedes Residenz= und Ritter= schloß auch eine Schule der Nitterebre. Die Lebhaf= tigfeit der Nation, die Kampfe, denen sie gegen Ura= ber und Normanner Jahrhunderte lang ausgesest ge= wesen waren, der Ruhm, den ihre Vorfahren da= burch erlangt, der blühende Wohlstand, zu welchem mehrere Saufer sich aufgeschwungen hatten, ihre Vermischung mit den Normannern felbft, am meiften aber etwas Eigenes im Charafter ber Nation, bas fich von den Galliern an durch ihre ganze Geschichte offenbaret, dieß alles brachte jene Sprachseligfeit, iene muntere Schnellfraft, leichte Befälligfeit, und glanzende Anmuth in's Ritterwesen, die man, außer ber frangofischen, bei andern Rationen fpat, felten ober gar nicht findet. Wie viel frangofische Mitter mußten genannt werden, die durch Gefinnungen und Thaten, in Kriege= und Friedenszeiten, die gange Geschichte hindurch, bis unter den Despotismus der

<sup>\*)</sup> Bon diefen Richtungen und Ingredienzien ber Romane bes Mittelatters an einem anbern Orte.

Ronige bin, fich fo tapfer, artig und ebel erzeigten, Daß ihren Beschlechtern bamit ein ewiger Rubm bleibet! Ale der Ruf der Kreugguge erschalte, maren frangolische Mitter die Blume der gangen Ritterschaft Europa's: frangofifche Gefchlechter fliegen auf den Thron von Jerusalem und Ronftautinopel; die Befebe bes neuen Staats murben frangofifch gegeben. Mit Wilhelm, dem Eroberer, flieg diese Sprache und ihre Rultur auch auf den brittifchen Thron; beide Mationen wurden Rebenbubler der Mittertugend, die Tie sowohl in Valastina als in Frankreich wetteifernd erwiesen, bis England feinen Nachbarn ben eiteln Glang überließ und fid eine nutildere, bie burger= liche Laufbahn mablte. Der Macht bes Papftes bat Frankreich zuerft und zwar auf die leichtefte Beife, gleidfam mit Unmuth, Erof geboten; felbft ber beilige Ludwig war nichts weniger als ein Sklave des Dapftes. England, Deutschland und andre Lander habentapferere Konige gehabt als Frankreich; aber die Ctaatellugheit ift and Italien querft dorthin übergegangen, und hat fich, felbft wo fie fchandlich war, wenigftens mit Unftand gebohrbet. Auch den Inflituten fur bie Gelehrfamfeit, den obrigfeitlichen Burben und Rechteftublen hat diefer Beift fich mitgetheilt, Unfange jum Mugen, nachber jum Scha= ben. Rein Bunder alfo, bag bie frangofifche Ra= klon bie eitelfte von Europa worden ift; faft von Ent= ftebung ihrer Monarchie an hat fie Europa vorgeleuch= tet, und in den wichtigften Beranderungen den Ton gegeben. Als alle Nationen, wie zu einem großen Carouffel, in Palaftina zusammentrafen, wurden bie beutschen mit den frangofischen Mittern verbunden, um durch die Verbindung mit diesen ihr deutssches Ungestüm (suror Teutonicus) abzulegen. Auch das neue Kostume, das auf den Kreuzzügen durch Wappen und andre Unterschiede für ganz Europa entstand, ist größesten Theils französischen Ursprungs.

Jest follten mir von den drei oder vier geistlichen Ritterorden reden, die, in Palastina gestiftet, zu so viel Ehre und Reichthum gelanget sind; allein die Helden= und Staatsaftion, auf welcher sie dazu gelangten, mit ihren funf oder sieben Aften liegt vor und; also hinan zu ihr.

## III.

## Rreuzzüge und ihre Folgen.

1000. Chriften ju Jerusalem geflaget: man hatte bas Ende

986.

Lange hatten Pilger und Papfte die Noth ber

1074. der Welt verfündiget und Gregor VII. glaubte schon 50,000 Mann bereit zu haben, die zum heiligen Grabe ziehen würden, wenn er ihr Anführer wäredendlich gelang es einem Picarden, Peter, dem Einsiedler, im Verständniß mit Simeon, dem Patriars 1094. chen zu Jerusalem, den Papst Urban II. zu bereden, 1095. daß er zum Werf schritt. Es wurden zwei Koncilien zusammen gerusen und auf dem letzen hielt der Papst eine Kede, hinter welcher das Volf wie wüthend ausrief: "Gott will es! Gott will es!" Heere von Menschen wurden also mit einem rothen Kreuz auf der rechten Schulter bezeichnet: in der ganzen römis

fcen Chriftenheit ward bie Rreugfahrt gepredigt, und den beiligen Kriegern mancherlei Freiheit ertheilt. Dhne Ginwilligung ihrer Lehnherren burften fie Lanbereien veräußern ober verpfanden; (ben Geiftlichen ward das Privilegium in Ansehung ihrer Beneficien auf dret Jahre verliehen;) sowohl der Person als den Gutern nach traten alle Rreugfahrer unter ben Schut und die Gerichtsbarfeit der Rirche und genoffen geift= liche Rechte: sie waren während bes helligen Krieges von allen Steuern und Gaben, von allen Recht 8= anspruchen wegen gemachter Schulden und von ben Binfen berfelben frei, und erhielten einen vollfom= menen Ablag. Gine unglaubliche Angahl anbachti= ger, wilber, leichtsinniger, unruhiger, ausschweifen= ber, schwarmender und betrogner Menfchen aus allen Standen und Rlaffen, fogar in beiben Gefchlechtern, versammelten sich; die Seere wurden gemuftert, und Peter, der Ginsiedler, jog barfuß und mit einer 1096. langen Kapuze geziert, einer Schaar von 300,000 Menschen voran. Da er sie nicht einhalten fonnte, plunderten fie, wohin fie famen ; Ungarn und Bulgaren traten zusammen, und jagten sie in die Walber, alfo, daß er mit einem Meft von 30,000 in ben traurigften Umftanden vor Konstantinopel anfam. Gottschalt, ein Priefter, folgte mit 15,000, ein Graf Emich mit 200,000 Mann nach. Mit einem Blutbabe ber Juden fingen biefe ihren heiligen Feldzug an, beren fie in einigen Städten am Rhein 12,000 erschlugen; fie wurden in Ungarn entweder niedergemacht ober erfäuft. Die erfte lieberliche Schaar bes Eremiten, mit Stalienern verstärft, ward nach Affen binuber= geschafft, sie gerieth in Sungerenoth, und ware von

den Turfen gang aufgerieben worden, wenn nicht Gottfried von Bouillon mit feinem regelmäßigen heer und der Bluthe der Mitterschaft von Europa vor Konstantinopel endlich angefommen ware.

1097. Chalcedon ward bas heer gemnstert und fant fich 500,000 Mann zu Kuß, 130,000 Mann an Reiterei ftart; unter unglaublichen Gefahren und Befchwer= den ward Micaa, Tarfus, Alexandrien, \*) Ebeffa, Untiodien, endlich Jerusalem eingenommen, und

1099. Gottfried von Bouilton einmuthig jum Konig ermahlet. Baldnin, fein Bruder, war Graf gu Edeffa, Boemund, Dring von Tarent, war Furft von Antiochien geworden; Raimond, Graf zu Toulouse, ward Graf zu Tripoii; und außer ihnen tha= ten fic in diefem Feldzuge alle die helden bervor, die Taffo's ungerbliches Gedicht ruhmet. Indeffen folgten bald Unfalle auf Unfalle: bas fleine Reich hatte sich gegen ungahlbare Schwarme ber Turken von Often, der Araber von Aegopten ber gu fcuben, und that's jurift mit unglaublicher Tapferfeit und Allein die alren Selden ftarben; das Rübnbeit. Konigreich Jerufalem fam unter eine Bormundichaft: die Kurften und Mitter murden uneinig unter einan= der: in Aegopten entstand eine neue Macht der Mamluden \*\*), mit welcher ber tapfre und edle Saladin bie treulosen, verderbten Chriften immer mehr einengte, endlich Jerusalem einnahm und bas fleine Schattenkonigreich, ehe es fein bundertiabri=

1187. ges Jubeljahr feiern fonnte, gang aufhob.

<sup>\*)</sup> Das inrifde. M.

<sup>\*\*)</sup> Eigentiicher die Dynastie bes Saufes Epub. M.

Alle Kriegszüge, es zu erhalten oder wieder zu erobern, waren fortan umsonst; die kleinen Fürstensthümer waren seinem Untergange vorhergegangen oder folgten ihm nach. Soessa war nur fünfzig Jahr in christichen Händen, und der ungeheure zweite 1114. Kreuzzug, der von Kaiser Conrad III. und Ludwig 1147. VII. König in Frankreich, auf das Feldgeschrei des heiligen Bernhards, mit 200,000 Mann gemacht wurde, rettete es nicht.

In einem britten Areuggung gingen gegen Saladin drei tapfre Machte, Raifer Friedrich I., Ro: 1139. nig Philipp August von Frankreich; und Richard Lowenherz von England, ju Felbe; der erfte ertrant 1190. im Strom und fein Sohn farb; bie beiben andern, eifersuchtig gegen einander, und insonderheit ber Franke auf ben Britten neibig, fonnten nichts ale 1192. Afre wieder erobern. Uneingebent feines gegebnen Worts fehrte Philipp August zurud, und Richard Lowenhers, ber Galabins Macht allein nicht wider= stehen konnte, mußte unwillig ibm folgen. Ja er hatte, da er burch Deutschland als Pilger reifete, bas Unglud, vom Bergog Leovold von Deftreich we= gen einer bei Afre ihm vermeintlich erwiesenen Beschimpfung angehalten, bem Raifer Beinrich VI. unebel ausgeliefert, und von biefem noch unebler vier Jahre in ftrenger Gefangenschaft gehalten gu werden, bis er fich, ba über dieg unritterliche Ber= fahren alle Welt murrete, mit 100,000 Mark Gil= 1196. bere lostaufen fonnte.

Der vierte Feldzug, der von Franzosen, Deutschen und Venetianern unter dem Grafen von Monferrat unternommen ward, kam gar nicht nach 1202. Palastina; ihn leiteten die eigennühigen, rachsüchtigen Benetianer. Sie nahmen Zara ein und schiffeten vor Konstantinopel: die Raiserstadt ward belagert, zweimal erobert und geplündert: der Raiser

1204. flieht: Balduin, Graf von Flandern, wird zu Konftantinopel ein lateinischer Raiser; Beute und Reich werden getheilt, und den reichsten Cheil dieses Naubes am adriatischen, schwarzen und griechischen Meere erhalten die Venetianer. Der Anführer des

1205. Zuges wird König von Candia, welche Insel er seinen habsüchtigen Bundsgenossen auch verkaufte; statt der Länder jenseit des Bosporus wird er König zu Thessalonich. Es entsteht ein Fürstenthum Achaia, ein Herzogthum Athen für französische Barone; reiche Edle aus Benedig erwerben sich ein Herzogthum Naros, Negropont; es wird ein Pfalzgraf von Zante und Cephalonia; das griechische Kaiserthum geht wie ein schlechter Naub an die Meistbiesten

1204. tenden über. Dagegen errichten Abkömmlinge des griechischen Kaiserstammes ein Kaiserthum zu Nicaa, ein Herzogthum Trapezunt, das sich in der Folge auch Kaiserthum nennet, eine Despotie, nachher auch Kaiserthum genannt, in Spirus. Da den neuen latelnischen Kaisern zu Konstantinopel so wenig übrig geblieben war, so konnte sich dieß schwache und ge=

1261. haffete Reich kaum funfzig Jahre erhalten; die Kaifer von Nicaa bemachtigten sich der alten griechischen Kaiferstadt wieder, und zuleht kamen alle diese durch Abenteuer erworbene Besisthumer in die Hande der Turken.

Der fünfte Kreuzzug, von Ungarn und Deutschen geführt, war gar unkräftig. Drei Konige, nige, von Ungarn, Eppern und ein Titelkönig 1217. von Jerusalem, mit den Großmeistern der Rittersorden, hatten den Berg Tabor umringt, die Feinde eingeschlossen, den Sieg in Händen; Zwiestracht und Eifersucht aber entreißen ihnen diesen Vortheil, und die Kreuzsahrer gingen unmuthig zurück.

Kaifer Friedrich II. schickt, auf unablässisses Treiben des papstlichen Hofes, eine Flotte nach Pa- 1224. tastina; ein vortheilhafter Wassenstillstand ist im Werk; der papstliche Legat vereitelte ihn, und als der Kaiser selbst, äußerst gezwungen, den Feldzug übernahm, verhindert der Papst selbst durch einen 1223. unvernünstigen Bann und durch eigne treulose Angrisse auf die Staaten des abwesenden Kaisers in Europa allen guten Fortgang. Es wird ein Was- 1229, fenstillstand mit dem Sultan zu Bagdad geschlossen, Palästina und Jerusalem dem Kaiser eingeräumt; das heilige Grab aber bleibt als ein Freihasen für alle Pilger in den Händen der Saracenen.

Doch auch dieser getheilte Besit von Jerusalem dauert kaum sünszehn Jahre, und der heilige Ludwig 1244, mit feinem siebenten, dem unglücklich sten, 1248. Buge konnte ihn nicht wieder herstellen. Er selbst mit seinem ganzen Heer geräth in Aegypten den Feineden in die Hände; er muß sich theuer loskausen, und 1250, endet auf einem zweiten eben so unnühen und un= 1270, glücklichen Zuge gegen die Mauren vor Tunis sein Leben. Sein trautiges Beispiel erstickte endlich den unssnützen Tried zu Religionsfeldzügen nach Palässtina, und die letzen christlichen Derter daselbst, Tp= 1268, rus, Afre, Antiochien, Tripoli gingen nach und 1291.

nach an die Mamluden über. So endete diese Rasferei, die dem driftlichen Europa unsäglich viel Geld und Menschen gekostet hatte; welches waren ihre Erfolge? \*)

Man ift gewohnt, den Kreuzzugen fo viele gute Wirfungen juguschreiben, daß man diefer Meinung ju Kolge unferm Welttheil alle halbe Jahrtaufende ein dergleichen Rieber, das feine Arafte ruttelt und aufregt, munichen mußte; eine nabere Unficht zeigt aber, bag bie meiften ber angegebenen Erfolge nicht von den Kreuzzügen, am wenigsten von ihnen allein berftammen, fondern daß unter den vielen Untrieben, die damals Europa gewann, sie hochstens ein be= schleunigender, im Gangen aber widriger Mit= und Rebenstoß gewesen, den die Vernunft der Europäer wohl hatte entbehren mogen. Ueberhaupt ift's nur ein Bild ber Phantasie, wenn man aus sieben ge= trennten Feldzügen, die in zweihundert Jahren aus fehr verschiedenen gandern und Beweggrunden unter= nommen wurden, blos des gemeinschaftlichen Ramens wegen, eine Sauptquelle von Begebenheiten bichtet.

1. Der Handel, sahen wir, war den Europaern in die arabischen Staaten vor den Kreuzzügen eröffnet, und es stand ihnen frei, solchen auf eine anständigere Weise zu nuben und zu verbreiten, als

<sup>\*)</sup> Die von niehreren gelehrten Gesclischaften veranlagten Abhandlungen und Preisschriften über die Wirkungen der Kreuzzüge sind mir nicht zu Gesicht gekommen; daher ich meine Meinung ohne B siehung auf dieselben portrage.

es durch Rauberfeldzuge geschehen fonnte. Bei diefen gewannen bie Ueberfahrer, Geldnegocianten und Lieferanten; fie gewannen aber alles von ben Chriften, gegen beren Bermogen fie eigentlich die Rreugfahrer waren. Was dem griechischen Reich entriffen ward, war ein schändlicher Kaufmannsraub, der dazu diente, daß durch die außerste Schwachung dieses Reichs den immer naber andringenden Turkenhorden dereinst ein leichter Spiel mit Konstantinopel ge= macht werden follte. Daß Turfen in Europa find, und daß fie fich dafelbft fo weit umberbreiten fonnten, hatte der Lowe des heiligen Markus in Benedig ichon durch den vierten Kreuzzug vorbereitet. 3mar halfen die Genueser einem Geschlechte griechischer Kaifer wieder auf den Thron; allein es war der Thron ei= nes geschwächten, gerftudten Reiche, den nachher die Turfen leicht übermältigen mochten, da denn Benetianer fowohl ale Genuefer ihre beften Befigun= gen im mittellandischen und am ichwarzen Meere, ja endlich fast allen ihren Sandel dabin auch verloren.

2. Das Ritterthum ist nicht durch die Kreuzzüge, sondern die Kreuzzüge sind durch das Ritterthum entstanden; beim ersten Feldzuge schon erschien die Blume der französischen und normannischen Nitterin Palästina. Vielmehr haben die Kreuzzüge beigetragen, ihm seine eigenthümliche Blüthe zu raüben, und wahre Wassenritter in blose Wappenritter zu verwandeln. In Palästina nämlich kroch mancher unter den Helm, der ihn in Europa nicht tragen durste; er brachte Wappen und Adel zurück, die jest auf sein Geschlecht übergingen, und damit einen

neuen Stand, den Wappen- und mit ber Beit auch ben Briefadel in Lauf brachten. Da die Babl ber alten Dynasten, des mahren Mitterabels, ver= mindert war, fo fuchte diefer ju Besitzungen und erblichen Borgugen, gleich ihnen, ju gelangen; forgfaltig gabite er feine Ahnen, erwarb fich Burben und Vorzüge, fo daß in einigen Gefchlechten Er wie= der ber alte Adel bieß, ob er gleich mit jenen Donaften, bie gegen ibn Furften waren, mit nichten gu Einer Klaffe gehoret. In Palaftina fonnte, mas Waffen trug, Altter werben; bie erften Rreugzüge waren ein großes Erlaffahr fur Europa. Bald fam dieser neue dienende Kriegsadel der wachsenden Mo= narchte fehr zu ftatten, die ihn gegen die ubrig ge= bliebenen boben Pafallen flüglich zu gebrauchen wußte. Go reiben Leidenschaften einander, und ber Schein ben Schein auf: burch ben bienenben Rriege= und Hofabel ging endlich bas alte Ritterthum gar au Grunde.

3. Daß die in Palastina gestifteten geistlich en Ritterord en Europa zu keinem Wortheil gewesen, ist durch sich selbst klar. Sie zehren noch von dem Kapital, das einst dem heiligen Grabe, einem für und ganz untergegangenen Zwecke, geweihet ward.

1100. Die Hospitater follten ankommende Pilgrime beberbergen, Kranke verpflegen, Aussählge bedienen; dieß sind die hohen Johanniter-Mitter unfrer Beit.

1130. Als ein Sbelmann aus bem Delphinat, Raimund du Pun, Waffengelübd unter sie brachte, trennte sich ber Lazarusorden von ihnen, und blieb bei der erften

1119. Stiftung. Die Tempelherten waren regulirte Chorherren, lebten zehn Jahre felbst von Almoson und

beschütten die Pilger des heiligen Grabes, bis auch nach vergrößerten Gutern ihre Statuten verandert 1128. murden, und der Mitter den Baffentrager, der Dr=: den dienende Bruder binter fich befam. Der deutsche Orden endlich war für Kranke und Bermundete gestiftet, die auf dem Felbe umberlagen; Rleidung, Baffer und Brod war ihre Belohnung, bis auch fie im nutvollen Dienft gegen die Unglaubigen reich und machtig murden. In Palaftina haben alle diefe Dr= 1190. ben viel Capferfeit und viel Stolg, auch wohltin= treue und Berrath bewiesen; mit Palastina aber! hatte ihre Geschichte zu Ende sepn mögen: Als die Inhanniter dieg Land verlaffen mußten, als fie. Ep= 1294. pern und Mhodus verloren, und Karl: V. ihnen mit 1309. dem Felsen Malta ein Geschenk machte: wie fonderbar war der Auftrag, ewige Kreugzieher, auch außer= 1539. halb Palaftina, ju bleiben, und dafür Befisthumer in Reichen ju genießen, die weber bie Durfen befriegen, noch die Pilgrime jum beiligen Grabe geleis ten mogen. Den Lazarusorden nahm Ludwig VII. 1154. in Frankreich auf, und wollte ibn zu feinem Beruf, der Auflicht der Kranten, zurückführen; mehr als Ein Papft wollte ihn aufheben; die Könige von Frank= reich fcuften ihn und Ludwig XIV. vereinte ihn mit mehrern geringen Orden. Er gedachte hierin ans bers, als sein Vorfahr, Philipp der Schone, der aus Geiz und Rache die Tempelherren graufam aus: 1312. rottete und fich von ihren Gutern zueignete, mad ihm auf feine Beife zustand. Die deutschen Mitter endlich, die, von einem Bergoge in Mafovien gegen die heidnischen Preugen ju Guife gerufen, von ei= nem deutschen Raifer alles bas jum Geschenk erhiels

1226. ten, was fie dafelbft erobern murden, und masihm, bem deutschen Raifer, selbst nicht gehörte, sie er= 1237. oberten Preugen, vereinigten fic mit den Schwert= brudern in Liefland, erhielten Efthland von einem Ronige, ber es auch nicht zu erhalten wußte, und fo berrichten fie zulett von der Beichfel bis zur Dung und Newa in ritterlicher Heppigfeit und Ausschwel= fung. Die alte preußische Nation ward vertilget, Litthauer und Samojiten, Ruren, Letten und Efthen wie Beerden dem beutschen Abel vertheilet. Rach 1466. langen Rriegen mit den Polen verloren fie zuerft das 1525, halbe, fodann das gange Preufen, endlich auch Lief= 1550. und Aurland; fie ließen in diefen Gegenden nichts als den Ruhm nach, daß schwerlich ein erobertes Land stolze: und unterdruckender verwaltet worden, als fie diefe Ruften verwaltet haben, die, von eint= gen Seeftabten fultivirt, gewiß andre Lander gewor= ben waren. Ueberhaupt gehoren alle brei angeführte Orden nicht nach Europa, fondern nach Palaftina. Da find fie gestiftet, dabin in ihren Stiftungen ge= wiefen. Dort follten fie gegen Unglaubige ftreiten, in Sofpitalern dienen, das heilige Grab huten, Ausfanige pflegen, Pilger geleiten. Mit diefer Ub= ficht find auch ihre Orden erloschen; ihre Guter gehoren driftlichen Werfen, vorzüglich Armen und Aranten.

4. Wie der neue Wappenadel einzig und allein von der machsenden Monarchie in Europa seine Bestimmung erhielt: so schreibt sich die Freiheit der Städte, der Ursprung der Gemeinheiten, endlich auch die Entlassung des Landmannes in unserm Welttheil von ganz andern Ursachen her, als diese

tollen Kreuzzuge gaben. Daß im erften Kieberanfall derfelben allen liederlichen Saushaltern und Schuld= nern ein Bergug jugeftanden, Lebnemanner und Leibeigne ihrer Vflichten, Steuernde ihrer Steuer, Binfende ihrer Binfen entlaffen murben, bas grun= bete noch nicht die Rechte der Freiheit Europa's. Längst waren Stadte errichtet, langst wurden alteren Stadten ihre Rechte bestätigt und erweitert; und wenn fich bem wachsenden Kleif und Sandel biefer Stadte auch die Freiheit des Landmannes früher oder fpåter mit anschloß, wenn felbst bas Anstreben gur Unabhangigfeit folder Municipalitaten in dem Gange ber sich aufrichtenden Monarchie nothwendig begriffen war: fo burfen wir nicht in Valaftina fuchen, was und im Strom ber Beranderungen Gurova's nach hellen Veranlaffungen zuschwimmt \*). Auf ei= ner heiligen Narrheit beruht schwerlich das dauer= bafte Suftem Europa's.

5. Auch Kunste und Wissenschaften murden von den eigentlichen Kreuzfahrern auf keine Beise befördert. Die liederlichen Heere, die zuerst nach Palästina zogen, hatten keinen Begriff dersel=
ben, und konnten ihn weder in den Borstädten von Konstantinopel, noch in Asien von Turken und Mam=
luden erhalten. Bei den späteren Feldzügen darf man nur die geringe Zeit bedenken, in welcher die Heere dort waren, die Drangsale, unter welchen sie diese wenige Zeit, oft nur an den Grenzen des Lan=
des, zubrachten, um dem mitgebrachten glänzenden Traume großer Entdeckungen zu entsagen. Die

<sup>\*)</sup> In ber Edweis, wo die meifte Freiheit aufblugete, fanden tie Kreuginge keinen großen Beifall. . M.

Penduluhr, die Kaiser Friedrich II. von Meledin zum Seschenk erhielt, brachte noch keine Gnomonik, die griechischen Paläste, die die Kreuzsahrer in Konstantinopel anstauneten, noch keine bessere Baukunst nach Europa. Einige Kreuzsahrer, insonderheit Friedrich I. und II., wirkten zur Aufklärung mit; jener aber that es, ehe er das Morgenland sah, und diesem war, nach seinem kurzen Ausenthalt daselbst, diese Keise nur ein neuer Antried, in seiner längsterwiesenen Regierungsart fortzuwirken. Keiner der geistlichen Ritterorden hat Ausklärung nach Europa gebracht, oder dieselbe besordert.

Es schränket sich also, was hiebei für die Krenzzüge gesagt werden kann, auf wenige Beranlassungen ein, die zu andern schon vorhandenen trafen, und sonach diese wider ihren Willen mit be-

fordern mußten.

1. Die Menge reicher Vasallen und Ritter, die in den ersten Feldzügen nach dem heiligen Lande zogen, und einem großen Cheile nach nicht wieder kamen, veranlaßte, daß ihre Güter verkauft wurden, oder mit andern zusammen sielen. Dieß nuhte, wer es nuhen konnte, die Lehnherren, die Kirche, die schon vorhandenen Städte, jeder nach seiner Weisez der Lauf der Dinge zu Befestigung der königlichen Macht durch die Errichtung eines Mittelstandes ward dadurch zwar nicht angefangen, aber befördert und beschleunigt.

2. Man lernte Lander, Bolfer, Religionen und Verfassungen fennen, die man sonst nicht kannte; der enge Gesichtsfreis erweiterte sich; man bekam

neue Ideen, neue Triebe. Jest befummerte man fich um Dinge, die man fonft murbe vernachlaffigt baben, brauchte beffer, mas man in Europa langft befaß, und ba man die Belt weiter fand, als man geglaubt hatte, fo mard man auch nach der Kenntnig des Entfernten neuglerig. Die gewaltigen Eroberun= gen, die Dichingis - Rhan im nord = und oftlichen Affen machte, jogen die Blide am meiften nach ber Tatarei bin, in welche Mark- Volo, ber Benetianer, Rubruguis, der Frangofe, und Johann de Plano= Carvino, ein Italiener, in gang verschiedenen Ab= fichten reiseten; ber erfte bes Sandels, der zweite einer foniglichen Reugierde, ber britte vom Papft gefchicht, ber Befehrung diefer Bolfer wegen. Roth= wendig alfo hangen auch diefe Reifen mit den Kreugzugen nicht: zusammen: benn vor= und nachber ift man gereifet. Der Drient felbft ift une durch diefe Buge weniger befannt worden, als man hatte muns ichen mogen; die Nachrichten ber Morgenlander über ihn auch in bem Zeitpuuft, ba Gyrien von Chriften wimmelte, bleiben und noch unentbehrlich.

3: Endlich lernte auf diesem helligen Tummels plat Europa sich unter einander felbst kennen, obsgleich nicht auf die ersprießlichste Beise. Könige und Kürsten brachten: von dieser-naheren Befanntschaft meistens einen unaustilgbaren haß gegen einander nach hause; insonderheit empfingen die Kriege zwisschen England und Frankreich dadurch neue Nahrung. Der bose Bersuch, daß eine Christenrepublik gegen Ungläubige vereint streiten könne und moge, berechtigte zu solchen Kriegen auch in Europa, und hat sie nachher in andre Welttheile verbreitet. Unläugbar

ift's indeffen, daß, indem die europäischen Nachbarn ihre gegenscitige Starte und Schwache naber faben, Damit im Dunkeln eine allgemeinere Staatsfunde und ein neuce Spftem der Berhaltniffe in Rriege= und Kriedenszeiten gegrundet ward. Rach Reich= thum, Sandel, Bequemlichfeit und Ueppiafeit mar jedermann tuftern, weil ein robes Gemuth biefe in der Fremde leicht liebgewinnet, und an andern be= neibet. Die wenigsten, die aus bem Orient gurud famen, tonnten fich fortan in die europaische Beife finden; felbft ihren Seldenmuth ließen viele dort zurud, ahmten das Morgenland im Abendlande ungeschickt nach, ober sehnten sich wieder nach Abenteuern und Reifen. Ueberhaupt fann eine Begebenheit nur fo viel wirkliches und bleiben= bes Gute hervorbringen, als Bernunft in ihr liegt.

Ungludlich ware es für Europa gewesen, wenn zu eben der Zeit, da seine zahlreiche Mannschaft in einem Winkel Spriens um das heilige Grab stritt, die Eroberung Ofchingis-Khans sich früher und mit mehrerer Kraft nach Westen gewandt hätte. Wie Rußland und Polen, wäre unser Welttheil vielleicht ein Kaub der Mogolen worden, und seine Nationen hätten sodann, mit Pilgerstäben in der Hand, als Vettler ausziehen mögen, um am heiligen Grabe zu beten. Lastet uns also, von dieser wilden Schwärmerei hinweg, nach Europa zurück sehen, wie sich in ihm nach einem durcheinander greisenden Laufe der Dinge die sittliche und politische Vernunft der Mensschen allmälig ausbellet und bildet.

ÌV.

Rultur der Bernunft in Europa.

In den frubesten Beiten des Christenthums be= merkten wir gabireiche Seften, die burch eine foge= nannte morgenlandische Philosophie bas Spftem ber Religion erflaren, anwenden und lautern wollten; fie murben ale Reger unterdruct und verfolget. Um tiefften ichien die Lehre des Ma= nes einzugreifen, die mit der alten perfifchen Phi= losophie nach Boroafters (Berduscht) Weise zugleich ein Institut sittlicher Einrichtung verband und als eine thatige Erzieherinn ihrer Gemeinen wirfen wollte. Sie ward noch mehr verfolgt, als theore= tifche Regerei, und rettete fich oftwarte in bie tibe= tanischen, westlich in die armenischen Gebirge, bie und da auch in europaische Lander, wo fie allenthal= ben ihr asiatisches Schicfal vorfand. Långst glaubte man fie unterdruct, bis fie in den dunkelften Beiten aus einer Gegend, aus welcher man's am wenigften vermuthete, wie auf ein gegebnes Beichen, hervor= brach und auf einmal in Italien, Spanien, Frant= reich, den Niederlanden, der Schweiz und Deutsch= land einen entsetlichen Aufruhr machte. Bulgarei fam fie hervor, einer barbarifchen Pro= ving, um welche fich die griechische und romische Kirche lange gezankt hatte; ba war unsichtbar ibr Oberhaupt, das, anders als ber romische Papft, Chrifto in Armuth abnilch ju fenn vorgab. Geheime Missionen gingen in alle Lander, und jogen ben ge= meinen Mann, infonderheit fleißige Sandwerfer und bas unterdructe Landvolf, aber auch reiche Leute, Grafen und Eble, besonders die Frauen, mit einer

Macht an fich, die auch der argften Verfolgung und dem Tode tropte. Ihre stille Lehre, die lauter mensch= liche Tugenden, insonderheit Kleiß, Anechtschaft und Eingezogenheit predigte, und fich ein Biel der Boll= fommenheit vorstedte, zu welchem die Gemeine mit ftrengen Unterschieden geführt werden follte, mar das lauteste Keldgeschrei gegen die herrschenden Grauel der Rirche. Besonders griff fie die Sitten, der Beiftlichen, ihre Reichthumer, herrschlucht und Ausgelaffenheit an, verwarf die aberglaubigen Lehren und Gebrauche, deren unmoralische Bauber= fraft: fie laugnete, und ftatt aller derfelben einen einfachen Gegen burch Auflegung ber Bande, und einen Bund ber Glieder unter ihren Borftebern, den. Bellfommenen, anerfannte. Die Verwandlung bes Brode, Kreug, Meffe, Fegefeuer, die Kurbitte, ber Seiligen, die einwohnenden Borguge ber romi= schen Priefterschaft waren ihnen Menschensahungen und Gedicte; über den Inhalt der Schrift, infon= derheit des alten Testaments, urtheilten sie fehr frei, und führeten alles auf Armuth, Reinheit des Bemuthes und Korpers, auf fillen Rleiß, Sanft= muth und Gutherzigfeit gurud, baber fie auch in mehreren Seften bons hommes, gute Leute, ges. nannt wurden. Bei den alteften derfelben ift ber morgenlandische Manichalsmus unverkennbar: sie gingen vom Streit des Lichtes und der Finfternig. aus, bietten die Materie fur den Urfprung der Gunde, und hatten, insonderheit über die finnliche Wolluft, harte Beariffe; nach und nach lauterte fich ihr Gv=. ftem. Aus Manichaern, die man auch Ratharer (Reper) Patarener, Publicaner, passagieri, und,

wach Lofalumftanden in jedem Lande andere nannte, formten einzelne Lehrer, infonderheit Seinrich und Peter be Bruis unanstoßigere Parteien, bis bie Balbenfer endlich fast alles bas lehrten und mit großem Muth behaupteten, womit einige Jahrhun= berte fpater ber Protestantismus auftrat; die fruberen Geften hingegen fcheinen ben Biebertaufern, Mennoniten, Bohmiften und andern Parteien ber neuen Beit abnikt. Alle breiteten fich mit. fo fliller Braft, mit fo überrebendem Rachbrud aus, daß in gangen Provingen bas Unfeben des geiftlichen Stanbes außerst fiel, jumal biefer ihnen, auch im Difputiren, nicht widerstehen fonnte. Insonberbeit ma= rendie Gegenden ber provenzalischen Sprache der Garten ihrer Bluthe; fie überfehten das neue Teftament (ein bamale unerhortes Unternehmen) in blesc Sprache, gaben ihre Regeln der Bolltom= menheit in provenzalischen Versen, und wurden felt Ginführung bes romifchen Chriftenthums bie er= ften Ergieber und Bilbner bes Bolfs in feiner Landesfprache\*).

Dafür aber verfolgte man fie auch, wie man wußte und fonnte. Schon im Anfange bes eifften Jahrhunderts murden in der Mitte von Franfreich, 1022. gu Orleans, Manichaer, unter ihnen felbft ber

<sup>\*)</sup> Unter ben Schriften über biefe Geften, die bie Rir. dengeschichte vollftanbig anführet, ermahne ich nur Gines in feinem Werth ziemlich unerfannten Buchs, 3. C. Fügli neue und unparteiifde Reber. und Rirdenhiftorie der mittleren Beit, brei Theile's. in welchem fehr nugbare Rolleftancen gu fine ben find.

Beichtvater der Koniginn, verbrannt; fie wollten nicht widerrufen und ftarben auf ihr Befenntnig. Nicht gelinder verfuhr man mit ihnen in allen Landern, wo die Beiftlichfeit Macht üben fonnte, 3. B. in Italien und Gud-Deutschland; im sudlichen Frankreich und in den Niederlanden, wo die Obrigfeit fie ale fleißige Leute fcutte, lebten fie lange ruhig, bis endlich, nach mehreren Disvutationen und gehaltenen 1200. Koncilien, ale ber Born ber Geiftlichen auf's bochfte gebracht mar, bas Inquisitionsgericht gegen sie er= fannt ward, und weil ihr Befduger, Graf Raimund von Toulouse, ein mabrer Martyrer fur die gute Sache der Menschheit, fie nicht verlaffen wollte, jener furchterliche Kreuzzug mit einem Sturme von Graufamteiten auf fie losbrach. Die wider fie gestifteten ReBerprediger, die Dominitaner, waren ihre abicheulichen Richter; Simon von Montfort, der Anführer des Kreuzzuges, der harteste Unmensch, den die Erde fannte; und aus diefem Winkel des fudlichen Frankreiche, wo die armen bons hommes zwei Jahrhun= derte lang verborgen gewesen waren, jog fich das Blutgericht gegen alle Keber nach Spanien, Italien und in die meisten drift : fatholischen Lander. Daber bie Berwirrung ber verschiedenften Geften ber mitt= leren Beit, weil fie diefem Blutgericht und bem Berfolgungegeifte ber Klerifei alle gleich galten; da= her aber auch ihre Standhaftigfeit und stille Ber= breitung, alfo daß nach drei = bis funfhundert Jah= ren die Reformation der Protestanten in allen Landern noch benfelben Samen fand und ihn nur neu belebte. Bitlef in England wirfte auf die Lollarden, wie Suß auf feine Bobmen wirfte: benn Bobmen, das

mit den Bulgarn Gine Sprache hatte, mar langft mit Geften diefer frommen Urt erfüllet gemefen. Der einmal gepflanzte Reim der Babrheit und des entschiednen Saffes gegen Aberglauben, Menfchen= dienst und das übermuthige, ungeistliche Rlerifat der Kirche war nicht mehr zu gertreten; die Frangisfaner und andre Orden, die, als ein Bild ber Armuth und Nachahmung Chrifti, jenen Geften ent= gegengestellt, sie fturgen und aufwiegen follten, er= reichten felbst beim Boife diefen 3med fo menig, daß fic ihm vielmehr ein neues Mergerniß wurden. Alfo ging auch hier ber zufunftige Sturg ber großeften Tyranninn, der Sierarchie, vom armsten Aufange, der Einfalt und Bergiichfeit, aus; zwar nicht ohne Borurtheile und Grrthumer, jedoch fprachen diefe einfältigen bons hommes in manchem freier, als nachher felbst manche ber Reformatorenthun mochten.

Was einestheils der gesunde Menschenverstand that, ward auf der andern Seite von der spe fülierend en Vernunft zwar langsamer und seiner, doch aber nicht unwirksam besördert. In den Klockerschulen lernte man über des h. Augustinus und Aristoteles Dialektik disputiren; und gewöhnte sich, diese Kunst als ein gelehrtes Turnier= und Kitterspiel zu treiben. Unbillig ist der Tadel, den man auf diese Disputirfreiheit, als auf eine gar unnüße Uedung der mittleren Zeiten, wirst: denn eben damals war diese Freiheit unschähder. Disputirend konnte manches in Zweisel gezogen, durch Grunde oder Gegengründe gesichtet werden, zu dessen positiver oder praktischer Bezweislung die Zeit noch lange

nicht da war. Fing nicht die Reformation felbst noch damit an, daß man sich hinter Disputirgefete zog und mit ihrer Freiheit schupte? Als aus ben Klosterschulen nun gar Universitäten, d. i. mit papft= und kaiserlicher Freiheit begabte Rampf = und Ritter= plane wurden: da war ein weites Feld eröffnet, die Sprache, die Beiftesgegenwart, den Wis und Scharffinn gelehrter Streiter zu üben und zu icharfen. Da ist kein Artikel ber Theologie, keine Materie ber Metaphysik, die nicht die subtilften Fragen, 3wifte und Unterscheidungen veranlaßt hatte; und mit der Beit jum feinften Gewebe ausgesponnen mare. Dieß Spinnengewebe hatte feiner Natur nach meniger Bestandheit, als jener grobe Bau vositiver Traditionen, an welche man blindlings glauben follte; es konnte, von der menschlichen Vernunft gewebt, als ihr eigenes Werk, von ihr auch aufgelofet und zer= ftoret werden. Dank alfo jedem feinen Difputirgeift der mittleren Beiten, und jedem Regenten, der die gelehr= ten Schloffer diefer Gefpinnfte fouf! Wenn mancher der Disputanten aus Reid oder seiner Unvorsichtig= -feit wegen verfolgt, oder gar nach feinem Tode aus dem geweihten Boden ausgegraben murde: fo ging doch die Kunft im Ganzen fort und hat die Sprachvernunft der Europäer febr geschärfet.

Wie das sübliche Frankreich der erste dauernde Schauplatz einer ausstrebenden Volksteligion war: so ward sein nördlicher Theil, zumal in der berühmten Pariser Schule, der Nitterplatz der Speculation und Scholastis. Paschasius und Rastramnus hatten hier gelebt, Scotus Erigena in Frankreich Ausenthalt und Junst gefunden, Lanfrank

und Berengar, Anfelm, Abelard, Petrus Lombar= dus, Thomas von Aguino, Bonaventura, Occam, Duns Scotus, die Morgensterne und Sonnen ber scholastischen Philosophie lehrten in Frankreich ent= weber geitlebens, oder in ihren beften Jahren; und aus allen Landern flog alles nach Parts, diefe bochfte Weisheit des damaligen Zeitalters zu lernen. Wer fich in ihr berühmt gemacht hatte, gelangte ju Ch= renstellen im Staat und in der Rirche: denn auch von Staatsangelegenheiten war die Scholaftit fo wenig ausgeschloffen, daß jener Occam, ber Philipp ben Schönen und Ludwig von Bavern gegen die Papfte vertheibigte, jum Raifer fagen fonnte : "Beschuffe du mich mit dem Schwert; mit der Keber will ich bich beschuten." Daß sich die frangosische Sprache vor andern zu einer philosophischen Pracision gebildet, fommt unter andern auch bavon ber, bag in threm Baterlande fo lange und viel, fo leicht und fein disputirt worden ift: denn die lateinische Sprache war mit ihr verwandt, und die Bilbung abstratter Begriffe ging leicht in sie über.

Daß die Uebersehung der Schriften des Aristoteles zur feinen Scholastik mehr als alles beitrug, ist schon aus dem Ansehen klar, das sich dieser griechtsche Weltweise in allen Schulen Europa's ein halbes Jahrtausend hin zu erhalten wußte; die Ursache aber, weßwegen man mit so heftiger Reigung auf diese Schriften siel und sie meistens von den Arabern entlehnte, liegt nicht in den Kreuzzügen, sondern im Triebe des Jahrhunderts und in bessen Denkart. Der früheste Reiz, den die

Wiffenschaft ber Araber fur Europa hatte, maren ihre mathematischen Kunftwerte, fammt ben Geheim= niffen, die man bei ihnen, gur Erhaltung und Berlangerung bes Lebens, jum Gewinn unermeglicher Reichthumer, ja zur Kenntniß des waltenden Schickfale felbft, ju finden hoffte. Man fucte den Stein ber Beifen, bas Elixir ber Unfterblichfeit; in ben Sternen las man gufunftige Dinge, und die mathematifchen Bertzeuge felbft fcbienen Bauberinftru= mente. Go ging man, als Rind, bem Munber= baren nach, um einft, ftatt feiner, bas Bahre gu finden, und unternahm dazu die beschwerlichften Reifen. Schon im eilften Jahrhundert hatte Ron= stantin, der Afrifaner, von Karthago ans, 39 Jahre lang den Orient durchstreift, um die Geheimniffe der Araber in Babylonien, Indien, Aegypten gu fammeln; er fam gulest nach Europa, und überfeste, als Monch, ju Monte Caffino aus bem Griechifchen und Arabischen viele, insonderheit gur Argneifunft bienende Schriften. Gie famen, fo schlecht bie Heberfehung fenn mochte, in Dieler Sanbe, und durch die arabische Runft hob sich zu Salerno die erfte Schule ber Urgneiwiffenschaft machtig empor. Mus Frankreich und England gingen die Bifbegie= rigen nach Spanien, um den Unterricht der berühm= teften arabifden Lehrer felbft ju genießen; fie famen gurud, murden fur Banberer angefeben, wie fie fic benn auch felbft mancher geheimen Runfte als Bau= bereien ruhmten. Dadurch gelangten Mathematif, Chemie, Arzneifunde theils in Schriften, theils in Entdedungen und Proben ber Ausubung auf bie berühmtesten Soulen Europa's. Ohne Araber mare

fein Gerbert, fein Aibertus Magnus, Arnold von Billa Nova, fein Roger Baco, Raimund Lull u. a. entstanden; entweder hatten fie in Spanien von ihnen felbst ober aus ihren Schriften gelernet. Gelbst Raifer Friedrich II, ber gur leberfegung arabifcher Schriften und jum Mufleben jeder Biffenschaft unermublich beitrug, liebte biese nicht ohne Abergiauben. Jahrhunderte lang erhielt sich theils die Rei= gung zu reifen, theile bie Sage von Reifen nach Spanien, Afrika und bem Orient, wo von stillen . Weifen die herrlichften Geheimniffe ber Ratur gu erlernen waren: manche geheime Drben, große Bunfte fahrender Scholastifer find baraus entstan= ben; ja bie gange Geftalt ber philosophischen und mathematischen Biffenschaften bis über bas Sahr= hundert der Reformation hinaus verrath diefen arabischen Urfprung.

Kein Bunder, daß sich an eine folche Philosophie die Mystif anschioß, die sich seibst an ihr zu einem der feinsten Systeme beschaulicher Bollsommenheit gebildet. Schon in der christichen Kirche war auß der neuplatonischen Philosophie in mehrere Setten Mystif gegangen; durch die Uebersehung des falschen Dionysius Areopagita kam sie nach Occident in die Kiöster, manche Setten der Manichäer nahmer an ihr Theii, und sie gelangte endlich, mit und ohne Schoiastif, unter Monchen und Nonnen zu einer Gestalt, in welcher sich baid die spitssindigste Grübeiei der Vernunft, bald die zarteste Feinheit des liebenden Herzens offenbaret. Auch sie hat ihr Sutes bewirft, indem sie die Gemüther vom blosen

Seremoniendlenst abzog, sie zur Eintehr in sich selbst gewöhnte, und mit geistiger Speise erquicte. Einfamen, der Welt entnommenen, schmachtenden Seelen gab sie, außer dieser Welt, Trost und Uebung, wie sie denn auch durch eine Art geistlichen Romans die Empfindungen selbst verfeinte. Sie war eine Vorläuseriun der Metaphysis des Herzens, wie die Scholastis eine Vorarbeiterinn der Vernunft war, und beide hielten einander die Wage. Slücklich, daß die Zeiten beinahe vorbei sind, in welchen dieß Opium Arznei war und leiber seyn mußte \*)!

Die Wissenschaft ber Rechte enblich, biefe praftifche Philosophie des Gefühle der Billig= feit und bes gefunden Berfrandes, bat, da fie mit neuem Lichte zu icheinen anfing, mehr als Moftif und Spefulation jum Wohl Europa's beigetragen und die Rechte der Gesellschaft fester gegrundet. In Beiten ehrlicher Ginfalt bedarf man vieler gefdriebenen Gefete nicht, und die roben deutschen Bolfer ftraubeten fich mit Recht gegen die Gpiffindigtelt romifder Sachführer; in Landern andrer policirten, jum Theil verdorbenen Bolfer wurden ihnen nicht nur eigne geschriebene Gesetze, fonbern bald auch ein Auszug des romischen Rechts unentbehrlich. baibiefer gegen eine fortgebenbe, mit jedem Sabr= bundert machsende, papftliche Gesetzgebung zulest nicht binreichte, so war es gut, das man auch das gange Corpus der romischen Rechte hervor jog, damit

<sup>\*)</sup> Nach allem, mas Poiret, Arnold u. a. gefdrieben, fehlt uns noch eine Gefchichte ber Mnflit, jumal ber mittleren Zeit, in reinem philosophischen Sinne gefchrieben.

fich ber Berftand und bas Urtheil erflarender und thatiger Manner an ihnem übre. Nicht ohne Urfach empfahlen die Raifer bieg. Studium ihren, jumal italienischen hoben Schulen: denn ihnen ward's eine Muftfammer gegen den Papft; auch hatten alle ent ftebenden Freiftadte daffelbe Intereffe, es gegen Davit. Raffer und ihre: fleinen Enrannen gungebrauchen Unglaublich also vermehrte fich die Bahl der Nechtsgelehrten: fie waren, als gelehrte Altter, als Berfecter der Freiheit und des Gigenthums der Bolfer; an Sofen, in Stadten und auf Lehrftublen im boch= ften Unfeben, und das vielbefuchte Bologna ward durch fle die gelehrte Stadt. Bas Frankreich iniber Scholastifiwar, ward Italien durch Empor= bringung der Mechte: das altromische und das fanos nifche Recht wetteiferten mit einander; mehrere Papfte feibst waren die rechtsgelehrteften Manner: Schade, daß die Erwedung biefer Wiffenfchaft noch auf Beiten traf, in welchen man die Quellen unrein fand und ben Beift bes alten romischen Bolfs nur durch einen truben Rebel entbedte. Schabe, baß die grübelude Scholastf sich auch biefer praftischen Wissenschaft anmaßte; und die Aussprüche der ver= ständigften Manner zu einem verfänglichen Wortgespinnstumachte. Schadenendlich; daße manifeln Hulfestudium, eine Uebung der Urtheilskraft, nach bem Mufter der größesten Berftandesmanner bes Alterthums, zur positiven Rorm, zu einer Bibet ber Gefebeiffe allen, auch den neueften und unbestimmt teften Fallen aunahmen. Damit ward jener Gelft ber Chifanereingeführt; der den Charafter fast aller europatschen Rathoualgeseggebungen mit der Bett befnahe ausgelöscht hatte. Barbarische Büchergelehrsfamkeit trat an die Stelle lebendiger Sachkenntniß, der Rechtsgang ward ein Labyrinth von Förmlichkeizten und Wortgrübeleien; statt eines edeln Nichterssinnes ward der Scharssinn der Menschen zu Kunstgriffen zeschärft, die Sprachen des Nechts und der Gesehe fremde und verwirret gemacht, ja endlich mit der siegenden Sewalt der Oberherren ein falsches Negenten=Necht über alles begünstigt. Die Folgen davon haben auf lange Zeiten gewirfet.

Traurig wird ber Anblick, wenn man ben Buftand bes in Europa wieder erwachenden Beiftes mit einigen altern Zeiten und Bolfern vergleichet. Aus einer roben und dumpfen Barbarei, unter bem Druck geist = und weltlicher Herrschaft geht alles Gute furchtsam bervor; bier wird bas beste Samenforn auf hartem Wege gertreten ober von Raubvogeln ge= bolet; bort barf es fich unter Dornen nur mubfam emporarbeiten, und erstickt oder verdorret, weil ihm der wohlthatige Boden alter Ginfalt und Gute feb= let. Die erfte Volkereligion fommt unter verfolgten, jum Theil schwarmenden Repern, die Philosophie auf Borfalen ftreitender Dialeftifer, die nublichften Wiffenschaften als Bauberei und Aberglaube, die Lenkung menschlicher Empfindungen als Mustik, eine beffere Staateverfaffung ale ein abgetragener, ge= flicter Mantel einer langst verlebten, gang ungleich= artigen Gesetzgebung zum Vorschein; biedurch foll Enropa fich aus dem verworrenften Buftande hervorbeben und neu bilden. Bas indeffen dem Boden ber Rultur an loderer Tiefe, den Sulfemitteln und

Werkzeugen an Brauchbarkeit, der Luft an Heiterkeit und Freiheit entging, erseht vielleicht der Umfang des Gesildes, das bearbeitet, der Werth der Pflanze, die erzogen werden sollte. Kein Athen oder Sparta, Europa soll hier gebildet werden; nicht zur Kalokazgathie eines griechischen Weisen oder Künstlers, sonzbern zu einer Humanität und Vernunst, die mit der Zeit den Erdball umfaßte. Lastet und sehen, was dazu sur Veranstaltungen gemacht, was für Entzbeckungen in's Dunkel der Zeiten hingestreuet wurzen, damit sie die Folgezeit reiste.

#### $\mathbf{v}$ .

Unstalten und Entdeckungen in Europa.

1. Die Stadte find in Europa gleichsam ftebenbe Beerlager ber Rultur, Beriftatten bes fleifes und ber Unfang einer beffern Staatshaushaltung geworden, ohne welche bieg Land noch jest eine Bufte mare. In allen Landern bes romifchen Gebiets erhielt sich in und mit ihnen ein Theil der romifden Runfte, bier mehr, bort minder; in Begenden, die Rom nicht besoffen batte, murden fie Bormanern gegen ben Andrang neuer Barbaren, Freiftatten ber Menschen, bes Sandels, ber Runfte und Sewerfe. Ewiger Danf ben Regenten, die fie errichteten, begabten und fcirmten: benn mit ihnen grundeten fic Berfaffungen, die bem erften Sauch eines Gemeingeiftes Raum gaben; es foufen fich ariftofratifch = bemofratifche Rorper, beren Glieber gegen und über einander machten, fich oft befeinde= ten und befampften, eben baburch aber gemeinschaft= lice Sicherheit, wetteifernben Gleiß und ein fort=

gebendes Streben nicht anders als befordern konnten. Innerhalb der Mauer einer Stadt mar auf einen Fleinen Raum alles zusammengebrangt, mas nach bamaliger Beit Erfindung, Arbeitfamfeit, Burger= freiheit, Saushaltung, Polizei und Ordnung weden und gestalten fonnte: die Gesete mancher Stadte find Mufter burgerlicher Weisheit. Edle fomobl als Gemeine genoffen durch fie bes erften Ramens gemeinschaftlicher Freiheit, bes Burgerrechtes: In Italien entstanden Republiken, die durch ihren Sandel weiter langten, als Athen und Sparta je gelangt hatten; bieffeit ber Alpen gingen nicht nur einzelne Stadte burch fleiß und Sandel. hervor, fondern es fnupften fich auch Bundniffe berfelben, ja zulegt ein Sandelsstaat zusammen, der über das schwarze, mittellandische, atlantische Meer, über die Nord = und Ostsee reichte. In Deutschland und den Miederlanden, in den nordischen Reichen, Do= len, Preußen, Ruß= und Liefland lagen biefe Städte, beren Kurstinn Lubed war, und die großesten San= belsorter in England, Frankreich, Portugal, Spanien und Italien gefellten fich zu ihnen; vielleicht der wirksamste Bund, ber je in ber Welt gewesen. Er hat Europa mehr zu einem Gemeinwesen gemacht, als alle Kreugfahrten und romifchen Gebrauche: benn uber Religions = und Nationalunterschiede ging er binaus, und grundete die Berbindung der Staaten auf gegenseitigen Rugen, auf wetteifernden Rleiß, auf Redlichkeit und Ordnung. Stadte haben voll= führt, was Regenten, Priefter und Gble nicht vollfuhren fonnten und mochten: fie fcufen ein ge= meinfchaftlich = wirfendes Europa.

2. Die Bunfte in den Stadten, fo laftig ffe oft ber Obrigfeit, ja ber machfenten Runft wurden, waren als fleine Gemeinwefen, ale verbundete Ror= per, wo jeder für alle, alle für jeden standen, zu Erhaltung redlichen Gewerbes, ju befferer Bearbeitung ber Runfte, endlich jur Schapung und Ehre des Kunftlers felbst, damals unentbehrlich. Durch fie ift Europa die Verarbeiterinn allei Erzeugniffe ber Welt worden, und hat fich baburch, ale ber fleinfte und armfte Belttheil, die Hebermacht über alle Belttheile erworben. Seinem Fleiß ift es Gu= rova fouldig, daß aus Wolle und Flachs, aus Sanf und Seibe, aus haaren und Sauten, aus Leim und Erben, aus Steinen, Metallen, Pflangen, Gaften und Karben, aus Afche, Salzen, Lumpen und Un= rath Bunderdinge hervorgebracht find, die wiederum als Mittel gu andern Bunderdingen bienten und bienen werden. Ift die Geschichte ber Erfindungen bas großefte Lob des menschlichen Beiftes: fo find Bunfte und Gilben die Schulen derfelben gewefen, indem durch Vereinzelung ber Kunfte und regelmäßi= ge Ordnung des Erlernens, felbft burch den Bett= eifer mehrerer gegen einander, und burch bie liebe Armuth, Dinge bervorgebracht find, die die Gunft ber Regenten und bes Staats faum fannte, felten beforderte oder belohnte, fast nimmer aber erwecte. 3m Schatten eines friedlichen Stadtregiments gingen fie burch Bucht und Ordnung bervor; die finn= reichsten Runfte entstanden aus Sandarbeiten, aus Bewerfen, beren Gewand fie, jumal bieffeit ber Alpen, nicht zu ihrem Schaben, lange Beit an fich getragen baben. Laffet uns alfo auch jene Formlich=

keiten und Lehrstaffeln jeder solchen praktischen Ordnung nicht verlachen oder bemitleiden; an ihnen erhielt sich das Wesen der Kunst und die Gemeinehre der Künstler. Der Mönch und Ritter bedurste der Lehrgrade weit minder, als der thätige Arbeiter, bei welchem die ganze Genossenschaft gleichsam den Werth seiner Arbeit verbürgte: denn allem, was Kunst ist, sieht nichts so sehr als Pfuscherei, Mangel des Gesühls an Meisterehre entgegen; mit die-

fem geht die Runft felbft ju Grunde.

Ehrwurdig fenen uns alfo die Meifterwerfe ber mittleren Beit, die vom Berdienft der Stadte um alles, mas Runft und Gemerbe ift, zeugen. gothifche Baufunft mare nie ju ihrer Bluthe gelan= get, wenn nicht Republifen und reiche Sandeleftabte mit Domfirchen und Mathhaufern fo gewettelfert bat= ten, wie einft die Stadte der Griechen mit Bilbfauten und Tempelu. In jeder berfelben bemerten wir, woher ihr Geschmad Muster nahm und wohin sich bamals ihr Verkehr wandte: Benedig und Difa ba= ben in ihren alteften Gebauden eine andre Bauart, als Florenz oder Mailand. Die Stadte bieffeit des Bebirges folgten diefen oder andern Muftern; im Gangen aber wird die beffere gothische Baufunft am meiften ane der Berfaffung der Stadte und dem Beifte der Zeiten erflarbar. Denn wie Menfchan denken und leben, fo bauen und wohnen fie; auch auswarts gefehene Mufter tonnen fie nur nach ihrer Art anwenden, da jeder Bogel nach Gestalt und Lebenswelfe fein Reft bauet. Un Rloftern und Ritter= fastellen mare die funnste und zierlichfte gothifche Baufunft nie geworden; fie ift bas Practeigenthum

ber öffentlichen Gemeine. Defigleichen tragen die schabbarften Kunftwerte ber mittlern Beit in Metallen, Elfenbein ober auf Glas, Solz, in Teppichen und Rleibern, bas Chrenschilb ber Geschlechter, ber Gemeinheiten und Städte, weßhalb sie auch meistens dauernden Werth in fid haben, und find mit Recht ein unveräußerliches Befisthum der Stadte und Beschlechter. Go forieb ber Burgerfleiß auch Chroni= fen auf, in welchen freilich bem Schreibenden fein Saus, fein Gefchlecht, feine Bunft und Stadt die gange Belt ift; besto inniger aber nimmt er mit Beift und Berg an ihnen Untheil, und wohl den Lanbern, beren Geschichte aus vielen bergleichen und nicht aus Monche = Chronifen hervor geht! Much die romifche Rechtsgelehrsamfeit ift zuerst burch die Rathgeber ber Stadte fraftig und weise beschranft worden, fonft wurde fie bie beften Statuten und Rechte ber Bolfer gulegt verdranget haben.

3. Die Universitäten waren gelehrte Städte und Zünfte; sie wurden mit allen Rechten derselben als Gemeinwesen eingeführt und theilen die Berbienste mit ihnen. Nicht als Schulen, sondern als politische Körper schwächten sie den rohen Stolz des Abels, unterstüßten die Sache der Regenten gegen die Anmaßungen des Papstes, und öffneten, statt des ausschließenden Klerus, einem eignen gelehrten Stande zu Staatsverdiensten und Ritterehren den Weg. Nie sind vielleicht Gelehrte mehr geachtet worden, als in den Zeiten, da die Dämmerung der Wissenschaften anbrach; man sahe den unentbehrlischen Werth eines Gutes, das man so lange verachtet hatte, und indem Eine Partei das Licht scheuete,

nahm die andre an der aufgehenden Morgenrothe defto mehr Antheil. Universitaten waren Festungen und Bollwerke der Wiffenschaft gegen die ftreitende Barbaret des Kirchendesvotismus; einen halb uner= fannten Schaß bemahreten fie wenigstens fur beffere Nach Theodorich; Karl. bem Großen und Alfred wollen wir also vorzüglich die Afche Kaiser Friedriche II ehren, der bei gehn andern Berdien ften, auch Universitäten in jeuen Bang brachte, in welchem fie' fich zeither, lange nach dem Mufter ber parisischen Schule, fortgebildet haber. Auch in diesen Anstalten ist: Deutschland gleichsam der Mittelpunkt von Europa geworden; in ihm ge= wannen die Ruftfammern und Vorrathehaufer der Wiffenschaften nicht nur die festeste Gestalt, fondern auch den großesten innern Reichthum.

4. Endlich nennen wir nur einige Entdechungen, die, in Ausübung gebracht, die machtigsten Anstalten für die Bufunft murden. Die Magnetnadel, eine Leiterinn ber Schifffahrt, fam wahrscheinitch durch die Araber nach Europa, und durch die Amalfi= taner, bei ihrem fruhen Sandelsverfehr mit jenen, zuerst in Gebrauch; mit ihr war den Europäern gleich= sam die Welt gegeben. Fruhe schon wagten sich die Genuesen das atlantische Meer hinunter: nachber befaßen die Portugiesen nicht vergeblich die westlich= ften Ruften ber alten Belt. Gie fucten und fanden den Weg um Afrifa und veranderten bamit ben ganzen indischen Handel; bis ein andrer Genuese die zweite Halbfügel entdeckte, und damit alle Bers haltniffe unfere Belttheils umfornite. Das fleine Werkzeug diefer Entbedungen fam mit dem Anbruch ber Wiffenschaften nach Europa.

Dus Glas, eine fruhe Baare ber Affaten, bie man einft mit Gold aufwog, ift in ben Sanden der Enropäer mehr als Gold worden. Bar es Salvino oder ein andrer, der die erfte Brille fchtiff; er be= 1255. gann bamit ein Werfzeug, das einft Millionen bimm= lifder Welten entbeden, bie Beit und Schifffahrt ordnen, ja überhauptible größefte Wiffenschaft befor= bern follte, beren fich ber menschliche Geift rubmet! Ueber bie Eigenschaften bes Lichts und beinahe jedes Raturreiches fann ichon Roger Baco, ber Franziska nermond, in feiner Celle munderbare Dinge aus, 1250. die ihm in feinem Orden mit Bag und Gefängniß be= lobnt, in hellern Beiten aber von andern glücklicher verfolgt wurden. Der erfte Morgenstrahl bes Lichte, in ber Geele biefes bewundernewurdigen Mannes, jeigte ihm eine neue Welt am himmel und auf Grben.

Das Schießpulver, ein morderisches, und bennoch im Ganzen wohlthätiges Werkzeug, kam auch durch die Araber, entweder schon im Gebrauch oder wenigstens in Schriften, nach Enropa. Hie und dasschietes in Schriften, nach Enropa. Hie und dasschiet es aus diesen von mehreren ersunden zu sehn, und ward nur langsam angewandt: denn es änderte die ganze Art des Krieges. Unglaublich viel hängt, im neuen Instande von Europa, von dieser Ersindung ab, die den Nittergeist mehr als alle Koncilien besiegt, die Gewalt der Negenten mehr als alle Wolfsversammlungen besördert, dem blinden Wehelu persönlich erbitterter Heere gesteuert, und der Kriegsart, die sie hervorbrachte, auch selbst Schrausen gesest hat. Sie und andre chemische Erssindungen, vor allen des morderischen Branntweins.

der durch die Araber, als Arznel, nach Europa kam und sich, als Gift, nachher auf die weite Erde verbreitet hat, machen in der Geschichte unsers Geschlechts Epochen.

Eben fo das Papier aus Lumpen bereitet, und die Borfpiele der Buchdruckerei in Spielfarten und andern Abdruden unbeweglicher Charaftere. Bu jenem gaben mahrfcheinlich bie Araber mit dem Baumwollen- und Seidenpapier, das fie aus Affen brachten, Anlaß; die lettgenannte Runft ging in langfamen Schritten von einem Berfuche jum andern fort, bis aus Solaschnitten bie Ru= pferftecher= und Buchdruckerfunft mit ber größeften Wirkung fur unfern gangen Welttheil murben. Die Rechnungeziffern der Araber, die mufikali= Schen Noten, die Guido von Arezzo erfand, die Uhren, die gleichfalls aus Affen famen, die Del= mablerei, eine alte beutsche Erfindung, und mas fonft hie und ba an nublichen Werfzeugen, noch vor dem Anbruch der Wissenschaften, ansgedacht, ober angenommen und nachgeahmt worden, ward im großen Treibhause des europäischen Kunftfleißes fast immer ein Santentorn neuer Dinge und Begeben= beiten fur die Bufunft.

#### VI.

#### Schlußanmerkung.

Wie kam also Europa zu seiner Aultur, und zu dem Range, der ibm damit vor andern Bolkern ge= buhret? Ort, Beit, Bedursniß, die Lage der Um= stände, der Strom der Begebenheiten drängte es dahin; vor allem aber verschaffte ihm diesen Rang

ein Resultat vieler gemeinschaftlichen Be= muhungen, sein eigner Aunstsleiß.

1. Bare Europa reich, wie Indien, undurch= fcnitten, wie bie Cataret, beiß, wie Afrita, abge= trennt, wie Amerita, gemefen; es mare, mas in ihm geworden ift, nicht entstanden. Jest half ihm auch in ber tiefften Barbarei feine Beltlage wieder jum Licht; am meiften aber nubten ihm feine Strome und Meere. Rehmet ben Onleper, den Don und die Duna, bas fcmarge, mittellandifche, adria= tifche und atlantische Meer, die Nord- und Offfee, mit ihren Ruften, Infeln und Stromen hinweg; und der große Sandelsverein, durch welchen Europa in feine beffere Thatigfelt gefest ward, ware nicht erfolgt. Jest umfaffeten die beiben großen und reiden Belttheile, Afien und Afrita, biefe ihre armere, fleinere Schwefter; fie fandten ihr Baaren und Erfindungen von den außerften Grengen der Belt, aus Gegenden ber frubeften, langften Rultur gu, und icarfren bamit ihren Sunftfleiß, ihre eigne Er= findung. Das Klima in Europa, die Refte ber alten Griechen= und Romerwelt famen dem allem gu Bulfe; mithin ift auf Ehatigfeit und Erfin= dung, auf Biffenschaften und ein gemein= schaftliches, metteiferndes Bestreben die Berrlichfeit Europa's gegrundet.

2. Der Druck ber romischen hierarchte war vielleicht ein nothwendiges Joch, eine unentbehr-liche Fessel für die roben Viller des Mittelalters; ohne sie wäre Europa wahrscheinlich ein Naub der Despoten, ein Schauplat ewiger Zwietracht, oder gar eine mogolische Wisse worden. Als Gegenge-

wicht verdienet sie also ihr Lob; als erste und fortbanernde Triebseder hatte sie Europa in einen tibetanischen Kirchenstaat verwandelt. Jeht brachten Druck und Gegendruck eine Wirfung hervor, an welche keine der beiden Parteien dachte: Bedürsnif, Noth und Gesahr trieben zwischen beiden einen dritten Stand hervor, der gleichsam das warme Blut dieses großen, wirkenden Körpers seyn muß, oder der Körper geht in Verwesung. Dieß ist der Stand der Wissenschung. Dieß ist der Chatigkeit, des wetteisernden Kunste fleißes; durch ihn ging dem Kitter= und Pfassenthum die Epoche ihrer Unentbehrlichseit nothwendig, aber nur allmälig, zu Ende.

3. Welcher Art die neue Kultur Europa's seyn konnte, ist aus dem Borhergehenden auch sichtbar. Nur eine Kultur der Menschen, wie sie waren und seyn wollten, eine Kultur durch Betriebsamkeit, Wissenschaften und Künste. Wer dieser nicht beburste, wer sie verachtete oder mißbrauchte, blieb wer er war; an eine durch Erziehung, Gesehe und Konstitution der Länder allgemein durchgreisende Bildung aller Stände und Bölker war damals noch nicht zu gedenken, und wann wird daran zu gedenken seyn? Indessen geht die Vernunft und die verstarte, gemeinschaftliche Thätigkeit der Menschen ihren unaushaltbaren Gang sort, und siehet's eben als ein gutes Zeichen an, wenn auch das Beste nicht zu früh reiset.

### Nachschrift.

Unter des Verfaffers hinterlaffenen Papieren hat fich der Plan eines funften Bandes diefes vortrefflichen Werkes gefunden. Er hatte ihn auf feiner italienifchen

Reife niebergefdrieben.

XXI. Buch: 1. Stalien: von feinem Sandel; die Republifen, ihre Saupter, Berfaffung, Folgen; von den Runften; Dante, Petrarca, Boccaj (überhaupt von Rovellen), Arioft, Taffo. Das Trauerfpiel; Romodie; Mufit; Geschichte; Philosophie. Baufunft; Mahlerei (Souten); Bilbhauerei. 2. Franfreich und Eng: land: wie die frangofifchen Konige fich nber ihre Ba: fallen erhoben. Bon ber pragmatifchen Sanction ober dem Papft. Bon dem britten Stand. Rriege mit Eng: land. Stalienische. Stehende Truppen. Englisches common law. Magna charta. Grefand. Revolution im Lehnwefen. Manufakturen. 3. Deutichland Wie es war nach bem Interregnum. Deftreichische Raifer. Ludwig ber Bayer; Rurfnrftenverein. Golbene Bulle. Bengel. Die Roncilien. Bon ber Geftalt, welche Schwaben, Bayern, Sachfen und Franken gewonnen. . Was aus' ben Wen: denlandern murbe. Bon Burgundien, Arelet, Schwei: gerland. Bon ben Sanfeeftabten und dem ichwäbischen Bunde. Friedrich und Maximilian. Wiffenschaften und Runfte : Pulver; Druckerei. 4. Rord und Dft. Da: nemart, Schweden, Polen, Ungarn. 5. Die Turfen Ginfluß ber Groberung von Ronftantinopel. 6. Gpa: nien und Portugal. Die Bereinigung Spaniens. Die Entbedungen. 7. Erwägung der Folgen des Freisbeitsgeiftes gegen Rom; bes romifchen Rechts, ber Buch: bruckerei, des Auflebens ber Alten, beiber Inbien.

XXII. Buch. Reformation. Ihr Geist und Gang in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, England, Italien. Ihre Folgen: in Deutschland von Karl V. bis auf den westphälischen Frieden; für Scandinavien, Preußen, Kurland, Polen und Ungarn; in England, von Heiurich VIII. bis zu der bill of rights; in Frankreich und Schweiz (Genf; Kalvin); in Italien Jesuiten, Socinianer, Marimen von Benedig, das Concilium zu Trident: allgemeine Betrachtungen.

XXIII. Buch. 1. Neuer Geift höherer Wiffene schaften, in Statien, Frankreich -; Ausbildung der icho: nen Wiffenschaften. 2. Bolkerrecht und Gleichgewicht; Geift bes Fleißes und Handels; von Geld, Luxus und Auflagen; von der Geschgebung; allgemeine Betrach:

tungen.

XXIV. Buch. Ruftand; Oft: und Weftindien; Afrifa; Syften Europens; Berhattniffe biefes Wetttheils

ju ben übrigen.

XXV. Buch. Die humanität in Ansehung Einzelner; in Berhältniß zu der Religion; in Ruchicht der Staatsversaffungen, des handels, der Kunfte, der Biffenschaften. Das Eigenthum des menschlichen Geisstes. Gein Wirken überall, auf alles. Aussichten.

Bis hieher. Das waren die Momente, die er be: achten, die Gegenstände, worüber er feinen Geift aus; gießen wollte. Welches Gebäude, wenn fo vollendet! Ift jemand, den Faden aufzufaffen, wo er der fterben:

den Sand entfiel?

# Juhalt.

|      | Sechzehntes                 | Bud    | <b>).</b> |      |         |     |      |
|------|-----------------------------|--------|-----------|------|---------|-----|------|
|      | ي با دوي ا                  | 1      | •         | -    |         | 9   | eite |
| I.   | Batten, Galen, und Anmren   | ı.     | •         | •    |         |     | 7    |
| II.  | Finnen, Letten und Preugen  | ١.     |           |      | • -     |     | 18   |
| III. | Deutsche Bolfer             | •      | •         | . =  |         |     | 22   |
| IV.  | Glavische Böifer            | •      |           |      |         |     | 31   |
| V:   | Fremde Bölfer in Guropa.    | 1.1    | ٠.        |      |         |     | 35   |
| VI.  | Mllgemeine. Betrachtungen u | ind F  | olger     | ١.   |         |     | 41   |
|      | Siebenzehnter               | 3 Bu   | d, -      |      |         |     |      |
| I.   | Urfprung des Chriftenthums, | famr   | nt de     | n (S | rund    | ) 5 |      |
|      | fasen, die in ibm lagen.    |        |           |      | 17 6 93 |     | 49   |
| ii.  | Fortpflangung bes Chriftent | 6um8   | in        | ben  | Moi     |     |      |
|      | genländern                  |        |           |      |         |     | 65   |
| III. | Fortgang bes Chriftenthum   | in t   | en a      | riec | ische   | n   | •    |
|      | Ländern                     | •      |           |      |         |     | 81   |
| īV.  | Fortgang bes Chriftenthums  | in b   | en la     | tein | ische   | n   | 4    |
|      | Provinzen                   | -      |           | . "  |         |     | 97   |
|      |                             | · ·    | <u>,</u>  |      |         | .•  | ,,   |
|      | Aditzehntes                 |        | •         |      |         |     | 7    |
| I.   | Reiche ber Westgothen, S    | veven  | , 211     | anen | HII     | d   |      |
|      | Wandalen                    | •      | •         | •    | • '     | •   | 112  |
| II.  | Reiche der Oftgothen und Lo | ngobi  | irden     | , ا  | •       | •   | 123  |
| III. | Reiche der Alemannen, Bur   | gunde  | er un     | d Fr | ante    | n.  | 135  |
| IV.  | Reiche der Sachsen, Mormai  | nner r | ind E     | )äne | n.      | •   | 148  |
|      | Rordische Reiche und Deutsc |        |           |      | •       | ٠   | 161  |
| VI.  | Allgemeine Betrachtung über | die &  | inri      | htun | ig de   | r   |      |
|      | beutiden Reiche in Gurov    | a      | 1         |      |         |     | 170  |

## Neunzehntes Buch.

|                                  | t.   |       |     |   | ( | Seite |
|----------------------------------|------|-------|-----|---|---|-------|
| I. Römische hierardie            | •    | •-    | •   | • |   | 181   |
| II. Wirkung der hierarchie auf   | Eur  | opa.  |     |   |   | 194   |
| III. Beltliche Schirmvogteien be | r Ki | rche. |     |   | ٠ | 204   |
| IV. Reiche ber Araber            |      |       |     |   |   | 215   |
| V. Birfung ber arabifchen Reich  | e.   | •     |     |   | ٠ | 229   |
| VI. Allgemeine Betrachtung.      |      |       |     |   | • | 241   |
| 3manzigstes                      | Bu   | ф.    |     |   |   |       |
| 1. Sandelsgeift in Guropa.       |      |       |     |   |   | 246   |
| II. Rittergeift in Guropa        |      | •     |     |   |   | 256   |
| III. Rreuginge und ihre Folgen,  |      |       | •   | • |   | 268   |
| IV. Rultur ber Bernunft in Gut   | ropa | •     |     |   |   | 283   |
| V. Unftalten und Entdedungen     | in ( | Euro  | oa. |   |   | 295   |
| VI. Schlufanmerfung              |      |       |     |   |   | 302   |
| Nachschrift                      |      | •     |     | • |   | 305   |

Johann Gottfried von Herder's

såmmtliche Werke.

Bur Philosophie und Geschichte.

Achter Theil.

<sup>•</sup> Stuttgart und Tübingen, in der 3. G. Cotta'iden Buchhandlung.

1828.

and a state of the

,

### Johann Gottfried von Herder's

Postscenien.

z u r

## Geschichte der Menschheit.

Herausgegeben

durch

Johann von Muller.

Stuttgart'und Eubingen,
in ter 3. 6. Cetta'schen Buch handlung.
1828.

rio mozili Pj

THE THE SECTION AND THE PARTY OF THE PARTY O

.

# Borrede des Herausgehers.

or the state of th

in der eine General eine Berender und ber feine der Schaffen der General Mar feine Berender von der Schaffen der General Gener

Der Strom vieler Jahrhunderte, die Menge ber Stamme unferes Gefdlechtes find vorüber= gegangen: was fehrten fee! Das alles feine Beit, fein Schicfal, feine Nemefis; daß nichts Bollen= bung, nichts eine unerschutterliche Dauer hat; auf daß der Menfch bie Beichen ber Beit fennen lerne, und nach benfelben ben Bau feines Schichfals treibe, nie verfinte im Unglad, im Glud ben Hebermuth fcheue, und nie folaftrunten vom Bauber ber Gegenwart vergeffe , bag eine Butunft ift. Bas miffen, wie traumen wir über biefe? - Bas abnten bie Bater vom Lande ber Geelen, ihren Banberungen, ihrem Bieberfommen! Der Ausgang bes großen Schauspieles selbst, wird er fort= fchrittmeife aufwarte laufen bie ber Beltichau=

plat dem Geifte zu eng wird, oder von goldenen, filbernen, ehernen, eifernen Beiten ichmablich binab in Moder und Schlamm, ber Erhaltung unwerth? Diefe Fragen, diefe Ahnungen werden in dem porliegenden Buche von einem weisen Schaper ber menschlichen Dinge mit bem fanften Schimmer beleuchtet, welcher aus dem unzuganglichen Dunkel bisweilen eine reine Seele bescheint, und Erwar= tungen in ihr weckt. Der Mensch biefer Welt walzt bergan feinen Stein, und fullt bas durchlocherte Fag, umarmt ftatt einer Gottinn die Wolfe, und unersättliche Wißgier nagt wie ein Geler fein Innersted: wer wollte nicht gern den Orpheus horen, deffen goldene Leier von holden Geheimniffen befferer Bufunft, wenn auch nicht gang verständlich, erklingt! Der gottliche Con fallt auf das, der Unsterblichkeit murdige Berg. Der beste Beweis unserer ewigen Dauer ift individuell, in une; bas ewige Leben, so wie Gott, fühlt sich; so wenig hand oder Fuß erwiesen werden, so wenig jenes, von sich felbst in uns Beugende. Aber wie der Jungling, dem eine Reife in die Schweiz oder Italien vorsteht, von den Ländern wohl gern oft reden

hort, so mag man einen Mann von großem, weit=
fehenden Blick, wie Herder, über dieselbe Welt
unter anderer Sonne auch nicht ungern um seine
Melnung vernehmen. Sein Geist hob sich bei sol=
chen Gedanken; wie, da er in seiner letten Stunde
mit gleichsam schon verklartem Blicke in's Land
der Seelen hinübersah!

um den Band an Größe den andern gleich zu machen, ist eine der schönsten Schriften des Versfassers, über den wechselsweisen Einstuß der Wissenschaften und Regierungen, beigefügt worden\*). Sie ist älter als die merkwürdigen Ersahrungen der neuesten Zeit von den gleich betrübten Folgen des Mißbranchs und der Abwesenheit aller Auftlärung. Diese haben ihren Hauptinhalt bestätiget. In allen Geschäften und Wissenschaften ist wahre Aufklärung nichts anders als richtige Bestimmung des Verhältnisses der Dinge. Falscher Wahn und Sedankenlosigkeit sind ihr beide gleich zuwider. Keine auf Ordnung und Kraft gegrün-

<sup>\*)</sup> In diefer neuen Ausgabe mufte diefer Unhang hier weggelaffen, und wird bem zweiten Bande ber Briefe jur Beforderung der humanität beigefügt werden.

dete, auf Dauer und Ruhm berechnete Regierung darf sie fürchten; ihren Mißbrauch nur die ungeschicken Regierungen, welche nicht Schritt mit ihr halten, oder die forglosen, die von so einer Nebenssche gar keine Kenntniß nehmen wollen.

Berlin, den 9. Dec. 1806.

Johann von Muller.

## Das eigene Schicksal.

Aus bem britten Stuck bes ersten Sahrgangs ber Horen, 1795.

Man bort fo oft die Borte: "ber Mensch hat doch ein eigenes Schickfal" "sein Schickfal ver= folgt ihn; es hat ihn ereilet" ober: "bas ift nun einmal mein Schickfal; ich muß mich brein erge= ben;" man hort fogar biefen Ausbruck von Fam i= lien, Ronigreiden, von Stanben und Be= ichaften branchen, bag es wohl der Muhe werth scheint, ju untersuchen, was biefe Worte, an benen Eroft und Schreden, Furcht und Beruhigung, bie fühnsten Unternehmungen, ober die ftarre Berzwei= felung haftet, bedeuten. Dieberum find bie Quebrude: "jedermann baue fein Schicfal; man fen der Wertmeifter feines Gluds;" ober ,un= fer Schläfal hange von Dem und Jenem, es fep Mensch ober Umftand, ab", daß auch biefe, oft im gegenseitigen Sinne gebrauchten Borte ber Unter= fuchung nicht unwerth scheinen. Aleberhaupt find Redarten im Munde bes Bolks, fie mogen Grrthu= mer ober Wahrheit enthalten, nie unbeträchtlich. Und diefe find fast allen Nationen gemein; auch die

fultivirtesten Bolfer des Alterthums sprachen vom eigenen Schicksal, von einer doppelten Fortuna, einem glucks oder unglückbringenden Genius und Damon, einer Moira; und wer auf die Zauberkraft gemerkt hat, die dergleichen Worte in den größesten Verlegenheiten, in den entscheidendssten Augenblicken des Lebens oft zur Bildung und Mißbildung eines ganzen Charakters haben, dem wird die Frage:,, was ist denn das eigene Schicks

fal?" gewiß nicht unwichtlg fceinen.

Jeber Menschhat fein eigenes Schidsal, weil jeder Mensch feine Art zu fenn und gu handeln hat. In diesem Verstaude namlich bedeutet Schidfal die naturliche Folge unferer Sandlungen, unferer Urt gu benfen, ju feben, ju wirfen. Es ift gleich= fam unfer Mbbild, ber Schatte, ber unfere geiftige und moralische Eristenz begleitet. Das es einen folden Bufammeuhang ber Dinge, mithin auch allgemeine, beständige, mit uns fortgebende Resultate unferer Sandlungen und Be= Saufen gebe, fann niemand laugnen: benn, wie die alte Philosophie sagte, keine Wirkung ift ohne Urfache, feine Urfache ohne Wirkung. Die wir gegen andere handeln, fo handeln andere gegen uns; ja sie werden von uns gezwungen, alfo zu handeln. Ber ben Con in Dur angibt, bem wird, fruber ober fpater, in Dur geantwortet; es fordert dieß ber naturliche Unklang, ich mochte fagen, ber Biederhall unserer Gedanken und Sandlungsweise. Lag es g. B. fepn, bag eine Beitlang ber Starfe gegen Somadere übermuthig feine Rrafte gebrauche;

biefe nehmen ab, und die Birfung, ber Con fet nes Berfahrens in feinem und anderer Gemuth ift geblieben. Er findet einen Starteren, ber mit ihm gleichmäßig verfährt, ober ihm fiebenfach vergilt; ihn findet fein Schicfal. Lag es fenn, bag ber Sutherzige lange unterbrudt werbe; mit ber Beit werden fich andere Gutherzige ju ihm fammeln, und ihre Rrafte mit ben feinigen vereinen. if Er wird gerettet: benn auch feine Gutmuthigfeit fand im Buche ber Beit angeschrieben, und war nichts weniger, ale verloren. Go bei allen Gemuthe=Charafteren, Tugenden und Laftern. Fleiß und Tragheit, Rlugheit und Thorheit, Stolf und Rieberträchtigfeit, Die oft ein und biefelbe Geele befigen und wechselnd theilen, Menschenhaß und Menschengefälligfeit, Gelbstsucht und Liebe, alle haben und finden ihr Schickfal - fruher ober fpa= ter, nad ber Starte ihrer Rraft von innen, ober nach Umftanden von außen; bie Remefistift ba, fie ericheint, fie ereilet.

Daß diese auf tausend Erfahrungen gestüßte Wahrheit bezweiselt, daß sie irgend noch als Problem angesehen werden darf, zeugt nicht von der Blödheit unseres Verstandes, sondern von unserer blöderen Ausmerksamkeit in moralischen und menschelichen, als in andern physischen Dingen. Alle wissen wir, daß die Echo uns nur den Schall unserer Worte zurücksibt, daß, wie wir fragen, sie uns antworte. Niemand zweiselt daran, daß in eben dem Wintel, in welchem der Ball, die Rugel, das Hasgelsen, der Lichtstrahl anpralleten, sie auch abprallen; die Bewegungen der Kräfte im Stoß, im Druck,

im Reiben u. f. find von der Mathematic nach ihrem innern Gehalt, nach Beit, nach Medien, nach Form und Inhalt der Gegenstande unter allgemeine Ge= fete gebracht und berechnet. Wie? und in ber gei= ftigen, ber moralischen Welt, im Reiche ber feinften, der wirkfamften, der schnellesten Rrafte-follte es detgleichen Naturgefege nicht, und überhaupt feinen Bufammenhang geben? Eben hier herricht ber feinste von allen; und ich glaube dem ersten Lehrer der driftlichen Religion aus Ginficht und Erfahrung, daß, wie wir geben, uns gegeben werde, daß, wie wir richten, auch wir unfer Urtheil empfangen; daß das fleinfte und großefte Gute und Bofe, feiner Urt und Naturnach, vergolten werde in diefer und jener Welt .- Dem eigenen Schicfal ent= gehet niemand; oder die Rette der Matur mußte brechen; das Licht mußte nicht mehr leuchten, die Flamme nicht mehr warmen, ber Schall nicht tonen; vorausgesett, daß menschliche Organe diefer Empfindungen fabig find, und daß man alles im großen, unermeglichen Busammenhange betrachtet. Ich bin fest überzeugt, daß, je mehr unfere Aufmerksamteit auf Dinge dieser Art gewandt, und unser reiner Sinn fur ben Bufammenhang ber geiftigen und moralischen Welt, an beren Dasenn jest mancher zweifelt, gefcarft murbe, und ein neues Licht hieruber aufgeben mußte.

Ehe uns dieses als Wissenschaft aufgeht, lasset uns in unserem Busen unfer eigenes Schickfal als einen Apollo befragen. An welchem Unfall war nicht unfer Unbenehmen, an welchem Unglud nicht

unfere Thorheit fould? Bir faeten frube, mas wir frater erndten, und erndten werden. Auch fehlte und zu biefem Verhaltniß niemals in unferm Ser= gen ber Erponent, ber Beifer. Gebe (fagt mein Blatt), geliebter Lefer, auf einem Gpazier= gange etwa, wenn bu das Laub sprossen, die Bluthe treiben, die Baume Frucht tragen, die Blatter fallen, ober bas gefaete Rorn unter dem Schnee be= graben fiehft, gebe die vornehmften Auftritte beines Lebens durch, so rasch ober so langsam, als du die Schritte gableft. Bon der Art an, wie du in der Rindheit beine Barterinn ober beine Eltern, beine Freunde und Gesellen, deine Lehrer und die Geliebte beiner Jugend behandelt, wie bu nachher jede beiner Situationen, vollendet und unvollendet, migvergnugt ober befriedigt, beleidigend ober beleidigt verlaffen haft, wie du jeden Augenblick nukteft, oder forglos porbeistreichen ließest, Menschen belogst ober groß= muthig; edel, unschuldig, liebevoll warest: so, wird bir bein Berg fagen, ward und wird bir bein Schickfal. Bieles, wird es dir fagen, 'ift noch ungebußt: vieles reift noch zur Erndte. So schamroth bu jenem und biefem vor's Auge treten mußteft: fo gewiß ift bieß innere Auge in dir, und feine Treulosigfeit, feine Unachtsamkeit ift in die Lufte verflogen. Den Ego, der fie beging, tragft bu mit dir; bas Buch ber-Beiten ift in beinem Bergen; beinem Bewußt= fenn kommen, oft an febr unrechtem Ort und uner= wartet, alte Schulden gurud; jeder falfche Bechfel, ber andere frankte und murbe gemacht, kommt dir jur Rechnung. Die Beit ift ein ftrenger Buchhalter, ein wahres Continuum der Dinge, das nichts

ütersieht, das nie belüget. Frage dein Herz, und es wird dir fagen, was gebüßt sen, oder was noch gebüßt werden muffe: denn dein Schickfal ist der Nachklang, das Resultat deines Cha-rafters.

Das Schickfal scheint infonsequent mit und zu handeln, weil wir felbst in= fonsequent sind. Es ist machtig groß,

weil wir felbft fehr flein find.

Gewöhnlich legt man bem Schläfal Inkonsesquenzen bei und nennet diese Jufall. Es gibt Jusalle in der Welt, und deren sind unendlich viele; um so mehrere treffen und, se mehr und alles Jusall ist, d. i. je weniger wir konsequent handeln. Da wird und zuleht alles Jusall. Das Wort Schläfal deutet indessen ganz etwas anders an, eine Neihe, eine un wandelbare Ordnung, nach festgestellten Grundsähen, sepen diese in unserem oder in einem höheren und dem höchsten Semuthe. Es wäre sehr anmaßend zu denken, daß im ungeheuern Inbegriff aller Dinge nirgend eine Konsequenz sey, als die das schwache menschliche Semuth bineindichtet.

Gerade umgefehrt sehen wir die ungeheuerste Konsequenz im Reich der Natur, und finden den Samen der Inkonsequenz allein in und; und finden zu eben der Zeit, daß diese Inkonsequenz, als ein Attentat gegen die zusammenhängende Natur, und mächtig strase. Kein Verbrechen solcher Art findet Verzeihung; weder durch Reue kann es gebüßt, noch durch Thränen versprochener Aenderung weggeheuchelt werden. Und so lange die Menschen nicht die

thorichte Vermessenheit aufgeben, "sie konnen bem Gange der Natur Trop bieten, und, als überirdische Wesen, die Gesehe berfelben andern," so lange ver=

folgt und ereilt sie billig ihr Schickfal.

Nicht ber Mensch, feine Rlaffe von Menfchen, hat die Gefete ber Natur gestellt; unter ihnen ift er da, und Er muß ihnen gemäß leben. Rlein= heit bes Geiftes also ift ein Attentat gegen bie Majestat ber Natur, und muß als solche ihr Schidfal finden. : Dom frechen Stolze gezeugt, von lufterner Eragheit empfangen, von sinnlofer Gewohnheit gefäugt und von Schmeichelet erzogen, was fann sie anders feyn und geben, als was ffe ift?. Bernunft= und gefetlos tonnte fie bie Ord= nung ber Dinge andern? Groß, fo lange bas Unbre um fie her flein ift; ftart, fo lange man feine andere Starfe fennet, fann fie leicht in bie narfotische Heber= zeugung gerathen, bag außer ihr nichts groß und ftart fen; anbern sich bie Umftanbe, erwachen an= bere Rrafte, so ereilt die fleine Schwachheit ihr Schidfal.

Gleicherweise straubt sich die Natur des Gcsammten gegen den Egoismus: denn was ist ein Mensch, wenn er auch der weiseste, der stärkste, der kuhnste wäre, gegen den Indegriff der Dinge um ihn her, und gegen die Folgen der Zeiten nach ihm? Welcher Mensch sindet nicht seines gleichen? welches Talent erlebt nicht die Zeit, daß man seiner genug habe? welche selbsissüchtige Macht muß nicht der Allmacht weichen, die um sie her ist? Sehet hier den vergrünten Baum, die veraltete hohle Weide, dort den eingestürzten Berg, hier die abgemähete Flur, dort den zerfallenen Thurm, hier die verftummte Nachtigall und Lerche; alle sind, wozu sie die Natur, ihr Schickfal geordnet. Keine Nachtigall schlägt im Winter, und kein Palmbaum hat eine Cypresse zu seyn begehret.

Sier alfo liegt bas fogenannte eigene Schickfal der Verfassungen, Stande und Retde. Sofern fie ein medanisches Geruft find, wer mag der Natur ber Dinge widerstreben, daß jedes nicht einmal als bas, was es ift, erscheine? Die alte Treppe zerfallt; die alte Latte wird unbrauch= bar; dies Dach schüßet nicht mehr; jener Stubl ift morfc und murbe; was hat fie in folden Stand ge= fest, ale die Beit und die nachläffigfeit der Bande, die jenes Dach nicht befferten, diefen Stuhl nicht erneuten, die thaten, als ob das Schicksal ihnen bienen follte, und sie burchaus nicht bem Schickfal dienten? Sie also waren inkonsequent gegen die kon= fequente Reibe ber Dinge, gegen bie gusammenhan= gende Kette von Wirfungen und Folgen. Gollen wir nun wanschen, daß Luft und Zeit gegen alles, nur nicht gegen diefe arme hohle Weibe, gegen diefe Treppe, ge= gen diesen morschen Stuhl, sich als Luft und Beit erweisen? Sollen wir wunschen, daß der Argus mit taufend Augen fie nur gegen biefe Gegenftande verschließe, mithin sein ganges Geschäft bes Wachens aufgebe? Go nab uns biefe Buniche liegen, fo werden wir ihnen entsagen, wenn wir bemerken, daß der Genius der Welt der gartesten Lieblings= neigung, die gegen sein Geschäft ist, nicht schonen konne: benn bieß Geschäft ift nichts, als zu zeigen, daß jedes sen, was es ist, daß das Veraltete ver=

altet

altet sen, daß das Todte nicht mehr lebe. Benn Menschen dies nicht durch Vernunft begreifen wollen, lernen sie es durch Erfahrung.

-Man burchgebe ben Kompaß feines eigenen fleinen Schickfals; bas Meifte, bas wir ihm gur Infonfequens anrechneten (bas große Rab der Dinge ausgenommen, auf welches wir geflochten find, und bas wir nicht zu lenken vermogen), ruhrte von unferer eigenen Infoufequeng ber. Bir blieben unserm Beruf nicht treu; wir gingen aus unferm Charafter; ba verfolgte, ba ereilete uns das Schidfal, b. i. unfere Infonfequeng fließ gegen feine fonfequente Ratur an und zerfließ fich die Stirn oder bem Kag ben Boden. Wir fühlten, bag wir nicht fo bandeln follten; wir handelten alfo, und es miß= lang: ba fagen wir bann: "Jener Menfch ift mir immer ein fataler Menich gemefen; ich fühlte, baß ich mit ihm nichts zu schaffen haben follte, und widerstrebte meinem warnenden Damon." Da nen= nen wir fogar ben Ort, die Beit, die Stunde fatal, find gewohnt, den unschulbigften Dingen Schuld beigumeffen, und fie und als Dienerinnen bes Schickfals mit duftern Karben zu bezeichnen, bloß und allein, weil fie uns an unfere Inkonfequent und Schwache, an ben gebrochenen Bund mit unferem Bewußtseyn, vor dem belligen Altar unferes Sergens erinnern. Sollte man die Menge ber ungludfichen abhören, bie nach ihrem eigenen Bewußtfenn burch ihre Schuld unglicelich wurden, fo wurde fich immer bas Befenntnig wiederholen: "nur burch Schwäche, durch Ungehorfam gegen mich, durch Inkonsequenz ward ich unglücklich." — Also

Bermeide Jeber, fo viel er kann, ber Stlave einer fremden Bestimmung gu merben, und baue fein eigenes Schicfal.

Mm Loofe eines andern, ber uns nabe ift, Un= theil gu nehmen, ihm, wo wir tonnen, mit Rath gu belfen, feine Laft gu erleichtern, fein Glud gu for= bern, gebietet uns allen Menfchenliebe, oft greund= fcaft, Pflicht und Tugend. Aber und felbit, vielleicht auf Lebenslang, ju verlaffen, um einem frem= den Genius zu bienen, ibm mit Aufopferung unferer felbit blind ju folgen, bas verbietet und unfer Genius, ber, wenn wir feine Warnung nicht achten, au feiner Beit bafur bart ftrafet. Es gibt imperato: rifde Menfchen, die von der Natur bagu bestimmt su fenn glauben, die Führer anderer zu fenn, in entideibenden Augenbliden über ihr Schidfal ju gebieten und es mit-einem Bint gu lenten. Bobl, wenn fie auch herren biefes Schickfals maren, und ibre Macht fich bis in die Bruft des andern erftredte, beffen Berhangnis aus ihrer Meinung fie zu bestim= men magen. Da dieg aber nicht ift, fo bleibet bem, der andere für fich rathen, mablen, forgen ließ, ju= lett nichts übrig, als entweber die von einem frem= den Verfrande verwickelten Kaben mit eigenem Veritande, fo gut er fann, aufzulofen, ober bem Bagen bes andern, ber über fein Schicfal gebot, bemuthig zu folgen. Will er großmuthig ein Auge auf bich werfen, und mit den Bugeln, in denen du daber= foleicift, feine Sand bemuben, fo ift's Gnade; mo nict, fo foreibe bir's felbit gu, wenn bu bafur ge= actet wirft, wofur bu bich felbft achteteft, ba bu dich als eine unbedeutende Zahl ber hoben Nummer

beigefellteft. Verfohne deinen Genius, fo viel du fannst, und mache dich felbst geltend.

Es gibt Berbindungen in der Belt, ba bas Schickfal eines Menschen burch Raturgefese an bas Schidfal bes andern gefnupft ift. So folgt bas Beib bem Schickfal bes Mannes, und es ift jeder= zeit etwas gefährlich, wenn Er dem Schickfal bes Weibes folget. Go find Unmundige an den Rath und Billen, an den Stand und die Beihulfe ihrer Eltern und Vormunder gefnupft; bald aber lehrt der Bogel feine Jungen fliegen, und wenn fie ben Flug erlernt haben, treibet der Adler fie felbft aus dem Refte. Durch Bande der Liebe und des Butrauens find Freunde verknupft; es schlägt in ihnen Ein Berg; ihre gemeinschaftliche Geele forgt fur einander. Beiten ber Gefahr, Unternehmungen voll Muth und großer Gefinnung erheben, ftarten, verknupfen die Seelen, jeder vergift fein 3ch, und wohnt in der Bruft des andern oder vielmehr am gemeinschaftlichen Ziele. Lebens-Berhaltniffe einer langen Bekanntschaft, die füße Gewohnheit einer bauernden Vertraulichfeit und Freundschaft, bringen fille Gemuther febr nah und enge gufammen, baß der Eine dem Schiefal des andern wohl auch im Tode selbst folget. So munschte Horaz mit seinem Macenas zugleich zu sterben; ihm ward sein Wunsch gewähret: er starb Ein Jahr nach ihm. Und fo ift's eine befannte Sache, daß alte Freunde, liebende Chegatten einander im Tode oft nachfolgen; der Eine Theil blieb vermaifet gurud, fonnte und wollte feine andere Bande fnupfen; er folgte dem

andern an der sanften Sand eines gemein= icaftlichen Schickfals.

Das Natur und Liebe thut, wird Gelbstfuct, Ehrgeig, angeborner oder gewohnter Befehlshaber= geift nie vermogen. Diefe trennen die Gemuther, statt fie zu verbinden; denn auch nach langer Taufoung fommt ber Gefesselte auf den traurigen Erfah= rungefat jurud: "Du wirft nicht geliebt, nicht ge= achtet." Und ba mangelnde Liebe und Achtung durch nichts erfest werben fann, fo lofen fich manche mubfam = jufammengehaltene Verbindungen endlich in jenen Schluß einer Vorlesung über bie Freundschaft auf: "meine Freunde, es gibt feine Freunde,"\_als die das Berg, die Matur, und eine lebenslange Er= fahrung fnupfte.

Es gab Beiten, da eine Menge Menschen mit gangem und fugem Butrauen ihr Schicfal an bas Schidfal eines großen Mannes, fogar feiner Familie, Enupfte: ihn ließ fie fur fic benten und wollen; fie vollbrachte feine Befehle, als waren diese von ihnen felbft geftellt und befraftigt. Dief Butrauen founte nicht anders auftommen und gedeihen, ale badurch, daß der große Saufe fah: "er befinde fich bei diefem Butrauen mohl: bas Glud, bie Burbe, bie Thatigfeit des großen Mannes sep wirklich sein besserer Genius, fein Schungeift." Cobald fic aber Diese Verhaltniffe anderten, ober gar verkehrten, so daß fichtbarer Beife das Glud des Rubrenden nicht eben oder immer bas Blud bes Beführten, ja jener fogar auf Rosten der Unglucklichen glucklich mar: fo mußte fich naturlich bas Band biefes hingebenden Butrauens fdmaden; jumal wenn man von Seiten ber

Ruhrer fich alle erfinnliche Muhe gab, dem Bolt eindrudlich zu machen: "bas Glud, bie Macht, ber Mille, die Burbe, die Ergenungen des Sirten feven eine feparate Defonomie und nicht bas Schickfal ber heerbe." - Seitbem murben es eitle Schmeiche= leien. wenn die Romer, bei bem Genius ihres Emperators, als bei ihrem Befammt= Be= nius, fdmuren; fie mußten alle, das ber Beift Tibering, Caligula, Claudius, Rero und ihrer Konforten bieg nicht fen. Indeffen blieben fie bei ber Familia Julia, Flavia, und ließen gulest Solbaten ben Mann mabien, an ben bas Schickfal bes Reichs gefnupft fenn follte. Wie in jedem Stande bie Beften nur bie Benigften find, fo maren es auch unter ben Imperatoren nur die Wenigsten, die ihren hohen Beruf, "Schickfalsgotter bes Reichs zu fenn," nicht nur kannten, sonbern auch ebel erfüllten. Auch-als Imperatoren waren fie Beamte, Privatperfonen, auf benen bie Laft des Reichs ruhete, an die das Schickfal der Bolfer gefnüvft mar.

Ohne die mittleren Jahrhunderte zu durchgehen, wollen wir nur Eins bemerken, dieß nämlich: daß Kultur, d. i. der wahre Geist der Aufklärung, zwar das blinde Zutrauen schwäche und das alberne gar zerstöre, dagegen aber ihrer Natur nach das gegründete Zutrauen de sto unverletlicher mache, indem sie es zur Negel der Vernunst selbst erhebet. Je mehr der leere Wahn, der an unwesentlichen Dingen hing, schwindet, desto mehr lernt man dem Wesentlichen vertrauen und sich unter ein Schässla, dessen Gesehe man erkannt hat,

fügen. Alle Verirrungen bes menschlichen Verftandes, alle grauelvollen Scenen, die von wilden ober verkappten Leidenschaften gespielt werden, aller verlarvte Betrug muß, wenn er in feiner Matur ober in Folgen erfannt wird, julest auf Grundfaße der Wahrheit fuhren; und diefe tonnen in un= ferm Kapitel feine andre fenn, als daß, fo viel mog= lich, jeder Mensch die Macht, die Geschlichkeit und Bequemlichkeit erhalte, unter Gefegen bes öffentlichen allgemeinen Bohle, fein Schicfal felbst zu leiten. Will er's einem anbern vertrafien, fo wird's ibm niemand wehren; er merke fich aber dabet eine geprufte Erfahrung, daß der, der une viel Gutes erzeigt bat, oft wiber feinen Willen und auch Bofes erzeigen tonne, fo daß gus weilen auch hier die Schalen der Wage im Berfolg ber Beiten gleich fcweben.

Das Leben des Menfchen ist auf Lebenszeiten berechnet: so auch sein Schickfal. Eine Begebenheit ift auf Momente

berechnet: fo auch ihr Schicfal.

Ueber den Zusammenhang der menschlichen Lebenkalter bedarf es teiner Dissertation; wir erkennen sie alle und sehen ihren Bau auf einander. Wer im Frühlinge nicht saet, wird im Sommer nicht erndten, im Herbst und Winter nicht genießen; er trage sein Schicksal. Wer als Greis thun will und nicht mehr zu thun vermag, was er als Jüngling mit Ehren thun durste, geräth an eine unrechte Hora; er trage sein Schicksal. Jedermann hat hieruber den Kompaß in sich, der ihm sagt: "sest ist es Zeit; jest nicht mehr Zeit. Die Stunde ist vorüber." Will er das Schickfal herausfordern, so wage er's auf seine eigene Kosten. In der Jugend darf man wagen; das Glück, sagt man, ist ein Weib; es gefällt sich an Etourderieen der Jugend. Wehe dem aber, der diese über den Punkt dis zum Alter hinaus treibet! Wehe dem, der von allen Wagnissen jüngerer Jahre, in welchen das Glück ihm beistand, nichts als einen übeln Namen und ein Bewußtseyn lauter nichtiger, versehlter Plane davon trägt! Er hat sich einen übeln Winter bereitet, und darf nicht eben mit Freude sagen: "das ist mein Schickfal,"

Von Schriftstellern und berühmten Mannern braucht man ben Ausbruck: "um diefe Beit hat er geblübet." Von berühmten und gludlichen Scho= nen fagt man ein Gleiches. Mancher blubete, wie ber Feigenbaum, fruh, ehe noch feine Blatter ba waren; die Bluthe ging bald vorüber. Mancher, wie ber Mandelbaum, fpat und bei grauen Saaren; baber er auch feine Bluthe in's Grab nimmt. Der nuchterne Mann, ber fich bie Gophrofpne gur Freundinn ermählte, weiß, wenn er bluben und nicht mehr bluben, wenn er Fruchte bringen foll. will und mag feine Jugend nicht verlängern, nicht bas Sochste feines Lebens zu einem noch höheren treiben; fondern bereitet fich, fo lange es fenn fann, au bestehen, und allgemach hinabzuschreiten. Die Gottinn Ruchternheit bewahrt ihn vor bem bofen Schickfal, fich felbft zu überleben. Er andert feine Rleider nach der Jahrezeit, und erlebt gumei= len im Berbft eine verspatete Rofe, ober nach ruhig durchlebtem Winter die erften Beilden eines neuen Fruhlings.

Traurig ift's aber, wenn eine fdlecte Berfaffung der Menfchen ben Greis wider feinen Billen jum Junglinge, ju einem Brautwerber bes Glude, der Gunft und bes Beifalls mit grauen Saaren macht, bamit er und bie Seinen nicht Sungers fterben. Sinter bem funfzigften Jahre follte mohl fein murdiger Mann mehr betteln durfen, wenn er drei= sig berselben in nublider Arbeit hingebracht bat. Meiftens hat fich in biefen dreifig Jahren bie Belt und er felbft fo verandert, bag er nicht mehr von vorn anfangen fann; fo wenig es bem Strom, ber dreißig Meilen fortfloß, jugumuthen ift, bag er gur Quelle gurudfebre. Ginen verdienten Mann im Miter feinem Schickfal gu überlaffen, ift eine Undantharfeit, von ber auch die Bilden nichts miffen, bei benen bas Alter geehrt ift, und ber Jugend mit feinem gepruften Rathe bienet.

Jebe Begebenheit endlich hat ihre Momente des Daseyns; vom Kleinsten fangt sie an, steigt langsam oder schnell zu einem Höchsten, von welchem sie wieder zum Minimum sinket. Wer diese Begebenheit veranlaßt oder in sie wirkt und eingreift, oder ihr entgegen strebet, hat diese Momente ihres Schicksals zu bemerken. Mansches Feuer läst sich im Funken ersticken; wer aber, wenn die Flamme austobert, blind in sie hineingreift, verbreitet sie eher, als daß er sie dämpse. Was nicht gerettet werden kann, brenne; man sondere das Nächstgelegene von ihm ab, daß es an diesem fremeden Schicksal nicht Theil nehme. Ueble Barmhetz

zigfelt, die den umberfliegenden Funfen und Feuer= ballen Saufer und Rammern öffnet! In aller Be= schichte waren bie Belden des Schickfals, die den Gang der Begebenheiten, die fritischen Tage der Krantheit, überhaupt die Reife der Dinge. gefund zu beurtheilen wußten. In eignen Unter= nehmungen nußten fie bie Schwäche sowohl als bie Starfe der Menschen, erweckten was in Tragheit schlief, veranderten durch neue oder neugebrauchte Sulfemittel den Bang der alten Gewohnheit, brachten ihre Gegner aus der Fasfung und wandten die Ungludefalle felbst jum Glud an. Fremden Unternehmungen fetten fie fich am fraftigften badurch ent= gegen, daß fie folche entweder im Reim vernichteten ober ben Apfel reifen ließen, bis er in ihren Schoos fant. Statt neuer Tafeln des Schickfals sicherten fie fich, und ließen jede Sora ihr Werk vollenden.

Sehr unterrichtend ließen sich diese Anmerkungen mit Beispielen der Geschichte belegen, und auf große oder kleine Beränderungen der Welt anwenden; wir wollen indeß lieber, den vorigen Grundsähen gemäß, noch einige Schicksalbworte durchgehen, deren

Migbrauch viel Bofes ftiftet.

Man spricht z. B. von gludlichen oder ungludlichen Menschen; "jene durfen sich alles erlauben und es gelingt; diese verfolgt auch bei den besten Unternehmungen ein Unhold, ihr ungludliches Schickal."

Der itrsprung dieser Benennungen fallt in die Augen. Es gibt, wie man fagt, glucklichgeborone Menschen, benen alles gerath, benen alles wohl ansteht. Ihr Anblick gewinnt die Herzen, ihr Betragen schafft ihnen Freunde, ihre Zuthätigkeit zu Menschen bringt Menschen auf ihre Seite, ihre Behendigkeit, ihre Klugheit lästet sie nicht leicht einen Mißgriff thun, dieß Gluck slößt ihnen Zutrauen zu schnen Autrauen zu ihnen ein, es macht ihnen Muth — nur daß dieser Muth kein Uebermuth werde! — Auch sie haben einen höchsten Punkt, den sie nicht überschreiten dürsen; sonst sagt das alte Sprichwort: "die hohen Steiger sallen gern; die guten Schwimmer ertrinken gern." Julius Casar, der diese Zuversicht zu sich in hoshem Maß und doch nicht im Uebermaß hatte, der mit so vieler Bürde sprach: "fürchte dich nicht, du fährst den Casar", und sich auch in den lesten Tagen, da er schon mißtrauisch zu werden ansing, dennoch der Republik unentbehrlich und sicher glaubte, irrte sich an seinem Glück; er ward ermordet.

Der Gedanke, daß uns das Ungluck verfolge, ist ein boser Damon; er macht trubsinnig, scheu, verzagt, mißtrauend, unzufrieden mit sich und andern, endlich kuhn, verzweifelnd; er wird also seiner Natur nach unseres Unglücks Vater und Stifter. Frühe muß man diesen bosen Geist vertreiben, und einem jungen Mann nicht durch Worte, sondern durch wohlbestandene Proben zeigen, daß er Glück habe. Ein Freund thut hier oft mehr, als ein Lehrer; Pylades und Minerva heilten den jungen Drestes. In späteren Jahren kommt es bei diesem Gedanken darauf an, daß man sich frage: "weshaib man unglücklich seyn müsse." It's, weil alte Schulden auf uns liegen, so büße man diese und zahle sie ab; so

lange leibe man in der Stille. Oder weil man in sich eine ungesellige, widrige Denkart bemerkt; wöhlan! so werde ein Arzt deiner selbst; in dir ist das Uebel, und die Vorsehung wird (glaube es) auf tausend dir sest unbekannte Weisen deinen Bemühungen beistehn. Oder meinst du, du senst für andre ein Unglück bringendes Wesen; forsche auch diesem schwarzen Gedanken nach, wöher er komme? Versuche es, und widerlege ihn durch die That. Deine Proben werden glücklich senn, Herzen werden dir entgegen kommen; du wirst überzeugt werden, daß du zum Glück da senn könne st, weil du zu ihm da senn sollsst. Die Natur und dein Herz werden ja nichts Unmögliches als Pslicht von dir fordern.

Wenn's unglücktingende Menschen gibt, so sind es nicht diese trubsinnigen, sondern jene keden, stolzen, frechen Menschen, die sich dazu berusen glauben, alles zu ordnen, ihr Bildnif jedermann aufzuprägen. Verstanden und misverstanden machen diese viele Verwirrung; sie rücken die Stuble von ihrem Ort, rücken Menschen aus ihrem Gedankenkreise, prägen diesen ihre Grundsahe ein, nach denen jene doch nicht handeln können, und verwüsten damtt menschliche Gemuther. Gut, daß diese Damonen, sie mögen offenbar oder verstohlen handeln, selten erscheinen; wenige von ihnen können auf Generationen Unglückt verbreiten. Gegen sie aber sollten sich alle gesetzten Gemüther vereint wapnen.

Man foricht oft von unglücklichen Familien; und warum follte es deren nicht geben? Erben sich nicht falsche Grundsähe und Gedankenverwir= rungen, bose Anlagen und Leidenschaften wie Seuchen und Gebrechen fort? und werden sie nicht oft durch Erziehung genähret? Die Geschichte zeigt und Eremvel derselben und gibt und zugleich guten Rath an die Hand. Kannst du, so heile das Familien=Uebel; und es wird eine gesunde Sprosse hervorblühen, die den Unglücksnamen hinwegnimmt, die vom bosen Damon das Haus reinigt. Kannst du es nicht, so knübse, wenn der scheue Genius dich warnt, dein Schickal nicht an das Schickal des dir gefährlich scheinenden Hauses. Oft, singet Horaz,

— traf den Unschuldigen Zusammt dem Schuld'gen Juriters Rächerstraht. Mit hinkendem, doch sicherm Tritte Folgt dem Verbrecher die ernste Strafe.

Wenn es aber unglückliche Familien gibt, warm sollte es nicht auch glückliche geben? Es gibt deren, die Wahrheit, Verdienst und Geschichte ausgezeichnet haben; ihnen sich zugesellen, gibt Aufmunterung, Trost und Muth. Die Laren und Penaten, die Genien der Geschlechter sind heilige Götter; natürlich aber nur in dem Heiligethume, das ihrer werth ist.

Sonst ist's überhaupt keine menschenfeindliche Regel der Klugheit, sich vor denen zu hüten, die (wie man fagt) das Schlafal ausgezeichnet hat. Wie man nicht gern und aufs Gerathewohl einen Dienstboten annimmt, der von seinen vorigen Herren mit ober ohne Grund weggeiagt worden, wie man dem nicht eben am liebsten sein Geschäft anvertrauet, der wegen mißrathener Geschäfte berühmt

ift, noch ben ju feinem Rathgeber ermablen wird, bem bisher alle feine Plane verungluckten; fo wird man immer auch bebutfam fevn muffen, einem no= torifd = Ungludlichen ein Geschäft zu über= laffen, bei bem es auf Glud anfommt; und welchem Geschäft tame es, im rechten Ginne bes Borts, barauf nicht an? Ber burgt dir bafur, daß er an feinem Unglude gang unschuldig war? wer ift bir, bei feinem beften Billen, fur bein Gefcaft Burge? Der willft bu die Drobe machen, bas Glud zu belehren, bag es gegen ihn unrecht gehabt habe? - Was bangt weniger mit und gusammen, als unfer name? und boch zeigt bie Geschichte, bağ es Kalle gibt, wo man wohl thut, fogar un= gludlich = geglaubten Damen auszuweichen. Bie oft hangt ber Menschen Bahn an einem Bortfcall! und wie vieles bangt nicht, bei Glud und Unglud, am Wahn der Menfchen!

Im schönsten Sinne des Worts ist mein eigenes Schickal, das ich mir selbst durch Arbeitsamkeit, Mäßigung, Genügsamkeit, Verstand und Tugend erwerbe. "Wozu Jemand Lust und Liebe hat, das bekommt er sein Lebenstang genug," sagt das schöne deutsche Sprückwort; es kommt also nur darauf an, daß man zum Mechten und Besten Lieb und Lust habe, und es mit unablässigem Fleiß treibe: Früher oder später kommt man gewiß zum Ziele. Was einem Gott beschert, nimmt ihm St. Peter nicht; item: Gott begegnet manchem, wer ihn nur grüßen könnt — eine Reihe derzgleichen sinnbildliche Redarten in unserer alten

Sprache sind von der tressendsten Wahrheit. Das Nicht zu viel! Maß ist zu allen Dingen gut! rathen sie uns treuherzig an, und vom falschen Zutrauen, vom Umherlausen, von der Allthuerei treuherzig ab. Das "vierzehn Handwert, fünfzehn Unglück" ist ein goldenes Wort; desgleichen: "du hast viel zu schaffen und wenig auszurichten." "Werauf Gnad dient, den lohnt man mit Barmherzigkeit." "Wer's kann, dem kommt es. Necht sindet sich" u. f. Sen, werdu senn sollst, und thue das Deine; so wird dich das Glück, dein gutes Schicksal ungesucht sinden; die schäffte Wage deines, keines fremden Schicksals ist in dir.

Jest sollte ich noch vom eignen Schlafgel ganger Nationen reden, von dem in der Geschichte vortreffliche Sibyllenblatter enthalten sind;

einer andern Sora tonnen fie werden.

## Das

## Geheimniß der Geschichte.

Es ist eine alte Bemerkung, daß der Nater der griechischen Geschichte, Herodot, nicht nur den Gang derselben nach homer geordnet, sondern daß auch der im ganzen Merk herrschende Gedante, die Seele desselben, episch sep. Daß sie nicht anders als also seyn konnte, und was dieß Wort für die Geschichte in sich schließe, ist iest das Thema unserer Betrachtung.

Erstlich: Was wir in ber Geschichte begegnen, wuchs aus kleinen, unbemerkten, fast unmerklichen Anfangen heran; wer saete diese Keime? wer führte ihnen gebeihende Bitterung zu, und zog aus ihnen Bluthen und Früchte? indeß andere, wie durch die Macht eines bosen Schicksals, untergingen, oder

mubfam emportamen.

Zweitens: Was hiebet vom Willen des Menschen abhangt, ist gegen das unsichtbare Machtige, das ihn freundlich oder feindlich umgibt, so wenig und so schwach. Der Augenblick übereilt ihn. Wie aus einem Hinterhalt brechen unvorgese= hen:, unabwendbare\_,,Schickungen" hervor; wiemag er bestehen? wie konnte er sich zegen sie ruften?

Drittens: Und da das Schwerste und Höchte zu erst fällt, da, wenn alles Irdische gebrechlich ist, unser Auge sich zu prächtigen Nuinen zuerst wendet und an ihnen am längsten haftet; da endlich der "Kampf mit dem Schickfal" (gleichsam mit unsichtbar-widerstrebenden Geisteru) im Zeitlauf großer, starker, glücklicher Menschen das ist, was die theiluehmende Betrachtung am meisten anzieht: wie anders, als daß in der Geschichte menschlicher Dinge dieß uns am meisten beschäftigt.

Sest man viertens bei einem Griechen bingu, bag ber Reichthum und die Macht der Barbaren, verglichen mit der Beschranktheit und dem Gefühl ber Griechen nothwendig ihr Auge auf eine Gottheit begierig maden mußte, die biefer Barbaren Macht beugte, ihren liebermuth sturzte: so ward mit ober ohne Namen eine "Nemesis=Adraftea" die Schutgottinn der griechischen und aller Men= fchen = Gefchichte, ihr wefentlich, von ihr unab= trennlich. Moge sie, wie es dem Gange der Rul= tur gemäß ift, von roben Menschen zuerst rob, d. i. schadenfroh; neidisch = verderblich, gedacht werden; je mehr bei gezähmten Leidenschaften auch in Ueber= ficht der Geschichte besonnene Klugheit und lleber= legung muchfen, besto heller trat jene Remefis auf ihrem Siegeswagen hervor, die wir als die ge= rechtefte, lang = nachfehende, fcnell = er= eilende Lenferinn aller menschlichen Schid= Schickfale verehren. Nirgend feiert sie ihren Triumph still-prachtiger als in der Geschichte. Igne sie zu nennen, weihet sich ihr der Geschichtforscher; der Aufseherinn Wagen schwebt über ihm, ihr Schritt nahet seinem Ohr, wenn er den Gang der Begebenseiten bemerket. Entweder ist die Geschichte nichts als eine vernunftlose Wiedererzählung außerer Zufälle, oder wenn nichts Zufall, wenn in den Zusällen Geist ist, mit denen Vernunft und Unvernunft, Glück und Unglück ihr Spiel haben, welche andere Göttinn könnte der Geschichte vorstehn, als Nemessischen Versetz, die scharse Bemerkerinn, die strenge Vergelterinn, die

Bochstbillige, die Hochverehrte.

Es überfcritte bie Grenzen bes heutigen Tages, ben Umrif genauer ju zeichnen, unter welchem bie Geschichtschreiber des Alterthums, Berodot, Ehuepdides, Polybius, Sallust, Livius, Ta= citus, Plutard, Berodian u. f. ber me f= fenden Gottinn gehuldigt haben; diefer vernunftiger und icharfblidender, aberglaubifder jener; gewiß indeffen ift's, baß, je mehr fich auch hier ter Rebel des Ginnlos-Bunderbaren bob, und man im Gange menfdlicher Begebenheiten und Schidfale Ordnung und Regel erfannte: befto lebrreich = erfreulicher mard die Geschichte. Tent, da feine schadenfrohe feindselige Ate auf den Ropfen der Menschen muthwillig spielte, dagegen eine Ge= feggeberinn ftill in den Bufen blickte, und nach einer Regel bie Bugel lentte, ba mard ber vernunftige wie der unvernünftige Mensch, bas Steigen und Fallen bes Glude ber Reiche nach ben Sitten ihrer Bemphner, das poco di piu e poco di meno, worduf im Jusammenhange der Dinge alles anstommt, einem Maß unterworseu; es ward eine Philosophie der Weltgeschichte. Wenn Frecheit der Meuschen, wenn Unwissenheit und Aberglaube sie verdunkelten, läugneten, und das Richtmaß der Wahrheit krummten, so trug diese Kecheit selbst die Vergeltung auf dem Rücken mit sich, Unsinn und Frevel, Blendung und Verderben.

Einer andern Beit fev es aufbehalten, ben lang= famen Deg zu befrachten, ben aus ber Racht ber Mondegeschichten die biftorifche Wiffenschaft nahm, an Livius und Tacitus dies Regelmag ber Abraftea ichmer und mubfam lernend. Italianer, politische Italianer waren es, bie, indem fie Moral und Politik trennten, manchem Schwachen ben gangen Beg verbachtig machten, und fich felbft verlangerten und erichwerten. Denn Gine Deme= nis ifis, bes Rechts und der dem Menschenge= idledt ziemenden Klugheit; ober wo man fie fich in boprelter Befralt benft, fieben fie als Schweftern mit einerlei Uttributen als herrscherfunen ber Welt neben einander, auf Ginem Bagen. 3mar ift bie Beit noch nicht gefommen, bag man biefer Dabr= beit; "Recht fer die bochfte Klugheit; außer ibm gebe es feine" trauet, und in ihr handelt; bem qu= ten Brotius idrieb man es als Edmacheit an, daß er an ein "Recht der Meuschbeit in Krieg und Krieden" glaube; und Beschicht= forfdern, die mit Grunbfagen ber Chrlichfeit prafti= ide Vorurtheile, insonberbeit die falide Chre ibrer Nation bestritten, vergalt ber politische Bube

es gemeiniglich übel. Der Kampf zwifchen Wahrheit und Irrthum ist indessen allgemein rege; und wohln der Steg fallen musse, kann auch dem flächsten Zweisler nicht zweiselhaft bleiben, da Wahrheit sich selbst bewähret.

Auf zweien Begen, die fich am Ende vereinten: ging man im vergangenen Jahrhundert; auch absichtslos, nach bem Stel, das Geschichte zu dem macht, was fie fenn follte, den Blid ausbrettenb und beschränkend, ja ihn gar auf Einen Punkt heiftend. Bu eben der Beit, da Boffuet fein Gemahide ber Weltgefchichtei mit Glang und Licht aufgestellt hatte, alle Begebenheiten an ein geliebtes Voll Bottes" heftend, ftellte Duffendorf seine Geschichte eurovälscher Staaten nach Bolfern und Reichen bin, in nachter Geffalt, in trodnen Factis, aber wohlgeordnet! Lache, wer willy aber aufi mehreren beutschen Universitäten haben munche feltdem gefdriebene Lehrbucher ber Geschichte sowohl ale der Statistif eine Ordnung, Deutlichfeit und Nusbarfeit erhalten, die dem Chaos potliger Beiten fremd bleiben mußten. Otto's Republiten, Mafcov's, Gebauer's, Achen= wall's, Gatterer's, Schloper's, Gpren= gel's, Spittler's befannte Leitfaben bilben Ent= wurfe, bei denen ich fraune, wie viel Großes und Gutes mit Beisheit und Gute barüber gefagt wer= den' fonn'e, ohne zu unterfuchen, ob es jedesmal gefägt werde, und ob fur einen vermischten Saufen Inabenhafter Boglinge jebes gebore. Die Bufam= menstellung der Staaten, Bolfer und Weltverloben indeß, in ihrem Wechsel und Wettkampf gegen ein=

ander, ift ein großes Olympia unter ben Augen unparteiischer Kampfrichter ber Beltregiererinnen, Recht und Klugheit, Tugend und Schicfal.

Die Bearbeitung ,einzelner Reichsge= ichichten unter biefem Unblid" ift, von welchem Bolte auch bie Rebe fep, eine große Un= ternehmung; urtheile ein Rubnerer, ob bie mit Recht ruhmvollesten Reichsgeschichtschreiber bes vo= rigen Jahrhunderts, Sume, Dalin, Lager= bring, Mallet, Comibt u. a. fie vollführt haben. Rur beinen Ramen barf ich nicht verfcweis gen, trefflicher Dietro Giannone\*), ber in ber gefährlichften Sitnation eines burch Gefete und Stande verwirrten Reiches bie Birfungen biefer Befete, bas Auftommen und den Kall ber Kurften= baufer mit eben fo viel Muth als Gelehrfamteit gu geigen magte. Gin verbannter fluchtiger Martpret der Babrbeit murbeft bu; bein Ginn aber fur Recht und Wahrheit ift and fur bein Baterland mit bir nicht ausgestorben; in Geelen und Goriften bet Genovest, Filangieri u. f. hat er fortgewirtt und wird fortwirken, wenn aud nur in Entwurfen, anfangemeife.

Ob Franfreich gleich bisher teine Geschichte hat geschrieben, wie fie fepn follte; in Fenelon, St. Pierre, Montesquien, Mably u. f. hat fie Grund fahe und Samenforner einer solchen Geschichte. Das schredliche Ungewitter ber Nevo-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Istoria eivile del regno di Napoli, da Pietro Giannone. Nap. 1723.

lution muß felbft ihre, zwar fpatere, aber um fo nublichere Reife befordern. Geit dem Bunbe ber Franken, mithin feit Entftehung ber Ration, lag in ihr ein fürcherlicher Bunder zu Umwalzungen unter allen Nationen. Satte Schweden nach dem folich= ten Unfang Botins durchlin eine Wefchichte, befagen wir von Europa bas Gemabibe feiner mittleren Bei= ten, wie Muller und Roch es vorzeichnen \*), ausgeführt; warum faumt ber Gefchichtschreiber fei= nes Baterlandes, ber fdmeizerifden Gibge= noffen, fich gegen ben Unfall ber Beiten an einem Werf weiteren Umfanges zu troften ? Satten Za= citus, Sarpi, Giannone, Montesquieu mit ihren Schriften bis in's graue Alter gefaumet, wahrscheinlich waren sie, wie Montesquien's Geschichte Ludwig's bes Gilften, und fo mancher andere Schaf ber großeften Manner perloren.

Seit Vertot, du Bos, St. Meal, unter welchen der erste noch jest mit Vergnügen gelesen wird, haben das vergangene ganze Jahrhundert hins durch Köpse oder Federn fast ohne Zahl, sich einzelner Zeiträume und Personen zu historischen Gemähle den bemächtigt; Boulainvilliers und Sagnier der Geschichte Mahomeds, Oflei, Marin u. f. der Geschichte der Araber, Flechier und Marsolier des Kardinals Timenes, andere Saladins, Nienzis und welches großen Mannes

<sup>\*)</sup> Essais historiques p. Mr. J. M. (Jean Müller) Berlin 1782. Tableau des révolutions de l'Europe dans le moyen age, p. Roch. Par. 1790.

nicht? Oft geben zusammengestellt die ungleichften Bemabibe felbft ein Mittleres der Babrbeit. 21m lehrreichften find Beitraume und Perfonen, in benen und durch welche fich Grundfase und Sitten ber Bolfer andern; wo, wie auf der Wegscheide, bie biftorifde Mufe gleichfam Gericht balt. Die Bol= fermanderung, die Beiten Theodoriche, Rarle und Otto's ber Großen, Gregors des Siebenten, Friederichs 1. 2., schwäbischer Raifer, Ferdinand des Ratholischen, Rarls 5., Ludwigs 11. 13 - 16. Veters und der Ra= tharina, Friederichs, Josephs waren der= gleichen; an sie hat sich in befannten und gerühmten Schriften vorzüglich ber Kleiß der Geschichtschreiber gehalten. hier ragt nobert fon hervor, Er, viel= leicht der am meisten epische Geschichtschreiber des verflossenen Jahrhunderts; mit Glang und Wohl= ordnung hat er für die Menge geschrieben; da= ber er ein anderes Schickfal, als in der Geschichte Schottlands fein größerer Borganger Buchanan hatte. Wenn diefer verbannt umberirren mußte. überhäufte jenen feine Geschichte mit Lob, Lohn und Burden. Er und fein Nachfolger auf der Rub= mesbahn, Gibbon, haben fich ju Gefchichtschreibern ex professo hinaufstudiret. Db, indem sie Ideen geben, sie auch, wie die Alten, Ideen er= weden, ob fie das großere Gefühl geben, das in Vergleich mit Salluft, Livius und Tacitus, ihre Beitraume erweden mußten, beantworte jeder aus feiner Bruft.

Der größte Bearbeiter eines und gwar fleinen Beitraums unter ben Reuern ift, meines Urtheils,

Fra Paolo Sarpi; seine Geschichte der Trisbenter Bersammlung ist, obgleich ohne alle poetische Bilder den unannehmlichten Gegenstand betressen, das vollsommenste historische Epos. In mehreren Bearvettungen der Kirchengeschichte ging Moshe im ihm nach, den er aber, seiner zierlichen Langweiligkeit wegen, nie erreichte. Eine ganze Kirchengeschichte in Sarpi's Geist geschrieben, ware ein Meisterwert, obzleich vielleicht über menschliche Kräste. In keiner Gattung Geschichte haben wir vielleicht so viel Gesammeltes, so wenig Bearbeitetes, als in der Kirchengeschichte. Auch Mustatori, Walch, Semler u. s. f. blieben nur Sammler.

Der lette, ohne Breifel ber bochfte Entwurf ber Geschichte ware ber Entwurf ber Nemelis felbft, in allen Staatsverbullungen bie reine Menfchenge= fdichte; Boltaire, mit feinem vielleicht fehlervollsten Werte, bat fich um fie ein unftreitiges Ber= dienst erworben. Denn so viel unnuße Scherze, fo manche Luden und Unrichtigfeit feine all gemeine Be fchichte enthalten moge - ber freiere Blick, ben er um fich marf, bas langere Band, mit bem er alles fnupfte, por allem die Grund fage ber Tolerant, die Gefühle ber Schonung, die er in alle Sahrhunderte verbreitet, fie fteden ber allgemeinen Geschichte ein Panier auf, bas Boffuet, Comenius, Arnold ihr nicht hatten geben mo-Reisebeschreibungen, Schifffahrten, die Buth nach Naturkenntniffen, die Bekanntichaft mit der gangen Welt halfen ber allgemeinen Geschichte; fortgebend und machsend im Fortschritte tonnten fie bie

Menschen am Ende doch nur Menschlichfeit lebren. Was Vortugal in Offindien mit der Inquifition, Spanien in Amerita burch feine Behandlungen der Einwohner, beibe in Carova und in fich selbst durch Einfuhr des Golbes und Silbers ausge= richtet, was durch den Sklavenhandel nicht, wohl aber durch Belohnung des Rleifes, durch gegenseitige Billigfeit, burch gemeinfa= me Treue allein auszurichten fen, was Rriege, Berfolgungen, Aufstande, Revolutionen bewirken, alles das bat in unwidersprechlichen Droben die Ge= schichte des vergangenen Jahrhunderts gezeiget Berdienstvoll, wer sie vor Augen ftellt, und mit unwiderlegbaren Erweisen dem Menfchen menfch= lich ju fenn gebietet! Die Folgen des Lafters und der Tugend, der Vernunft und Unvernunft, der Liebe und des Saffes unter den Menichen werden unter dem Glanze des Rechts und der Bahr= beit, das fortgehende Epos der Menschen= geschichte.

Hier sollte ein Göttergesprach folgen. Aber ehe es aufgezeichnet wurde, ist der Verfasser selbst in die Wohnungen der Unsterblichkeit entruct worden. Ein Fragment, welches die Abhandlung schlies sen sollte, ist in dem eilsten Stuck der Abraste a erhalten worden. Hier ist es.

11m unfern Freund von dem Verdacht zu befreien, als habe er zu fuhn Göttinnen zu unferem Feste gerufen, deren Gang in der Geschichte heiligs unmerkbar fen: (benn wer vermag (fagt man) ble Regel des Nechts und der Wahrheit in allen Berauderungen derfelben, in seder Begebenheit des mensch=

lichen Geschickes zu finden?) rebe ich jest.

Und fage: "wenn in ber Menschengeschichte feine Bernunft berricht, wenn tolle Unternehmungen gleichflugen, ungerechte Sandlungen ben gerechten gleich ober mehr als fie gelten; warum lefen und fprechen wir von der Gefchichte? Bon Fiebertraumen ware fie eine ungeheuere Verkettung, deren Ende fich arme Thurmgefangene mit wuftem leerem Grinim einander um die Saupter ichlagen. Wie aber Ber= fand bem Menfchen angeboren, und 'es ibm eine Seligfeit ift, mit verftanbigen Menfchen ju fprechen, Berftand in ihren Sandlungen zu bemerfen, und fic bes Lohns berfelben mit ihnen in ber Soffnung gu freuen, bag bergleichen auch ihm wohlgelingen mer= den: so erwarten wir in der Geschichte von den Unsichtbaren, die une begleiten, nichts andere. Es bunft und Unfinn, daß Berftand und Thorbeit einerlei fenn, ober gar ihre Birfungen wechseln follen, fo bag Unvernunft fich wie Welsheit, Beiebeit ber Thorheit gleich in Folgen erzeige. Mit Recht und Unrecht ift's eben alfo. Mußten wir alfo die Gigenheit und ben Vorzug unserer Natur, die Regel unferes geistigen Dafenns in Erwartung ber Folgen unferer Sandlungen und ihrer Wahl aufgeben; fo fteht, unabtrennlich von ihr, eine Remefis dem Lauf unferes Gefchicks vor, die Wirfungen mit Urfachen binbet. Gaben fie andere nicht; ber Wirfende fieht und furchtet fie; er hofft auf fie, wenn er nach ber Megel bes Rechts und ber Wahrheit

handelt. Oder Vernunft und Unvernunft waren einerlei; der Weise gleich dem Thoren, der Gezrechte gleich dem Frevler, und aller Calcul aus der Welt verschwunden. da wir doch sinden, daß in der unbelebten, mechanischen Schöpfung auß genaueste alles auf Siner Wage liegt, wo es an Ordnung, Maß, Ziel, an Zahl und Gewicht, denen es nicht entweichen kann, hanget. Wo höret nun die mechanische Welt auf? wo fängt die regellos unvernünstige an? "Wo menschliche Geschichte anfängt," wird man sagen; "beim Menschen!" als ob dieser nicht auch, als ein Erzeugnis der Natur, in ihr Gebiet, mithin in's Reich der höchsten Vernunft gehörte.

Die Pflanze band die große Mutter an den Boden; das Thier regiert sie durch Triebe; den Menschen ließ sie frei. Frei, auf der Erde umberlausen,
frei, sein und anderer Gluc oder Ungluck zu machen;
wie? nach keiner Regel? in keinen Grenzen? unter Keines Aussicht? Eben hier fangt also das Amt
der strenge=bewachenden Neme sis an. Geseh
der Natur ist's, daß brutale, barbarische Macht
von überlegender, denkender Macht geordnet, geregelt, gelenkt, oder gestürzt werde; Geseh der Natur,
daß eine kleinfügig=beschränkte Klugheit oder gar
spitssindige Arglist einer offenen, umfassenden, weiter
hinaus=schauenden Weisheit gehorche. Denn Weisbeit ist mehr als Klugheit und ==

## Ueberhaupt vom Wiffen und Ahnen.

1.

## Philosophie und Schwarmerei.

Mus dem beutiden Mertur 1776.

Unter Geistesgeschwistern ist Freundschaft eben eine solche Seltenheit, als, nach dem Sprichwort, unter leiblichen Geschwistern. Sie hassen sich, weil sie einerlei Natur in sich erkennen, gerade in entgezengesehten Zügen: sind zu nah und zu entfernt gegen einauder, und zerhacken also sich und die gemeinschaftliche Schale, die sie gebar.

Philosophie nahret sich von Abstraktionen, Schwarsmerei auch. Jene zerfrist das Blatt als Naupe, diese entsaugt's als Schmetterling; durch beide wird das Blatt durre. Der Schmetterling erzeugt Naupen, aus der Naupe wird wieder Schmetterling wersden; das ist die ganze Geschichte jener beiden Ertreme

bes menschlichen Geiftes.

hat Don Quirotte über Dulcine a und alle feine Ritterideen mehr gehalten, als die Phisofophen über ihren Stand der Natur, Spftem der Natur, Schüler der Natur, über Quidditäten und Abstraktionen? Und ist in allen diesen ein Quent-

lein Wahrheit mehr, als in jenen Visionen? In den Dingen nämlich, von denen diese Abstraktionen abstrahirt wurden; da waren sie, be standen, waren Wahrheit; so war auch die Dulcinea von Toboso Bahrheit: keine Lüge auf der Belt ist anders als aus Wahrheit entstanden. — Seit sie aber abgezogen, falsch, halb, unrichtig realisit wurden; da ward Dulcinea ein Traum; da bekam der Tust Flügel; der Schatte ward Gespenst, kommt bald als Alp zu drücken, bald als Splphe zu tändeln; oder es wird mit summem Glauben, mit in petto behaltnen, anderswo zu erweisenden Gründen, an ihn geglaubt, eben weil man keine Gründe hat; weil er, wie alle Gößen in der Welt, Nichts ist.

Collte ein Menfc, mit Gottesftrahl im Blide, bie Begenden ber Dammerung aller Beiten, die Rlufte der Schwarmerei und Abstraftion aller Bolfer, durch= gehn: welche ewige Gleichheit wurde er finden! überall Schatten feben, die eine Zeitlang fur Wefen galten, Lehrstühle und Altare befamen, Priefter und Bertheidiger fcufen, und nachher - bem fommen= den Lichte von selbst entflohen. Die Philosophie jeber Sprache, wenn fie Dunft mar, zerging und konnte sich nicht anders, als in den Elementen bes Dunftes, als die Theilmahrheit, aus der fie ent= ftanden mar, lofen. Lachen wir Deutschen nicht über einen großen Theil des frangofischen Abstrattionsmesens? Eben, weil er und fremde ift, weil wir unsern Verstand von Jugend auf nicht in diese Formen und Wortformeln goffen. Gin Theil ber englischen Philosophie ist und so fremde, ale, der lieben Erfahrung nach, ein großer Theil der

Wolftschen Philosophie allen Nachbarn ringsum gewesen, deren Verstand gerade nicht in der latein= deutschen Hulse muchs. Wer darf sich rühmen, jeht den Scheitel der Wahrheit erreicht zu haben, der-

über alle Dünste weg ist?

Mit ber Schwarmereigabe nicht andere. Der warme Bufen, ber bier ober barüber zuerft Empfin= dungen vordrängte, fie jur Sprache, nothwendig ju fo warmer, buntler, verflochtner Sprache fcuf, als feine Empfindungen waren: er batte an diefen Em= pfindungen und an dieser Sprache ohne Zweisel Bahrheit. Es waren warme Abstraftionen ber Begenstände, bie ibn umgaben, wie's nur bie falte= ften Abstraftionen dem spekulativsten Ropf seyn fonnten. - - Wichen aber die Gegenstände in ihrer Rulle binmeg, und man wollte den Dunft ber marmen Abstraftion, als folden, ohne jene, unmittel= bar hafden und nachempfinden; ben Augenblick ward alles Luge, Nachaffung, falte Wortschwarmerei über warme Begenstände, wie es nur je die finnlose Bortgrübelet und blübende Jüngerphilosophie über falte Begenstande gewesen.

Als Mopftod den Messias sang — nothwendigsang er seinen Messias mit seinen Empsindungen; das waren seine Abstraktionen, Augen, mit denen Er sah. Da er alles als Geheimnis behandelte, so sowieg er und betete an, zog Kreise sichtbarer und unsichtbarer Wesen umber, die auch singen, d. i. schweigen und anbeten musten das war Kiopstocks Manler. Sie geht bis in seine Lieder über, die auch singen, d. i. schweigen und anbeten — und nun kamen seine Nachahmer, ein entsekliches Beer! Dhn' alle seine stille Rube, tiefe Reinfafeit, bobe fonigliche Keinheit wollen fie aufjauchzen, schweigen und anbeten, wo gar uicht zu schweigen und anzubeten ist, singen überall den Meffiae, wo gar tein Meffiae, fingen martenmaßig, ciblist, hermannist, englisch, teuflisch, wo gar keine Cidit's und Marien, Engel und Teufel senn follten. Die gange Dichtfunft bis zum einfältigen Bebet und beiligen Kirchenllede foll Rlopftodianism ohne Klopftocks Geift und Berg werden — und num treten die Philosophuneull hinten drein "seht, wie fie die Sprache und Dichtfunft an Originalen bereidern!" Ja bereichern! durch flappernde Mohn= topfe, lyrifche Papierdrachen und flingende Schellen in beiliger Christenversammlung! bereichern, daß jede Korm der Dichtung und Sprache, an die sie die Sande legen, auf ewig au Gedanten verafmet: bereichern, daß alles gemein wird, und Rlopftodis Mufe dafteht, argerlich parodirt - Schlimm! aber nicht follmmer, als es der Obilosophie ergina und ergeben wird von nun an-bis zu ewigen Beiten.

Leibniß z. E. liebte zu vergleichen, fremsbe Sinfalle neu zu nußen, und oft die widerspreschendsten Ideen zu paaren: sein ganzes Sustems
offenbarte er also nicht anders, als wie es ihm ers
schienen war, wie es in seiner Seele lebte, durch Blice des Wißes und der Imagination, durch furze Aufsähe und ewige Befreundung frems
der Ideen, die im Fener dieses Ursprungs und dieser Verbindung gesichtt werden mußten, oder Leibnihens Gelft war dahin und mit ihm alle origienelle, primitive Wahrheit-des Eindrucks. Wolf, ber das nicht zu fühlen vermochte, oder als Nachfolger und Erklärer zu fühlen nicht Zeit hatte, machte
aus Blihen des Wihes und der Anosicht Theoreme,
die nun um so besser zu erweisen waren, weil sie die
eingeschränkte, allbestimmte Realität des Ursprungs verloren hatten und Gemeinheiten waren; die Alles und Richts enthalten dursten. Die Nachfolger des Schulzergliederers zergliederten weiter; die deutschlateinische Sprache der Philosophie
stand als ein Baum da, wo Naupen und Käfer an
jedem Blatt eine Metaphysis durrer Fasern ausgestellt hatten, daß die Dryade des Baums um Erbarmung weinte — Leibnift, Leibnift, wo war dein
Geist?

Statt beffen fahl fich aus England eine Philosophie heruber, die ihrem Gelft nach (und alfo viel eigenthimlicher, ale bie fonft unter biefem Ramen, befannte) recht eigentlich mechanische Philoso= phie ift, oder wie fie fich nennet, Philosophie des gefunden Menfchenverstandes. ift's namlic, daß die Britten bei ihren Gewerken die Runft theilen, daß jener Uhrfedern macht, diefer Uhrgehaufe u. f. w., und also durch engern Fleiß ble Runst fordert. Go beliebte es einigen ihrer Philofophen, die Materien zu theilen, ein einzelnes Thema mit: allem mechanischen Fleif eines Leinwebers: 2c. burchzuwirfen, und wie das im Einzelnen treffliche Berfe gab, fo blieb nothwendig das Allgemeine etwas leer. Das fullte man:nun, wie die Ginefen bie Eden ihrer Landcharten mit Nufschalen, gute. Bernunft, gesunder Berstand, moraliiches Gefühl, richtige Begriffe und ber-

gleichen, was fich fein auf els und ity enbete, und mun and, ale einzeln behandelte Ramen, Sterlinge= werth batte. Die Sterlinge famen eben im großen Munaverfall nach Deutschland, jur Beit, ba man eben an der Wolfischen Philosophie und Serrnhuteret genug hatte; und nun mard's einigen laffigen Serrn, die weber recht denken noch recht empfinden mochten, febr bequem, diefe Borte aufzunehmen, als Da= niere aufzusteden, und unter ihnen gu - reformt= ren. Man reformirte ju nicht weniger als jum guten, gefunden, alltäglichen Menfchen=, Burger= und Bauerverstande, und bas burd nichts andere, ale durch Borter und Gefdmas vom guten, gefunden Menfchen:, Burger: und Bauerverftande. Das Sauptgefes blieb im= mer: "man muß nicht zu viel benfen; auch nicht "au viel empfinden! Das Minimum von beiden "ist die mabre Alltagephilosophie, dabei sich so gut "verdauen laft; und gut verdauen ift doch immer "die Sauptfache des gefunden Verstandes, morali= "ichen Gefühle und menschlichen Lebens. Beil une, "wir haben die Perle funden! - Der mabre "Philofoph zeichnet die Sauptumriffe der Be-"genstände, wie er sie mit feinem richtigen "unbewaffneten Muge wahrnimmt, und "bringt richtige und abnliche Bilber bavon "in die Geele. Wir werden dadurch allezeit "aufgeklart u. f."

Ein Mensch, der von gesundem Verstande ohne gesunden Verstand, von richtigen Begriffen ohne tichtigen Begriff, von ewiger Tolerang mit möglich= fer Intolerang spricht, welchen gelindern Namen kann kann er sich versprechen, als — Schwarmer? Und boch sind diese Leute ungeblich die größten Schwärmeres, den liebenswürdigen Auswuchs ihres gesunden Menschenverstaudes und moralischen Gefühls, desto unz gestörter zu treiben. So sprach und schien jener bekannte Demonstrator Bedlams über alle Konsorten seines Ausenthalts klug und vernünstig, über Einen orthodoren Irrigen ausgensmmen, der sich Gott den Sohn nannte: sintemal Er, als Sott der Water (die allgemeine gesunde Menschenvernunst!) davon auch etwas und zwar zuerst wissen müßte!!!

Und wo wohnt die se allgemeine gesunde Menschenvernunft, die wahre Philosophie eines richtigen Auges, richtiger Bilder, Eindrücke u. s. w. in Person? Gerade wo Dulcinea von Todoso wohnte. Man kann vor ihr stehen und sie doch nicht erkennen: sie wohnt in den herrn, die mit rittertichem Schlagbaum vor uns treten und und gebieten, auf sie zu schwören — selbst! Die wahre Philosophie also in den wahren Philosophen, d. i. in denen, die sich so neunen und ausschließend dafür halten. B. 3. E.

Bar's ein Philosoph, der unser Jahrhundert das Zeitalter der Philosophie nannte, so verstand er darunter vielleicht das Jahrhundert kalter Schwärmerei und schwärmender Kälte. Das man Himgespinnsten mit einer Buth nachsest, die leider loft nur eine gelernte, eine Wortwuth ist, im Schreiben, Sprechen, Lesen und Blindhandeln! und sich auf der andern Seite mit einer an skänd is

gen Kälte, die inwendig das Feuer eines Cobhassesist, gegen Wahrheiten wapnet, denen man folgen müßte, sobald man sähe, sobald man fühlte. So streiten Feuer und Wasser. Der Schwärmer will der größte Philosoph sepn, und der größte Phisosoph ist der größte Schwärmer.

Wie die beiden Pole in der Welt, so nugen auch diese. Schwärmerei in Abstraktionen des Kopfs bestämpft die Abstraktionen der Empfindung: sie halten einander das Gleichgewicht, und die ganze volle Rugel der Menschheit schweht mit ihren zwo Halften

fest und ruhig weiter.

Vor einigen Jahren schwarmte man von Bin= delmann's, Sagedorn's, Lippert's Ibeen, redete von Sachen, die man nie gefeben, von Abstraftionen des Gefühle, die man nie empfunden; man lebte von nichts als Gemmen und Daften; wo find die Schreier jest? mo find fie blieben? - 3mel oder drei Biedermannern nach, weiß man jest nichts als trunfene Ideen nachzulallen, unferer werthen Muttersprace, die ohnedem hart genug ift, die noch übrigen Bofalen, fammt Bindewortern, Schwang und Ohren abzuschneiben, fich, ftatt erfter Gefühle, burch Redheit, Taumel, Grobbeit gu unterfcheiden. - in weniger Beit, wo werden die Schwarmer ber Urt fenn? Gegentheils die alten herrn, die da sißen und jammeen, wissen nicht, woran es liegt? bergen ihren alten, weiland flaffifchen, Styl fo ge= banfenlos, wie der alte Swift im erften Unfall feiner Thorheit den armen alten Geren bejammerte, ben er im Spiegel ba vor sich fah; schlafen unfanft auf ihren Lorbegen, regen fich, und wiffen nicht weis

ter — welche arme Wortschwarmer sind die? Stimmen der Tage vor Alters! Apotheken alter, abgefallener Herbsiblatter, und sehen nicht, was da im Walde knospt und grünet.

Der Strom der Literatur rinnt wie Strom im Weltmeer in aus = und eingekehrten Winkeln; jest heißt Philosophie, was bald Schwärmerei heißt, und so im Gegentheile. Wohl, wer im Strome fleußt, und nicht auf dem alten Schlamm eines Winkels thronet! Wer kummert sich jest um Bodmer und Gottsched, als in dem, was beibe für deutsche Sprache und Kritik wirklich thaten? Und was sie gethan haben, kann ihnen kein E... nehmen. Ke peler und Leibniß, Lessing und Kleist werden sich mit dem lesten Biedermann Deutschlands bezegnen, was auch das Schicksal noch für Windstürme mit ihren Wissenschaften und Kunsten im Sinne habe. Freilich aber braucht jene große Statue einen Markt von Steinen zu ihrem Postemente.

-Alles, was Taumel ist, geht vorüber, die Schladen gehn zunicht, und nichts als Gold, goldschwerer Berth kann bleiben. Es geht hier wie bei jenem
stalen Traum vom Schaß in der Fabel: einer stellte
dem andern Sift, und der Schaß kam su fremde
Hände, in die Hände der Welt und Nachwelt. Der
Schwärmer, der Abstraktion hasset, hasset die edelste
Bottesgabe: nur durch Abstraktion, d. i. durch
allgemeine Begriffe wird Menschheit, was
sie ist, Schöpferinn der Erde. Der Spekulant hingegen, der sich von aller Menschene mp findung
lossagt, außer der, die ihm durch Spekulation wird,
ist offenbar ein Thor: durch Spekulation wird keine

Empfindung. Soll Gefühl nichts als "das Reful"tat solcher und solcher sehr deutlichen, wahren und
"richtigen Borstellung von der Wirkung des und des
"Gegenstandes senn," so wird gerade feine unmittelbare Wirkung. Der Gaul steht hinderm Karren,
und nun, Fuhrmann, fahre! Ein Mensch, der
allein Kopf seyn will, ist so ein Ungeheuer, als der
allein Herz seyn will; der ganze gesunde Mensch ist
beides. Und daß er beides ist, jedes an seiner
Stelle, das Herz nicht im Kopf, den Kopf nicht im
Herzen, das eben zeigt ihn als Menschen.

Alle Schmetterlinge bloß geistiger Empfindungen lassen nichts als Naupengeschmeiß hinter sich;
zeigt's nicht jeder Herbst und Frühling? Willst du
den Wein trinken, mein Frennd, und mir nur den Duft deiner hohen Empfindung gönnen: behalte auch den: er macht gierig, aber nicht satt;
nicht stark, sondern ekel. Mußt du, anderer Freund,
hingegen um deines schwachen Magens willen das Obst schälen: schäle; nur muthe mir nicht zu, daß
ich die Schalen deiner Abstraktion allein
käue. Ich esse das Obst mit seiner lieblichen Wollensarbe: ich trinke den Becher mit seinem lieblichen
Duft.

In Geistigkeit ohne Körper verliebt zu senn, sagt Lavater, ist Schwärmerei; in Körper ohne Geist, viehisches Wesen. Der Weise, mit Klarheit in seinen Begriffen, d. i. mit Abstraktion, wann und wo sie sepn soll, und mit Enthusiasmus in seinem Herzen, d. i. mit umfassender, handelnder Wärme, er ist weder Grübler noch Schwärmer, sieht beide Abwege, und nuft beide; liegt euch immer,

spricht er, einander in ben haaren, ich gebe mitten unsichtbar burch!

2.

Bom Wiffen und Nichtwiffen der Buffinft.,

1.

Der Gedanke, daß man die Menschen von der Begierde, ihr Schickfal in jenem Leben zu miffen, eben so abhalten folle, als man ihnen abrath zu forschen, was ihr Schickfal in diesem Leben sen, hat in der Zusammenstellung beider Sase etwas so Treffendes, daß es wohl der Muhe werth ist, zu unterssuchen, wie weit diese Aehnlickfeit reiche. Und so wollen wir den Urheber desselben aushören\*).

20

"So viel, sagt er, sangt man ziemlich an zu erkennen, daß dem Menschen mit der Wissenschaft des Zukunstigen wenig gedient sey; und die Vernunft hat glücklich genig gegen die thörichte Begierede de der Menschen, ihr Schicksal in diesem Leben vorzaudzuwissen, geeisert. Wann wird es ihr gelingen, die Begierde, das Nähere von unserem Schlcksal in ienem Leben zu wissen, eben so verdächtig zu machen?"

<sup>\*)</sup> Leffings Leben und Nachlag. Th. 2. S. 243.

"Die Berwirrungen, die jene Begierde angerichtet hat, und welchen (wie ich am Dedipus
zeigen kann) durch schickliche Erdichtungen des Unvermeiblichen, die Alten vorbeugen mußten, sind
groß; aber noch weit größer sind die, welche aus
der andern entspringen. Ueber die Bekummerungen um ein kunftiges Leben verlieren Thoren das
gegenwärtige. Warum kann man ein kunftiges
Leben nicht eben so ruhig abwarten, als einen
kunftigen Tag?"

"Dieser Grund gegen die Astrologie ist ein Grund gegen alle geoffenbarte Religion. Wenn es auch wahr ware, daß es eine Runst gebe, das Zukunstige zu wissen, so sollten wir diese Kunst lieber nicht lernen. Wenn es auch wahr ware, daß es eine Religion gebe, die uns von jenem Leben ganz ungezweiselt unterrichtete, so sollten wir dieser Religion lieber kein Gehör geben." —

3.

<sup>—</sup> Die Religionen wollen wir zuerst bei Seite seinen. Mir ist feine befannt, die es sich zum Zweck nahme, und die Wissenschaft des zukünstigen Zustandes, zumal seiner außeren Beschaffenheit nach, de monstrativ zu geben; als Religion will und gibt sie nur Hoffnung, Zuversicht, Glauben. Sher hat es eine gewisse Philosophie gegeben, die sich anmaßte, aus der Natur unserer Seele sogar Verrichtungen ihres kunstigen Dasenns zu demonstriren. — Doch wir wollen und durchaus keine Seitenblicke etzlauben.

Á.

Also zuerst: warum ist's nicht gut, sein kunftiges. Schicksal in diesem Leben vorauszuwissen? Wenn es der Rathschluß, die Fügung, das Werk der hochsten Weisheit und Güte selbst ist, warum nicht? Diese zu wissen, so bald und ganz als möglich, sollte man glauben, kann nie schaden.

5.

Und mußte vielmehr viel helfen. Mit biefem Schluß der Vorsehung hatten wir ja bie Reife= carte unferes Lebens vor uns, und faben, wohin eine unsichtbare Macht bas Schiff fteure? wohin es, jest und bann, und im Gangen, bie Binde führen? - Dber hatte die himmlifche Beis= beit nur mit unferer Thorheit ein Gpiel? Fande fie es nothwendig, und als Rinder durch's gange Leben hindurch mit bem Leben felbft ju taufchen? und lodte une alle, wie Lehrlinge ber Loge, mit Bebeimniffen, die gar nicht da find? Der Lehrling legte vielleicht fogleich feine Schurze nieder, wenn er im erften Grad mußte, mas er im letten erfah= ren wird, namlich, daß nichts zu erfahren fen. -Laffet und vom großen Ginn und Geifte ber Belt nicht so verächtlich benten. Gine fortwährende, ewige Taufdung ober gefliffentliche Berblendung ift febr verächtlich und finnlos.

6.

Alfo muffen wir unser kunftiges Schickfal nicht wissen sollen, weil wir's nicht wissen konnen; weil basselbe in seinem ganzen Umfange zu übersehen, unsern Rraften burchaus unangemessen ist und

ander, ist ein großes Olympia unter ben Augen unparteiischer Kampfrichter ber Weltregiererinnen, Recht und Klugheit, Tugend und Schickfal.

Die Bearbeitung geinzelner Reichsge= schichten unter biefem Unblid" ift, von welchem Bolte auch bie Rebe fep, eine große Un= ternehmung; urtheile ein Rubnerer, ob bie mit Recht ruhmvolleften Reichsgeschichtschreiber bes vorigen Jahrhunderts, Sume, Dalin, Lager= bring, Mallet, Schmidt u. a. fie vollführt baben. Mur beinen Namen barf ich nicht verschweis gen, trefflicher Dietro Giannone\*), ber in ber gefährlichften Situation eines burch Gefete und Stande verwirrten Reiches die Birfungen biefer Befete, bas Muffommen und ben Rall ber Rurften= Saufer mit eben fo viel Muth als Gelehrfamfeit gu geigen magte. Gin verbannter flüchtiger Martvrer der Wahrheit murbeft bu; bein Ginn aber fur Recht und Wahrheit ift and fur bein Baterland mit bir nicht ausgestorben; in Geelen und Schriften ber Genoveft, Kilangieri u. f. hat er fortgewirtt und wird fortwirken, wenn aud nur in Entwurfen, anfangemeife.

Ob Frankreich gleich bisher keine Geschichte hat geschrieben, wie sie senn sollte; in Fenelon, St. Pierre, Montesquieu, Mably u. f. hat sie Grund sage und Samenkörner einer solchen Geschichte. Das schreckliche Ungewitter der Nevo-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Istoria civile del regno di Napoli, da Pietro Giannone. Nap. 1723.

lution muß felbft ihre, zwar fpatere, aber um fo nuBlichere Reife befordern. Geit bem Bunde ber Franken, mithin feit Entstehung ber Nation, lag in ibr ein fürderlicher Bunder gu Ummalzungen unter allen Rationen. Satte Schweden nach dem folichten Unfang Botins durchlin eine Gefchichte, befagen wir von Europa bas Gemablde feiner mittleren Bei= ten, wie Muller und Roch es vorzeichnen \*), ausgeführt; warum faumt ber Befchichtfchreiber fei= nes Baterlandes, ber fcmeizerifchen Gibge= noffen, fich gegen ben Unfall ber Beiten an einem Wert weiteren Umfanges ju troften ? Satten Ta= citus, Sarvi, Giannone, Montesquieu mit ihren Schriften bis in's graue Alter gefaumet, wahrscheinlich waren fie, wie Montesonien's Geschichte Ludwig's bes Gilften, und fo mancher andere Schat ber großeften Manner perforen.

Seit Vertot, du Bos, St. Real, unter welchen der erste noch jest mit Vergnügen gelesen wird, haben das vergangene ganze Jahrhundert hins durch Köpse oder Federn sast ohne Zahl, sich einzelner Zeiträume und Personen zu historischen Gemähle den bemächtigt; Boulainvilliers und Gaguier der Geschichte Mahomeds, Oflet, Marin u. f. der Geschichte der Araber, Flechter und Marsolier des Kardinals Limenes, andere Saladins, Nienzis und welches großen Mannes

<sup>\*)</sup> Essais historiques p. Mr. J. M. (Jean Müller) Berlin 1782. Tableau des révolutions de l'Europe dans le moyen age, p. Roch. Par. 1790.

nicht? Oft geben zusammengestellt bie ungleichften Semablde felbft ein Mittleres der Wahrheit. 2m lebrreichften find Beitraume und Perfonen, in benen und durch welche sich Grundfaße und Sitten ber Bolfer andern; wo, wie auf ber Wegfcheibe, bie biftorifche Mufe gleichfam Gericht halt. Die Bol= fermanderung, die Beiten Theodoriche, Rarle und Otto's ber Großen, Gregors des Siebenten, Friederichs 1. 2., schwäbischer Raifer, Ferdinand des Ratholifchen, Rarls 5., Ludwigs 11. 13 - 16. Peters und der Ra= tharina, Friederichs, Josephs waren der= gleichen; an sie hat sich in befannten und gerühmten Schriften vorzüglich der fleiß der Geschichtschreiber gehalten. Sier ragt Dobert son hervor, Er, viel= leicht ber am meiften epifche Geschichtschreiber bes verfloffenen Sabrhunderts; mit Glang und Wohl= ordnung hat er fur die Menge geschrieben; ba= ber er ein anderes Schickfal, als in ber Geschichte Schottlands fein großerer Borganger Buchanan hatte. Wenn diefer verbannt umberirren mußte, überhäufte jenen feine Geschichte mit Lob, Lohn und Burden. Er und fein Nachfolger auf der Ruh= mesbahn, Gibbon, haben fich ju Geschichtschreibern ex professo hinaufstudiret. Db, indem sie Ideen geben, fie auch, wie die Alten, Ideen erweden, ob ffe bas großere Gefühl geben, das in Vergleich mit Sallust, Livius und Tacitus, ihre Beitraume erweden mußten, beantworte jeder aus feiner Bruft.

Der größte Bearbeiter eines und zwar kleinen Beitraums unter ben Neuern ift, meines Urtheils,

Fra Paolo Sarpi; seine Geschichte der Tridenter Beisammlung ist, obgleich ohne alle
poetische Bilder den anannehmlichten Gegenstand
betressend, das vollsommenste historische Epos.
In mehreren Bearveitungen der Kirchengeschichte
ging Mosheim ihm nach, den er aber, seiner
zierlichen Langweiligkeit wegen, nie etreichte. Eine
ganze Kirchengeschichte in Sarpi's Geist geschrieben,
wäre ein Meisterwert, obgleich vielleicht über menschliche Kräste. In keiner Gattung Geschichte haben
wir vielleicht so viel Gesammeltes, so wenig Bearbeitetes, als in der Kirchengeschichte. Auch Muratori, Walch, Semler u. s. f. blieben nur
Sammler.

Der lette, ohne Bweifel ber bochte Entwurf ber Geschichte ware ber Entwurf der Remesis selbst, in allen Staateverhullungen bie reine Menfchenge= fcidte: Boltaire, mit feinem vielleicht febler= vollsten Werfe, bat fic um fie ein unftreitiges Ber= bienft erworben. Denn fo viel unnuße Scherze, fo manche Luden und Unrichtigfeit feine allgemeine Be fchichte enthalten moge - ber freiere Blic, den er um fich warf, das langere Band, mit bem er alles fnupfte, vor allem die Grund fate ber Tolerang, die Gefühle ber Schonung, bie er in alle Jahrhunderte verbreitet, fie fteden ber allgemeinen Gefchichte ein Danier auf, bas Boffuet, Comenius, Arnold ihr nicht batten geben mogen. Reifebeschreibungen, Schifffahrten, die Buth nach Naturkenntniffen, die Bekanntschaft mit ber gangen Belt halfen ber allgemeinen Geschichte; fort= gebend und machfend im Kortschritte tonnten fie die

Menschen am Ende doch nur Menschlichkeit lehren. Was Vortugal in Offindien mit der Inquifition, Spanien in America burch feine Behandlungen der Einwohner, beibe in Entopa und in fich felbst burch Einfuhr des Goldes und Gilbers ausgerichtet, mas burch ben Sklavenhandel nicht, wohl aber durch Belohnung des Fleifes, durch gegenseitige Billigfeit, burch gemeinfa= me Treue allein auszurichten sen, was Kriege, Berfolgungen, Aufstande, Revolutionen bewirken, alles das hat in unwidersprechlichen Proben die Ge= schichte des vergangenen Jahrhunderts gezeiget. Berdienstvoll, wer sie vor Augen stellt, und mit unwiderlegbaren Erweisen bem Menschen men fclich ju sepn gebietet! Die Folgen bes Lafters und der Tugend, der Vernunft und Unvernunft, ber Liebe und des Sasses unter den Menschen werden unter bem Glanze bes Rechts und der Bahr= beit, das fortgebende Evos ber Menfchen= geschichte.

Hier follte ein Göttergespräck folgen. Aber ehe es aufgezeichnet wurde, ist der Verfasser selbst in die Wohnungen der Unsterblichkeit entrückt worden. Ein Fragment, welches die Abhandlung schliegen sollte, ist in dem eilsten Stück der Adraste aerhalten worden. Hier ist es.

im unsern Freund von dem Verdacht zu besfreien, als habe er zu kuhn Göttinnen zu unserem Feste gerufen, deren Gang in der Geschichte heiligs

unmerkar sen: (benn wer vermag (fagt man) die Regel des Rechts und der Bahrheit in allen Beran= derungen derfelben, in jeder Begebenheit des mensch=

lichen Geschickes zu finden?) rede ich jest.

Und fage: "wenn in ber Menschengeschichte feine Bernunft herricht, wenn tolle Unternehmungen gleichflugen, ungerechte Sandlungen ben gerechten gleich ober mehr als fie gelten; warum lefen und fprechen wir von der Gefchichte? Bon Fiebertraumen ware fie eine ungeheuere Berfettung, deren Ende fich arme Thurmgefangene mit muftem leerem Grinim einander um die Saupter Schlagen. Wie aber Ber= fand bem Menfchen angeboren, und es ibm eine Seligfeit ift, mit verständigen Menfchen zu fprechen, Berftand in ihren Sandlungen zu bemerten, und fic bes Lohns derfelben mit ihnen in ber Soffnung gu freuen, bag bergleichen auch ihm wohlgelingen mer= ben: fo erwarten wir in ber Gefchichte von ben Unsichtbaren, bie uns begleiten, nichts anders. Es bunft und Unfinn, bag Berftand und Thorheit einer= let fenn, oder gar ihre Wirkungen wechsein follen, fo daß Unvernunft fich wie Weisheit, Beisheit der Thorhelt gleich in Folgen erzeige. Mit Recht und Unrecht ift's eben alfo. Mußten wir alfo die Gigen= heit und ben Borgug unserer Natur, die Regel unferes geiftigen Dafenns in Erwartung ber Folgen unferer Sandlungen und ihrer Wahl aufgeben; fo fteht, unabtrennlich von ihr, eine Remefis dem Lauf unferes Gefchicks vor, bie Wirfungen mit Ur= fachen binbet. Gaben fie andere nicht; ber Bir= fende fleht und furchtet fie; er hofft auf fie, wenn er nach ber Megel des Rechts und ber Wahrheit handelt. Oder Vernunft und Unvernunft waren einerlei; der Weise gleich dem Thoren, der Gezechte gleich dem Frevler, und aller Calcul aus der Welt verschwunden. da wir doch sinden, daß in der unbelebten, mechanischen Schöpfung ause genaueste alles auf Siner Wage liegt, wo es an Ordnung, Maß, Ziel, an Zahl und Gewicht, denen es nicht entweichen kann, hanget. Wo höret nun die mechanische Welt auf? wo fängt die regellos unvernünstige an? "Bo menschliche Geschichte ansängt," wird man sagen; "beim Menschen!" als ob dieser nicht auch, als ein Erzeugniß der Natur, in ihr Gebiet, mithin in's Neich der höchsten Vernunft gehörte.

Die Pflanze band die große Mutter an den Boden; das Thier regiert sie durch Triebe; den Menschen ließ sie frei. Frei, auf der Erde umherlausen,
frei, sein und anderer Glück oder Unglück zu machen;
wie? nach keiner Regel? in keinen Grenzen? unter Keines Aussicht? Eben hier fängt also das Amt
der strenge=bewachenden Nemesis an. Geseh
ber Natur ist's, daß brutale, barbarische Macht
von überlegender, denkender Macht geordnet, geregelt, gelenkt, oder gestürzt werde; Geseh der Natur,
daß eine kleinsügig=beschränkte Klugheit oder gar
spikssindige Arglist einer offenen, umfassenden, weiter
hinaus=schauenden Weisheit gehorche. Denn Weisbeit ist mehr als Klugheit und ===

## Ueberhaupt vom Wissen und Ahnen.

1.

Philosophie und Schwarmerei.

Mus dem beutiden Mertur 1776.

Unter Geistesgeschwistern ist Freundschaft eben eine solche Seltenheit, als, nach dem Sprichwort, unter leiblichen Geschwistern. Sie hassen sich, weil sie einerlei Natur in sich erkennen, gerade in entgezengesetzen Zügen: sind zu mah und zu entfernt gegen einander, und zerhacken also sich und die gemeinschaftliche Schale, die sie gebar.

Philosophie nahret sich von Abstraktionen, Schwarsmerei auch. Jene zerfrift das Blatt als Naupe, diese entsaugt's als Schmetterling; durch beide wird das Blatt durre. Der Schmetterling erzeugt Naupen, aus der Naupe wird wieder Schmetterling wers den; das ist die ganze Geschichte jener beiden Extreme

bes menschlichen Geiftes.

hat Don Quirotte über Dulcine a und alle feine Ritterideen mehr gehalten, ale die Phisopophen über ihren Stand der Natur, System der Natur, Schüler der Natur, über Quidditäten und Abstraftionen? Und ist in allen diesen ein Quents

lein Wahrheit mehr, als in jenen Vifionen? In den Dingen nämlich, von denen diese Abstraktionen abstrabirt murden; ba maren fie, bestanden, waren Wahrheit; fo war auch die Duleinea von Toboso Bahrheit: feine Luge auf der Belt ift anbers als aus Babrheit entstanden. - Geit fie aber abgezogen, falfc, balb, unrichtig reglisirt murden : da ward Dulcinea ein Traum; da befam der Duft Rlugel; ber Schatte ward Gefpenft, fommt bald als Alp zu drucken, bald als Splphe zu tandeln; oder es wird mit frummem Glauben, mit in vetto behaltnen, anderemo ju erweifenden Grunden, an ibn geglaubt, eben weil man feine Grunde bat; weil er, wie alle Gogen in der Welt, Richts ift.

Sollte ein Menfc, mit Gottesftrahl im Blide, bie Gegenden der Dammerung aller Zeiten, die Rlufte der Schwarmerei und Abstraftion aller Bolfer, durch: gehn: welche ewige Gleichheit wurde er finden! überall Schatten feben, die eine Zeitlang für Wefen galten, Lehrstühle und Altare befamen, Priefter und Bertheidiger ichufen, und nachher - dem fommen= den Lichte von selbst entflohen. Die Philosophie jeder Sprache, wenn fie Dunft mar, zerging und konnte sich nicht anders, als in ben Elementen bes Dunftes, ale die Theilmahrheit, aus der fie ent= ftanden mar, lofen. Lachen wir Deutschen nicht uber einen großen Theil des frangofischen Abstraf= tionsmesens? Eben, weil er und fremde ift, weil wir unsern Verstand von Jugend auf nicht in diese Formen und Wortformeln goffen. Ein Theil der englischen Philosophie ist und fo fremde, als, der lieben Erfahrung nach, ein großer Theil der

Bolfischen Philosophie allen Nachbarn ringsum gewesen, deren Verstand gerade nicht in der latein= deutschen Hulse wuchs. Wer darf sich rühmen, jest den Scheitel der Wahrheit erreicht zu haben, der

über alle Dünste weg ist?

Mit ber Schwarmereigabe nicht andere. Der warme Bufen, der bier oder darüber querft Empfin= bungen vordrängte, fie gur Sprache, nothwendig zu fo warmer, buntler, verflochtner Sprace fouf, als feine Empfindungen waren: er batte an biefen Em= pfindungen und an diefer Sprache ohne 3meifel Bahrheit. Es waren warme Abstraftionen bet Begenstände, bie ibn umgaben, wie's nur die falteften Abstraftionen bem frefulativsten Ropf feyn fonn-Bichen aber die Gegenstande in ihrer Fulle binmeg, und man wollte den Dunft ber marmen Abstrattion, als folden, ohne jene, unmittel= bar hafden und nachempfinden; den Augenblid marb alles Luge, Nachaffung, falte Bortichwarmerei über warme Begenstande, wie es nur je die finnlofe Bort= grubelei und blubende Jungerphilosophie über falte Begenstande gewesen.

Als Klopstod den Messias sang — nothwendig sang er seinen Messias mit seinen Empsindungen; das waren seine Abstraktionen, Augen, mit deuen Er sah. Da er alles als Gehoimnis behandelte, so schwieg er und betete an, zog Kreise sichtbarer und unsichtbarer Wesen umber, die auch singen, d. i. schweigen und an beten mußten—das war Klopstocks Manier. Sie geht bis in seine Lieder über, die auch singen, d. i. schweigen und anbeten — und nun kamen seine Nachahmer, ein

entsekliches Beer! Ohn' alle feine stille Rube, tiefe Reinigkeit, hohe konigliche Feinheit wollen sie aufjauchzen, schweigen und anbeten, wo gar nicht ju-fcmeigen und anzubeten ift, singen überall ben Meffine, wo gar tein Meffiae, fingen martenmaßig, ciblifc, hermannifch, englisch; teufifch, wo gar feine Cidli's und Marien, Engel und Teufel fenn follten. Die gange Dichtfunft bis jum einfaltigen Gebet und beiligen Kirchenliebe foll Klopftodianism ohne Klopftocke Geift und Berg werden - und nun treten die Philosophunculi hinten drein "febt, wie fie die Sprache und Dichtfunft an Originalen bere !dern!" Ja bereichern! durch flappernde Mohn= topfe, lyrifde Papierdrachen und flingende Schellen in beiliger Chriftenversammlung! bereichern, bag jede Form der Dichtung und Sprache, an die fie bie Sande legen, auf ewig au Gedanken verarmet; bereichern, daß alles gemein wird, und Rlopftocis Muse dasteht, ärgerlich parodirt — Schlimm! aber nicht follimmer, als es der Philosophie erging und ergeben wird von nun an-bis zu ewigen Belten.

Leibnis z. E. liebte zu vergleichen, fremede Sinfalle neu zu nuten, und oft die widerspreschendsten. Ideen zu paaren: sein ganzes System offenbarte er also nicht anders, als wie es ihm erschienen war, wie es in seiner Seele lebte, durch Blide des Wißes und der Imagination, durch lurze Aussahe und ewige Befre und ung fremeder Ideen, die im Fener dieses Ursprungs und dieser Verbindung gesühlt werden musten, oder Leibnisens Geise war dahin und mit ihm alle originalle, primitive Pahrheit des Eindrucks. Wolf,

ber das nicht zu fühlen vermochte, oder als Nachfolger und Erklärer zu fühlen nicht Zeit hatte, machte
aus Blihen des Bihes und der Aussicht Theoreme,
die nun um so besser zu erweisen waren, weil sie die
eingeschräntte, allbestimmte Mealität des Urfprungs verloren hatten und Gemeinheiten waren; die Alles und Richts enthalten dursten. Die Nachfolger des Schulzergliederers zergliederten weiter; die deutschlateinische Sprache der Philosophie
stand als ein Baum da, wo Naupen und Käfer an
jedem Blatt eine Metaphysit dürrer Fasern ausgestellt hatten, daß die Orpade des Baums um Erbarmung weinte — Leibnin, Leibnin, wo war bein
Geist?

Statt beffen staht fich aus England eine Philofopbie heruber, die ihrem Geiff nach (und alfo viel eigenthumlicher, als die sonst unter diesem Ramen befannte) recht eigentlich mechanische Philoso= phie ift, oder wie sie sich nennet, Philosophie des gefunden Menfchenverstandes. Befannt lit's namlich, daß die Britten bei ihren Gewerten die Runft theilen, daß jener Uhrfedern macht, diefer Ubraebaufe u. f. w., und also burch engern Kleiß die Runft fordert. Go beliebte es einigen ihrer Philo= Touben, die Materien zu theilen, ein einzelnes Thema mit allem mechanischen Gleiß eines Leinwebers ic. urchanwirken, und wie das im Ginzelnen treffliche Berke gab, so blieb nothwendig das Allgemeine twas leer. Das fullte man nun, wie die Ginefen de Eden ihrer Landcharten mit Ruffchalen, gute. Bernunft, gesunder Berftand, moralides Gefühl, richtige Begriffe und ber-

gleichen, mas fich fein auf els und ity enbete, und nun auch, ale einzeln behandelte Ramen, Sterlinge= werth hatte. Die Sterlinge famen eben im großen Mungverfall nach Deutschland, gur Beit, ba man eben an ber Wolfischen Philosophie und Berrnhuteret genug hatte; und nun marb's einigen laffigen Serrn, die weder recht benfen noch recht empfinden mochten, febr bequem, biefe Borte aufgunehmen, als Daniere aufzusteden, und unter ihnen gu - reformi= ren. Man reformirte ju nicht weniger als jum guten, gefunden, alltäglichen Menfchen=, Burger= und Bauerverstande, und bas burd nichts anders, ale burch Borter und Gefdmas vom guten, gefunden Menfchen-, Burgerund Bauerverftande. Das Sauptgefes blieb im= mer: "man muß nicht zu viel benten; auch nicht "ju viel empfinden! Das Minimum von beiben "ift die mahre Alltagephilosophie, babei sich so gut "verdauen läßt; und gut verdauen ift boch immer "die Sauptfache des gefunden Verftandes, morall= "fchen Gefühle und menfchlichen Lebens. Beil une, "wir haben die Verle funden! - Der mabre "Philosoph zeichnet die Sauptumriffe der Be-"genftande, wie er fie mit feinem richtigen "unbewaffneten Auge wahrnimmt, und "bringt richtige und ahnliche Bilder bavon "in die Geele. Wir werden dadurch allegeit "aufgeflart u. f."

Ein Mensch, der von gesundem Verstande ohne gesunden Verstand, von richtigen Begriffen ohne richtigen Begriff, von ewiger Toleranz mit möglich= fer Jutoleranz spricht, welchen gelindern Namen kann er sich versprechen, als — Schwarmer? Und doch sind diese Leute angeblich die größten Schwärmerei, wer sein de; vermuthlich um ihre Schwärmerei, den liedenswürdigen Auswuchs ihres gesuuden Menschenverstaudes und moralischen Gesühls, desto uns gestörter zu treiben. So sprach und schien jener bekannte Demonstrator Bedlams über alle Konsforten seines Ausenthalts klug und vernünstig, über Sinen orthodoren Irrigen ausgensmmen, der sich Gott den Sohn nannte: sintemal Er, als Gott der Vater (die allgemeine gesunde Menschensvernunft!) davon auch etwas und zwar zuerst wissen müßte!!!

Und wo wohnt die se allgemeine gesunde Menschenvernunst, die wahre Philosophie eines richtigen Auges, richtiger Bilder, Eindrücke u. s. w. in Person? Gerade wo Dulcinea von Todoso wohnte. Man kann vor ihr stehen und sie doch nicht erkennen: sie wohnt in den Herrn, die mit ritterslichem Schlagbaum vor uns treten und uns gebieten, auf sie zu schwören — selbst! Die wahre Philosophie also in den wahren Philosophen, d. i. in denen, die sich so neunen und ausschließend dafür halten.

War's ein Philosoph, der unser Jahrhundert das Beitalter der Philosophie nannte, so verstand er darunter vielleicht das Jahrhundert kalter Schwärmerei und schwärmender Kälte. Daß man Himgespinusten mit einer Wuth uachsest, die leider lost uur eine gelernte, eine Wortwuth ist, im Schreiben, Sprechen, Lesen und Vlindhandeln! und sich auf der andern Seite mit einer anständie

gen Kälte, die inwendig das Feuer eines Codshasses ist, gegen Wahrheiten wapnet, denen man folgen mußte, sobald man sähe, sobald man fühlte. So streiten Feuer und Wasser. Der Schwärmer will der größte Philosoph seyn, und der größte Philosoph ist der größte Schwärmer.

Wie die beiden Pole in der Welt, so nuben auch diese. Schwärmerei in Abstractionen des Kopfs bestämpft die Abstractionen der Empfindung: sie halten einander das Gleichgewicht, und die ganze volle Rugel der Menschheit schwebt mit ihren zwo Sälften

fest und ruhig weiter.

Vor einigen Jahren schwarmte man von Windelmann's, Sageborn's, Lippert's Ideen, redete von Sachen, die man nie gefeben, von Ab= straftionen des Gefühls, die man nie empfunden; man lebte von nichts als Gemmen und Paften; wo find die Schreier jest? wo find fie blieben? - 3mel ober drei Biebermannern nach, weiß man jest nichts als truntene Ideen nachzulallen, unferer werthen Muttersprace, die ohnedem hart genug ist, die noch übrigen Bofalen, fammt Bindewortern, Schwang und Ohren abzuschneiben, fich, ftatt erfter Gefühle, durch Recheit, Taumel, Grobheit zu unterscheiben - in weniger Beit, wo werden bie Schwarmer der Urt fenn? Gegentheils die alten herrn, die da fißen und jammeen, wissen nicht, woran es liegt? bergen ihren alten, weiland flaffifchen, Stol fo ge= dankenlod, wie der alte Swift im erften Anfall felner Thorheit den armen alten herrn bejammerte, ben er im Spiegel ba vor sich fah; schlafen unfanft auf ihren Lorbegen, regen fich, und wissen nicht weis

ter — welche arme Wortschwarmer sind die? Stimmen der Cage vor Alters! Apothefen alter, abgefallener Herbsiblatter, und sehen nicht, was da im Walbe knost und grunet.

Der Strom der Literatur rinnt wie Strom im Weltmeer in and = und eingekehrten Winkeln; jest heißt Philosophie, was bald Schwärmerei heißt, und so im Gegentheile. Wohl, wer im Strome fleußt, und nicht auf dem alten Schlamm eines Winkels thronet! Wer kummert sich jest um Bodmer und Gottsched, als in dem, was beide für deutsche Sprache und Kritik wirklich thaten? Und was sie gethan haben, kann ihnen kein E... nehmen. Kep-ler und Leibniß, Lessing und Kleist werden sich mit dem lesten Biedermann Deutschlands bezegenen, was auch das Schicksal noch für Windstürme mit ihren Wissenschaften und Künsten im Sinne habe. Freilich aber braucht jene große Statue einen Markt von Steinen zu ihrem Postemente.

-Alles, was Taumel ist, geht vorüber, die Schladen gehn zunicht, und nichts als Gold, goldschwerer Werth kann bleiben. Es geht hier wie bei jenem fatalen Traum vom Schah in der Fabel: einer stellte dem andern Sift, und der Schah kam in fremde Hande, in die Hände der Welt und Nachwelt. Der Schwärmer, der Abstraktion hasset, hasset die edelste Bottesgabe: nur durch Abstraktion, d. i. durch allgemeine Begriffe wird Menschheit, was sie ist, Schöpferinn der Erde. Der Spekulant hingegen, der sich von aller Mensche nempfindung lossagt, außer der, die ihm durch Spekulation wird, ist offenbar ein Thor: durch Spekulation wird keine

Empfindung. Soll Gefühl nichts als "das Reful"tat folder und solcher sehr deutlichen, wahren und
"richtigen Vorstellung von der Wirkung des und des
"Gegenstandes seyn," so wird gerade keine unmittelbare Wirkung. Der Gaul steht hinterm Karren,
und nun, Fuhrmann, fahre! Ein Mensch, der
allein Kopf seyn will, ist so ein Ungeheuer, als der
allein Herz seyn will; der ganze gesunde Mensch ist
beides. Und daß er beides ist, jedes an seiner
Stelle, das Herz nicht im Kopf, den Kopf nicht im
Herzen, das eben zeigt ihn als Menschen.

Alle Schmetterlinge bloß gelstiger Empfindungen lassen nichts als Naupengeschmeiß hinter sich; zeigt's nicht jeder Herbst und Frühling? Willst du den Wein trinken, mein Freund, und mir nur den Duft deiner hohen Empfindung gönnen: behalte auch den: er macht gierig, aber nicht satt; nicht start, sondern ekel. Mußt du, anderer Freund, hingegen um deines schwachen Magens willen das Obst schälen: schäle; nur muthe mir nicht zu, daß ich die Schalen deiner Abstraktion allein kaue. Ich esse das Obst mit seiner liedlichen Wolzlensarbe: ich trinke den Becher mit seinem liedlichen Dust.

In Geistigkeit ohne Körper verliebt zu seyn, sagt Lavater, ist Schwärmerei; in Körper ohne Geist, viehisches Wesen. Der Weise, mit Klarheit in seinen Begriffen, d. i. mit Abstraktion, wann und wo sie seyn soll, und mit Enthusiasmus in seinem Herzen, d. i. mit umfassender, handelnder Wärme, er ist weder Grübler noch Schwärmer, sieht beide Abwege, und nuft beide; liegt euch immer,

spricht er, einander in ben haaren, ich gelfe mitsten unsichtbar burch!

2.

Bom Wiffen und Nichtwiffen der Bukunft.

1

Der Gebanke, daß man die Menschenvon der Begierbe, ihr Schickfal in jenem Leben zu missen, eben so abhalten solle, als man ihnen abrath zu forschen, was ihr Schickfal in diesem Leben sey, hat in der Zusammenstellung beider Satze etwas so Treffendes, daß es wohl der Mühe werth ist, zu unterssuchen, wie weit diese Nehnlichkeit reiche. Und so wollen wir den Urheber desselben aushören\*).

200

"So viel, sagt er, fangt man ziemlich an zu erkennen, daß dem Menschen mit der Wissenschäft des Zukunftigen wentz gedient sep; und die Vernunft hat glücklich genug gegen die thörlichte Begierede der Menschen, ihr Schickfal in diesem Leben vorauszuwissen, geeisert. Wann wird es ihr gelingen, die Begierde, das Nähere von unserem Schickfal in senem Leben zu wissen, eben so verdächtig zu machen?"

<sup>\*)</sup> Leffings Leben und Nachlaß. Th. 2. S. 243.

"Die Verwirrungen, die jene Begierde angerichtet hat, und welchen (wie ich am Dedipus
zeigen kann) durch schickliche Erdichtungen des Unvermeidlichen, die Alten vorbeugen mußten, sind
groß; aber noch weit größer sind die, welche aus
der andern entspringen. Ueber die Bekummerungen um ein kunftiges Leben verlieren Thoren das
gegenwärtige. Warum kann man ein kunftiges
Leben nicht eben so ruhig abwarten, als einen
kunftigen Tag?"

"Dieser Grund gegen die Astrologie ist ein Grund gegen alle geoffenbarte Meligion. Wenn es auch wahr ware, daß es eine Kunst gebe, das Zukunstige zu wissen, so sollten wir diese Kunst lieber nicht lernen. Wenn es auch wahr ware, daß es eine Religion gebe, die uns von jenem Leben ganz ungezweiselt unterrichtete, so sollten wir dieser Religion lieber kein Gehör geben." —

3.

— Die Religionen wollen wir zuerst bei Seite setzen. Mir ist keine bekannt, die es sich zum Zweck nahme, uns die Wissenschaft des zukunftigen Zustandes, zumal seiner außeren Beschaffenheit nach, de monstrativ zu geden; als Religion will und gibt sie nur Hoffnung, Zuversicht, Glauben. Shet hat es eine gewisse Philosophie gegeben, die sich anmaßte, aus der Natur unserer Seele sogar Verrichtungen ihres kunstigen Dasenns zu demonstriren. — Doch wir wollen uns durchaus keine Seitenblicke erzlauben.

4.

Also zuerst: warum ist's nicht gut, sein tunstiges. Schickal in diesem Leben vorauszuwissen? Wenn es der Rathschluß, die Fügung, das Werk der höchsten Weisheit und Güte selbst ist, warum nicht? Diese zu wissen, so bald und ganz als möglich, sollte man glauben, kann nie schaden.

5.

Und mußte vielmehr viel helfen. Mit biefem Schluß ber Vorfehung hatten wir ja bie Reifedarte unferes Lebens vor uns, und faben, wohin eine unsichtbare Macht das Schiff fteure? wohin es, jest und bann, und im Gangen, bie Winde führen? - Dber hatte bie himmlifche Beisbeit nur mit unferer Thorheit ein Spiel? Fande fie es nothwendig, uns als Kinder burch's gange Leben hindurch mit bem Leben felbst zu täufchen? und locte une alle, wie Lehrlinge ber Loge, mit Bebeimniffen, bie gar nicht ba find? Der Lehrling legte vielleicht fogleich feine Schurze nieder, wenn er im erften Grab mußte, mas er im letten erfah= ren wird, nämlich, bag nichts zu erfahren fen. -Laffet uns vom großen Ginn und Beifie ber Welt nicht so verächtlich benten. Gine fortwährende, ewige Täuschung ober gefliffentliche Verblendung ift febr verächtlich und finnlos.

6

Alfo muffen wir unfer kunftiges Schickfal nicht wissen follen, weil wir's nicht wissen konnen; weil basselbe in seinem ganzen Umfange zu übersehen, unsern Rraften burchaus unangemessen ist und

folche weit übersteiget. Mich dunkt, darin liegt offenbar die Ursache.

7.

-Was gehorte namlich baju, fein funftiges Schickfal also zu wiffen, daß diefe Biffenschaft ihren Ramen verdiente, mithin uns als folde nublic fenn fonnte? Ungeheuer viel. Ich mußte mein ganges Dafenn als ben Grund meines Schick= fals bis auf feine tiefften Urgrunde, alle meine Borfahren binauf tennen, um mir bas Rathfel gu erklaren: warum und wie ich mit folden Rraften und Schwachheiten, Anlagen und Luden, Trieben und Fehlern da bin? 3ch mußte das gange Univerfum von Umftanden wiffen, die auf jene gewirft haben, die auf mich wirken und wie ein Briareus mit Millionen Armen, Fingern, Fußen und Faben mein Schidfal bestimmen, lenten und leiten merden. Sabe ich zu dieser Wissenschaft Rrafte? babe ich zw Erlangung berfelben in meinem furgen Leben Beit? Ift bieg überhaupt bagu eingerichtet? Auf feine Beife. Nicht die Biffenschaft bes Bufunftigen und die Spefulation über baffelbe ift die Lektion meines Lebens, fondern ber Gebrauch des Segenwärtigen. Dazu habe ich Mittel und Rrafte. -

841

Also weiß ich mein zukunftiges Schickfal nicht, weil ich es durchaus nicht wisen kann, weil mir, es in seinen Brunden und in seinem Umfange zu kennen, Organe, Mittel, Krafte fehleu. hatte ich die, warum sollte ich, bis in die tiefste Ewig-keit hinein, das Meisterwerk der ewigen Weisheit

und Gute, ohne allen meinen Schaden, ja gewiß zu meinem hochsten Vortheil nicht wissen burfen?

Nur nenne man bas feine Wiffenschaft, wenn ich Resultate ohne Grunde, Folgen ohne Ur= fache, ben Musgang obne Beranlaffungen bore. Meistens mit einem folden quid pro quo haben fich die Mabreben befchaftigt, die uns abfereden foll= ten, von der Bukunft ja nichts erfahren zu wollen. Mahrchen für Kinder! - Freilich, wenn mir ein Drafelfpruch fagt, bag ich in ber Steppe ber Tartarn fterben werbe, ohne mich zu unterrichten, wie ich bie tartarische Steppe vermeiben fome, so bat es mir nicht viel gesagt; es hat mich verwirret, statt mich zu belehren. Es war aber auch nicht Biffenschaft der Zukunft, die mir das Drakel hiemit gab, fonbern ein abgebrochenes End'=Re= fultat, ein Rathfel. Wer mir bas Produtt einer langen mathematischen Berechnung ohne Grunde und Glieber berfelben vorlegt, hat mir damit noch teine Wiffenschaft dies Sa Bes fetbit geneben.

10.

Aicht das hat die Astrologie verächtlich und lächerlich gemacht, das sie sich mit der Wissenschaft der Zukunft beschäftigte; sondern das sie sich mit ihr grundloß beschäftigte, das sie Wissenschaft derfelben in Kombinationen suchte, wo sie nicht zu sinden war. Ein Gleiches ist k nat der Chiromantie, Metoposopie, mit Auspielen und Auguralkunsten. Man süchte Vorbedeutungen, wo keine senn konnten, und hinterging die Gemüther durch eine

falfche Wissenschaft, die man für eine mahre hielt oder ausgab.

11.

Müßte aber, weil biese falsch war, je be Voraussicht in die Zukunft unwahr, verwegen, schädlich
und deßhalb verbannenswirdig sepn? Gewiß nicht.
Die Zukunft ist eine Tochter der Gegenwart, wie
diese der Vorzeit. Zwei Sähe liegen vor uns, um
den dritten zu folgern. Wer jene beide recht verstehet, recht auschaut, und sodann aus ihnen richtig solgert, hat keinen übeln Gebrauch von seiner
Vernunst gemacht, die eben ja die Fähigkeit ist,
ben Zusammenhang der Dinge einzusehen, und wie Eins im Andern steckt, Eins durch's
Andere wird, zu schließen oder zu errathen. \*)

<sup>\*)</sup> Die deutsche Sprache mit allen ihren Schweftern bat ein febr ichickliches Wort, unfern Ginn für die Bufunft gu bezeichnen: Uhnen. Unda bief im Gothi. ichen ein Beift, ein wehender Sauch: (G. 3hre, Bachter, Schert Gloffarien) und es moge nun fenn, daß der Beift der Bufunft auf uns, ober unfer Beift auf die Bufunft binaus wirke, in bei den Gallen ift der Ausdruck angemeffen und treffend. Wahricheinlich fagte man zuerft als ein Impersonal mir abnets! gleichfam eine halbleibende Wirfung ju bezeichnen, wie man fagt: mich verdrießt es, mich ich aubert u. f. Hus biefem Ausbruck: meinem Beift, meinem Bergen ahnet Gutes Der Bofes, entftand die fpatere aftive Formel: mein Beift ahnet bie Rufunft. Beide Musdrude zeigen etwas Grokes, Schweres, Dunfles an, bas vor und liegt, und wir mit einem bellen Blick nicht ju durche bringen, ju umfaffen vermögen Um fo machtiger aber wirft auf und biefe verworrene, viel : umfaffende Er-

## 12.

Und mas ift Wiffenfchaft bes Schickfale, fo fern bieß in unserem Gesichtsfreise liegt, als Ginfict in die Konfequent ber Dinge, d. i. mas, ber Sache felbft und alteren Erfahrungen nach, jede Begebenheit mit fich bringe und hinter fich fubre. Die Bernunft fann fich an nichts Bichtigerem nublicher üben, als an diefem Berbinden und Trennen der Begebenheiten mit ihren Wirfungen und Folgen. Kertigfeit bierin macht den praftifchen Berftand, ein tieferer burchdringender Blid macht jene bober e Klugheit ausgezeichneter Menschen, die, vom ge= meinen Saufen oft verfannt und verfpottet, defto ern= fter fic burch die That felbft in der unabwend= baren Folgezeit rachet. Thiere erwarten den folgenden, wie den heutigen Tag sinnlos; ber leiden= Schaftliche Wöbel bangt schwer am jegigen Augenblick

fenntnif. - Dem Uh nen feht ein Wort von gang ander rem Ginu gur Gelte, Uhnden, b. i. gurnend verweifen, rachen und ftrafen. Es ift nicht ju laugnen, daß das les te bas erfte beinahe verbrangt hat, und bag manche es faft für Biererei halten, ftatt Ahnbung Abnung ju gebrauchen; indeffen ift diefes (Uhnung, Abnen) in den meiften Dialeften uraltersher und in ber ge: meinen Gprache das mabre. Barum follte man nicht alfo, bei fo verschiedenem Ginn, auch die Worte befimmt unterscheiben? wie man es gegen ein verwir. rendes quid pro quo in mehreren gallen gethan bat. Much bas für und bor war bei ben Alten nicht uns terichieben; man hat fich aber, well es die Logif ber Gprache fordert, über ihren Unterschied einverftanden; warum follte man es nicht auch bei den Bortern Uhnen (die Bufunft dunfel vorausempfinden) und Uhnben (rachend ftrafen) thun burfen?

und stößt in seinem Wahn den morgenden Tag mit Gewalt zurück, bloß weil er den eisernen Fuß desselben auf seinem Nacken noch nicht fühlet. Der Weise erwartet zwar ruhig den kommenden Tag, nicht aber ohne gewonnene Vorsicht, wie dieser Tag etwa senn möchte.

1-3.

hierin besteht die ganze haushaltung unferes Lebens. Wie Tages- und Jahreszeiten
tetten sich unsere Lebenszeiten; ja sie erwachsen
aus einander, bauen auf einander; jede sindet ihren Grund in der andern. Daher so viele Lehren
der Alten von dieser Voraussicht in die Zutunft, alseiner Erzieherinn und Fortleiterinn durch's
Menschenleben, jedoch mit der weisen Beschränfung,
nie zu viel, nie zu früh, nie etwas wissen zu
wollen, was für uns nicht gehöret.

14.

Und hiermit treffen wir auf das Pünktchen der Wage. Thöricht ist's, sich um das zu bestümmern, was wir nicht wissen können; träge und verdrossen wäre es, sich um das nicht bekümmern-zu wollen, was uns von der Zukunst zu wissen noth ist, was sich von ihr mit der Gegenwart aus der Vergangenheit uns gleichsam ausdringet, was wir uns selbst nur mühsam verhehlen. Unser innerer Sinn, sagten die Griechen, spricht mit den Göttern, und ist Weissager der Zukunst. Necht und bescheiden auch von künstigen Dingen zu urtheilen, hielten sie sür die schönste Sabe der Himmlischen, die sterblichen Menschen zu Theil werden könne, und kellten

beide Abmeichungen, ben zu kuhnen Vorblick sowohl, als den zu trägen Gang der Menschen auf ihrem Wege, in das gehörige Licht. \*)

.15.

Sehr belehrend hierüber ift bas Theater ber Grieden, eine Schule ber Weisheit über bie Wissenschaft und Dunfelheit des Schickfale. Mächtig ift die Schickung und unentweichlich: eine beilige Nothwendigfeit, ber man gehorden muß, die auch bem oberften Gott gebietet. Sang unschuldig aber leibet unter ihr niemand. Wo auf jemanden eine Schuld ruhet, da wuthet er gegen das Schicfal und, indem er ihm entgehen will, reift verblendet er es ju fich hernieber. Comobl ber zu weit feben will, als der fich verhartet, das, was vor ihm liegt, nicht feben gu wollen, ift fein und ber Gotter Feind. Sie warnen, ehe fie ftrafen. Jeber tragt in fic Go fprad, bieß geschrieben feine Bestimmung. zeigte bas griechische Theater.

16.

Und so ist es. Wir tragen die Nemesis in uns. Jeder weiß, was er aus seinem vorigen Leben für Schuld und Nernachlässigung auf sich gelaben, was er zu büßen, zu vergüten, einzuholen, zu tilgen, oft nur mit seinem Untergange zu tilgen habe. Die Last der Zukunft liegt unabwendbar auf ihm. — Ein Grieche z. E. wurde es für eine

<sup>\*)</sup> Θεος εξι τοις χρηξοις αει
Ο νης αρ' ως τοιχε τοις σοφωτατοις.
— Της θέης, εχων τις αν
φιλης αριξην μαντικήν έγοι δομοίς. Μ. π.

vom Schickfal felbst gefandte Berblendung gehalten haben, wenn ein Beitalter die Kehler, die Lafter, die Grauel nicht sieht und seben will, die auf einer Berfassung, auf einem Gefdlecht, auf einem Buftande von Sitten und Charafteren, als eine ber Butunft ju verrechnende Schuldenlaft drudend liegen. Der Schuldherr kommt, er kommt gewiß, ein unerbittlicher Forderer und ftrenger Bergelter. - - Much, glaube ich, muffe eine Beit er= scheinen, da diefe Befege bes politifch = moralifchen Rechts und Unrechts dem Meuschenverstande fo licht und flar vorliegen, ale die Gesete des physischen Drude und Gegendrucke ober bernaturlichen Schwere. Es muß eine Beit fommen, ba es eine Wiffen= schaft der Bukunft wie der Vergangenheit gibt, da fraft dieser Biffenschaft die edelsten Men= fcen fo gut fur die Rachwelt als fur fic rechnen: denn Eins wird durch das Andere gestraft und be= lohnet. Aus der Aftrologie und Chiromantie wird sich diese Wissenschaft der Zukunft nicht herschreiben; sie hat schon ihren Ramen, Physiotratie im reinsten, bochften Berstande, Ethomantie der Menschheit, die große Remesis der Zeiten, die in den Busen bildt und das Rad wendet. \*) -

17.

Die Anwendung dieser Sage auf unser Schicksal nach bem Tode ist leicht und treffend. Auch bier

<sup>\*)</sup> Physio fratie heißt Kenntniß der Gesete der Ratur und ihrer Saushaltung: Ethomantie heißt Boraussehen der Zufunft aus Sitten und Sandlungen: Remesis, die Göttinn, die allen Uebermuth bemertt und ihn ahudet.

gibt es einen Theil der Zukunft, um welchen Niemand sich bekümmern darf und soll, weil er durchaus seine Fassungskraft übersteigt und außer seinem Gessichtskreise lieget; ich meine die physische Wett, die unsern Zustand nach dem Tode ausmacht oder beseitet. Es gibt aber auch eine andere Wissenschaft der Zukunft, der niemand entsliehen darf und soll; es ist die Gerechtigkeit, die ernste und dankbare Wiedervergeltung, die uns am Ende der Lausbahn erwartet, und die (wir wollen oder nicht) uns fortbegleitet.

18.

Wer im mindeften auf die Veranstaltungen ge= mertt bat, mit benen die Ratur in diefem Leben ein werdendes Geschöpf in's Leben fordert, und es barin empfängt, wurde fich für den ärgften Thoren balten, wenn er auf die Beranftaltungen ber-Ra= tur zum Empfang in ein anderes Leben nur rathen wollte. Satte ein Menfc die Naturgefese ber Ergeugung, Geburt und Fortpflanzung der Befen von der Pflanze an bis zum Menschen hinauf nicht vor fich und follte fie a priori errathen; welches Gefet wurde er errathen? Burde ibm der von ber Natur genommene Gang nicht vielmehr unglaublich scheinen? Und boch ift in der physischen Ratur dies der merkbarfte aller Triebe, auf den alles angelegt ift, bem alles bienet; benn eben Er ift's, der bas Rreibrad der Schopfung im Gange erhalt und die Belt vor dem Code bewahret. In's Reich der inneren Rrafte, in's eigentliche Difpenfatorium bes Lebens zu dringen ift feinem Sterblichen gelungen; es wird ihm auch nie gelingen, ba bie

Schranken unserer Organe uns deutlich vorstehn. — Wie thöricht = verloren ware also seder Gedanke, der die Geburt der Seelen in eine andere Welt auch nur traumweise beschreiben wollte! Die scharfssinnigsten Köpfe, die sich hiermit abgaben, auf wie kindische Einbildungen sind sie gerathen! Der und ungefragt hieher gebracht und für das Werden in diese Welt einen so unerwarteten Plan ersonnen hat, wird uns auch in eine andere Welt hinüber zu sowiedern wissen, wenn er unser bedarf. Was wissen wir? Das uns empfangende Medium kann bereit seyn, sobald sich unser Auge schließt, und die Kräfte der Natur sind sich allenthalben allgenugsam. — Wir dürsen sür sie nicht messen und zählen.

19.

Aber, wie wir hinnbergehen? die Neme fis in unserm Herzen, die mit uns geht, sie stellet die Frage. Denn wenn Bewußtsenn nicht mit und ginge, so lohnte es der Frage gar nicht; wir hatten schann das Schicksal des zersplitterten Steins, der verweheten Asche. Wenn also vom zufünstigen Leben geredet werden soll, mussen wir's als Fortleitung und Resultat, als die umgekehrte Blattseite die ses Lebens betrachten; und so kann es wohl nicht gleichgültig sepn, was wir hier in unser Buch schrieben? welchen lebensschwangeren Keim der Zufunst wir mit und nehmen? In einem Augenblick zu einer entgegengesesten Natur verändert zu werden, kann niemand erwarten.

20.

Alfo nehmen wir, wenn sich der Faden fortspinnet, uns wie wir find hinuber, und der Einfchlag folag ber Butunft geschieht in und nach dem Gemebe, das wir mit uns brachten.

21.

Mithin schulblos und heiter von bannen zu gehn, keinen Ankläger und Rächer im Busen mit sich zu tragen, müßte jedes Bernünftigen Wunsch und Bestreben sevn, geseht sogar, daß er sich mit seinem Bestreben täuschte. Er ist nicht getänscht; er hat den höchsten Wunsch erreicht, der in seiner Lausbahn zu erreichen war; er steht mit heiterem Bisch und Zustücklick als Sieger ruhig am Ziele.

22.

Glaube eines zutunftigen Lebens ift also ber Menschheit nothwendig, ja ich mochte fagen, naturlich. Rothwendig, damit fie nicht unter fich finte, und in Bergweiflung ober in Graueln, bie feibst bie argste Beraweiflung find, arger ale ein Thier merbe. 'Wir haben in unferer Beit ben fcauberhaften Anblid erlebt, ba Menfchen im Taumel muthender Leidenschaften zu dem brutalen Evange= lium die Buflucht nahmen, bag, aus bem Michts gefommen, fie jest, mit Blut und Schande bededt, in's Nichts gurudeilten. Rach allen Ungerechtigfeiten und Qualen, die fie ihren Mitburgern jugefügt hatten, ließen sie ihnen nichts als einen schandlichen Leichnam. - Bei diefen Auftritten bat, bunft mich felbst der Ungläubige einsehen gelernt, wie nothwendig dem Menfchengeschlecht Glaube an eine fortgebende Butunft fen, felbst fogar ben Rall gefest, bag biefe nicht vorhanden ware.

23.

Und daß sie nicht vorhanden sep, ist dem Gerderd Werte g. Philof. u. Gesch. VIII.

Menschen nicht nur unerweiellich, sondern fast un= denkbar. Es ist ihm naturlich, sich fortzu= benten in feinen Wirkungen und Rraften. Borftellung, daß alles an ihm, wie fein Korper, von Würmern zernagt ober in's Bufte versvlittert werde, ift ein Ungedanke, ber uns die gange Schopfung zu einem unzusammenhängenden Traume macht, indem er ihr die fconfte Saltung, bie auf Gefeßen der Beifterwelt, in fortden= fenden, gutig wirfenden Befen beruht, raubet. Dieg lebendige Fortwirken ift bem Men= fchen ein fo naturlicher Glaube, bag auch die roheften Bolfer an ihm, als an einem Naturglauben, hingen, und ihn fich, jedes auf feine Beife, ju feiner Selbstbefriedigung ausbildeten und ausschmuckten. Ein freches Spftem der Vernichtung im Tobe ift nur fur Bufilinge, Rauber und Morder, die auf's eigentlichste in den Tag binein leben, eine ermunichte Predigt.

24.

Ich welf wohl, daß das Bekummern um die Ewigkeit hie und da viel Schaden gebracht hat; warum aber ward es schädlich? Weil es außer der Regel geschah, die und Bernunst und die Sache selbst vorzeichnen. Die Gerechtigkeit, die große Konsequenz der Dinge auch im lesten Augenblick ist diese Regel; wer sie wegebrängt oder ihr Richtmaß menschlicher Handlungen krummet, kann und wird die beste Sache am frechten misbrauchen.

25.

jenseit des Grabes sich verlor und darüber den Gebrauch die ses Lebens vergaß, durch welchen man sich doch allein den Gebrauch einer Folgezukunft verschaffen konnte: so zerbrach man offenbar der großen Konsequenz Nichtmaß, Man seßte den Regel auf den Ropf und wollte erndten, statt daß man säen sollte, um einst zu erndten. Nicht Wissenschaft war dieß, sondern hohse Träumerei und ein thörichtes Vorausnehmen der Zukunst.

26.

Wenn andrerfeits ber Glaube eines gutunftigen Lebens sogar schändlich gemißbraucht ward, indem man bie unerbittliche Gerechtigfeit gu beftechen fuchte, bem Berbrecher am Ranbe feines Lebens Schenkungen abbrang ober andere elende Berfoh nungemittel anpries, ben Ungludlichen hingegen un= ter ber unverschuldeten Laft biefes Lebens erliegen ließ, mit dem Troft: "bort leibest du nicht mehr! bulbe nur noch etwas unter ber Syane Bahnen! es ist bald vorüber! Aber die Hpane geht dir auch dort vor. Sie hat geschenket!" - so erschrickt jeder Rechtschaffene vor folder schändlichen Anwendung. — Bas überhaupt bliebe heilig, wenn Bernunft und Moral einmal verlett find, und man ihre Regel felbit im letten entscheidenden Augenblich zu verteh= ren, fich nicht erblobet?"

27.

Gegen die Neligion felbst last uns dieser schände lichen Mißbrauche wegen keinen Groll hegen; sie vers dammet folche als Migbrauche, und stellet die Gerechtigkeit selbst an's Grab hin als Glauben.

28.

Glaube muß die hoffnung ber Fortbauer nach dem Tode allein bleiben; demonstrirte Wiffenschaft fann fie nie werden. Glaube ift ihr Dag, mit welchem fie auch am frohesten, am unschablichften wirfet. Sat es nicht Thoren gegeben, die, weil fie uber den hoffenden Glauben hinausschritten und eine philosophisch = demonstrirte Gewiß= heit diefer Lehre zu haben vorgaben, die Burde biefes Lebens felbst abwarfen, und sich damit dem Benuß deffen, mas fie fich hier erft ftandhaft ermerben follten, felbft entnahmen? Glaube ift's, was fur das Volk gehöret; und im ruhigen sowohl als wirkfamen Genuß bes Lebens, ja im letten Augenblick follen wir alle Wolk senn, und uns nicht mit Grubeleien plagen. Saben wir zu überlegen nicht Beit genug gehabt? Bollten wir, junge Catonen, das Buchlein in der Sand, erft in der letten Stunde anfaugen ju überlegen? Lebe jeder, wie er foll; im Tode überlaffe er fich zutrauend ber Borfebung, die ihn hieher gebracht und fo manche Unsteit auf ihn vorbereitet hatte; sie wird diese auch dort getroffen haben und ihn ficheren Schrittes leiten. Dem mit Schwaren überbedten Berbre= der aber reiche man feine falfchen Wflaster; wo möglich, gebe er vor ben Augen ber gangen Belt als ein Verbrecher binuber. Gein innerftes Bewußtsenn in diesem Augenblick jum Ruppler gu machen, ift Sochverrath gegen die Menschheit.

29.

Ohne Religion kann die Menschheit nicht fenn. Schon das Unendliche, das uns vor= und rud=

warts umgibt, bas wir mit Bedanfen fo wenig als mit unfern Sanden umfaffen tonnen, und in weldem wir boch allenthalben Gefete und eine Drganifation mabrnehmen, die und in das fuße= fte Erstannen fest, - fcon dies Unendliche, Beife, Gutige gebeut und Religion, b. f. Berehrung, Schen, Dant und Butrauen ju bem großen Unnennbaren, der diefe Organisationen bil= bete, diese Befete fest stellte. Die Regel bes Rechts in unferer Bruft Schlieget und noch fester an ibn; benn fie ift feine, fie ift bes morali= ichen Beltalle Regel." Der Gedanke endlich, baß wir gang, wie wir find, ihm angehören, ewig augehoren, und daß, was er uns jest fenn ließ, mahrscheinlich nur ein Unterpfand beffen fev, was wir forigehend unter feiner Führung fenn fonnen und fenn werden, diefer-jutrauende Blaube macht uns von feiner Suld gleichsam unabtrennlich. Lieber alfo glauben, ale miffen! Da wir fe= hen, daß und warum wir eine Unendlichkeit, die por und liegt, nicht überfehen tonnen; fo wollen wir, rechtschaffen strebend, mit Liebe gutrauend fortgeben und glauben.

30.

Der christlichen Neligion endlich, wie ihr Stifter sie lehrte, sollte hierbei gar kein Vorwurf gemacht werden; sie beschäftigt sich am wenigsten mit Träumereien und Bekummernissen über den Zustand nach dem Tode. Vielmehr stellt sie und hier auf Erden einen großen Bau vor Augen, an welchemalle Zeitalter hindurch gearbeitet werden soll, bie der wiederkommt, der den Lohn außtheilet. Wer an diesem moralischen Bau der Menschheit thatigen Antheil nimmt, hat etwas anders zu thun, als über die Ewigkeit traumen.

3.

### Anhang.

Roch einige Worte über Wiffen, Ahnen, Bunfchen, hoffen und Glauben der Butunft.

1. Wiffenschaft ber Butunft schlieft ei= nen flar überfebenben Bufammenhang von Urfachen und Folgen, von Wirkungen und Erfolgen in fich; fie ift alfo, auch in einem von Menfchen überfebba= ren Greife, nur wenigen gegeben. Diese weni= gen genießen sie, prablen felten bamit; find aber durch sie auch im Unfall froh und handeln sehr be= butfam, febr ficher. Gine folche Wiffenschaft follte man hervorzutreten nicht abschrecken, sondern auf alle Beife aufmuntern. Sollen über allgemeine Begebenheiten der Natur allein die Raben ichreien? warum foll nicht auch ber weissagende Schwan bes Apolls feine Stimme erheben und ein Lied fingen von dem, was fenn wird, weil das Je= Bige fo ift und bas Borige fo mar. Ent= weder ift all unfer Studium ber Gefchichte, Sta= tistif und Philosophie nichts; ober es gibt eine solche Wissenschaft ber nachsten und einer fernern Bufunft, fo weit fie une angeht. Mag ber große Saufe fie verachten, mogen leibenschaftliche Menfcen über fie wegfpringen, Genien über fie binfliegen - fur bentenbe, rubige Geelen ift fie menig=

stens ein Witterungskalender, eine Philosophie der wandelbaren Naturerscheisnungen, ber Meteore. Aus altern, mittlezren und neueren Zeiten ließe sich eine schöne Anzahl Prophezeihungen dieser Art sammeln, die den Geist wecken und sein Urtheil über die Gegenwart schärfen. Wir wollen nicht mit dem Dichter-wunschen:

— Ueber daß Schickfal

Ihrer Bufunft fey burchaus ber Menfchen Gemuth blind,

Daß den Fürchtenden doch noch hoffnung bleibe — \*) denn die Hoffnung, die aus Gründen erwächt, ist allein eine sichere Hoffnung. Daß aber die boden-lose Erwartung so wie ungegründete Furcht aus den Gemüthern der Menschen verscheucht werbe, gereicht zu ihrem größesten Vortheil. So lange sie den Zusammenhang der Dinge

leges et foedera rerum

kennen lernen zu wollen nicht geneigt sind, schaltet durch ihre eigene Schuld das Schickfal mit ihnen, wie mit Thieren. — Nur Grunde muß eine solche Wissenschaft vorlegen, keine Orakelsprüche und Rathsel, damit jeder die Grunde untersuche und die daber gezogenen Schlusse prufe.

2. Ahnung ber Zukunft ist ein dunkles Gesubl; und je dunkler es ist, oft um so mächtiger, so starker. Zuweilen ist's eine Krankheit: alsdann wird der Arzt so wenig als der Philosoph, Freund und Beichtvater dieß Symptom eines tran-

<sup>\*)</sup> Sit cocca futuri Mens hominum fati; liceat sperare timenti. Lucan, II. 14. 15.

fen Gemuthe verachten; vielmehr wird jeder in feiner Urt den lehrreichen Winf folder Uhnung, als eines Gelbstbefenntniffes, jur Seilung des Kranfen gebrauchen. Gie werden darin wie in einem Traumbuch, wenn nicht die Bufunft, fo bie verhullete Gegenwart und Vergangenheit des Leidenden lesen. — Sonst aber ist's eines Jeden Pflicht, Ahnungen, die ibm aufstoffen oder die ibn stille begleiten, anzuhalten, zu befragen und wo möglich in belle Gebanken zu verwandeln. Defter, als man benft, ist dieses moglich, indem meiftens nur unsere Schläfrigfeit baran foulb ift, daß wir traumend abnen, fatt machend vor= auszusehen, ja an dem dunkeln Vorempfinden sogar ein Vergnugen finden. Thiere leitet ber Trieb, und auch den Menschen leitet er da, wo er nur Thier fenn barf. Wo er als Mensch handeln foll, wird sich die warnende oder aufmunternde Ab= nung ihm in eine hellere Stimme verwandeln, fo= balb er fein eignes Gemuth ju fragen weiß. Statt coeca futuri fonnten wir sagen: hominum mens plena futuri; es schlafen in une weisfagende Rrafte und Geifter.

3. Wunsche, sagt man, sliegen in die Lust, oft gar in den Mond; wenn sie indeß reise Fruchte unserer Erfahrungen sind, warum sollten sie nicht auch auf unserer Erde zuweilen ein ihnen gedeihliches gutes Land sinden? Ein bescheibenes Gemuth wunscht wenig; seiner eigenen Nuhe wegen beschneidet es der sernhin statternden Phantasie die Flügel, und mag nicht gern außer sich selbst wohnen. Die Wünsche aber, die es in dies

fer rubigen Ginfamteit erwarmend ausbrutet, mer= ben um fo gewiffere, erfreulichere Boten ber Bu= funft. Alle wiffen wir: "Eine Schwalbe führet ben Sommer nicht herbei;". aber es fommen mehrere Schwalben, die Nachtigall fommt - o fein Bunfch, feine Schaar von Bunfchen verftanbiger, ebler Be= muther war je gang verloren! Ste laben bie Bu= funft ein, fie zwingen fie fanft herbei, fie wallen ibr froblich entgegen. Es gibt gemiffe eblere Gee= len, die nur munfchen follten; ber Damon ber Bufunft fteht unfichtbar ba, ihre Bunfche in fein Buch einzuzeichnen und zu feiner Beit zu gemahren. Bas schadet's, daß fie felbst sodann ihres erfull= ten Bunfches nicht mit genießen? fie genoffen ihn wunschend; ihre icone Geele ift im Buch bes Be= nius mit eingezeichnet.

4. Soffnungen find meiftens reich ausstaf= firte Braute der Bufunft; die Braut felbst aber legt gern ihren entbehrlichen Schmud ab und ift im leichteren Sausgewande munter geschäftig. Es ift unlaugbar, bag wir mittelft fußer Soffnungen bas Leben hindurch gelockt und gewissermaßen ge= taufcht werden: benn felten gibt die Birtlichfeit bas gang und rein und lange, mas die Mahlerinn hoffnung sich vorspiegelte. Der Rreis unserer Ibeen forbert bieg, und bie Ratur fonnte nicht anders. Soffend umfaffen wir bas gange Bild ber Bufunft; Tage, Monate, Jahre trennen es, lofen es rasch ober leife von einander; ba entflieht ber Zauber. Soffend bereiteten wir die Speise nur fur und felbft, gang nach unferem Gaum; es gibt aber auch andere, die miteffen und mitberei=

ten, nach ihrem Gauine. Soffend genoffen wir auf einmal Jahre, Beiten, Emigkeiten, ein ganges Dafenn; die Bufunft fuhrt und durch diefe Scenen langfam hindurch, und kann auf einmal nicht alles geben, damit sie noch etwas ju geben habe. Selbst, glaube ich, das ewige Leben wird nur ftufenweise genoffen werden, nicht so auf einmal, wie es fich g. B. ju feiner Anfeuerung und Erhebung ber fterbende Martyrer bachte. Ihm mar biefe umfaffende Borftellung nothwendig und gut; man tann fie auch feinen Trug nenuen, wenn fie fich, zwar nicht auf Einmal, aber doch allmalig realisirt. So mit allen Soffnungen. Sie geben ben vollen Afford an, damit er fich nachher breche und in un= erwartet fanfte Bange ber Melodie aufibse. 3ch bin also nicht der Meinung jener Philosophen, die die Soffnung aus der Welt verbannt wiffen wollten; ber Einrichtung unferer Natur nach ift fie uns eine unentbehrliche Leiterinn durch's Leben, und gewiß gibt's Menschen, die sagen tonnen, baß fie nie gang vergebens gehoffet haben: dieg mußte eigentlich nur der Thor fagen. Nur laffe man fich's gefallen, daß uns die Rechnung nicht immer in gan= gen Studen und auf einmal, fondern abichläglich und auch in Munge bezahlt werde. Die Binfen der Bergogerung fommen dabei gewiß in Unschlag.

5. Glaube endlich ist weder Wissen, noch Ahnen, weder ein blopes Hoffen noch Wünfchen; er ist eine stille Zuversicht des Uns
sichtbaren nach dem Maßstabe des Sichtbaren;
nach der Analogie des Gegenwärtigen und Bers
gangenen ein Ergreifen der Zukunft.

Glaube ist-ein Resultat unserer Erfahrungen, sie alle gleichsam und den ganzen Lauf der Dinge in Gine Formel gebracht und dem Gemuth einver= leibet. So bauen wir auf die Natur, trauen ihr nicht du, daß sie und betruge und handeln in die= fem Glauben. Go trauen wir unfern Sinnen und der belebten Ratur, fofern fie innere Rrafte außert; fo den Bugen des Gefichts, der Rebe bes Menfchen. Miemanden ift dabei unterfagt, in einzelnen Gallen ju untersuchen, ju prufen, ju zweifeln; ben gan= zen Glauben an die Zuverläffigfeit ber in allen ihren Wirkungen mahren, in ber gangen Folge ihrer Wirkungen fonfe= quenten Ratur bebt diefer Zweifel nicht auf, wielmehr befestigt er-ihn und sichert jene Wahrheit, auf die wir gang truglos gern fortbauen mochten. Miemand alfo follte das Wort glauben blind ver= fcmargen und verlaumden, da Glaube bie Bafis aller unferer Urtheile, unferes Erfennens, San= belns und Genießens ift; im Ramen der Welt follte man fich freuen, bag es einen fichern, feften Glauben an bie Ratur und an bie Ronfe= queng ber Dinge gebe. Auch das geiftige Le= ben eines Menschen gewähret eine folche ftille Bewifheit, in der man, felbft über bas Grab hinaus, ruhig binfiehet, und die ewigen Rrafte nicht in diefen engen Beitraum, die emige Wage bes Rechts und Unrechts nicht von ber jengen Sphare unferer Sichtbarfelt umfchloffen glanbet.

# Ueber die menschliche Unsterblichkeit.

Mus der vierten Sammlung gerstreuter Blätter, 1792

"Alle Blumen der Dichtkunst hast du gebrochen,"
fo sagt ein französischen Spigramm zu einem französischen Dichter, "nur die Unst erbliche nicht." Win wissen nämsich, daß im Französischen eine Blume wirklich die Unsterbliche heißt.

Nicht eben so leicht ist es zu wissen, wo die Unfterbliche bluht, und wie sie von ihren tauschenden Schwestern sich unterscheide. Es gibt mancherlei Immortalitäten, und die vielfachen Sinne der Men-

schen suchen sie auf verschiedenen Wegen.

Von der Unsterblichkeit des Geistes oder der Seele reden wir hier nicht; sie ist eine Bluthe der Hoffnung, ein Same der Ahnung, der in unser aller Herzen liegt, und den die Phantasie, oder das moralische Urtheil, oder das innerste Gemuth der Menschen auf mancherlei Weise erzogen hat; nicht aber ist sie ein Werf des Wissens oder der noch fältern Erfahrung.

Es gibt eine andere Unsterblichkeit des Namens und Nachruhms, die ich die historische und bichterische, oder die Kunstunsterblichkeit

nennen mochte. Sie scheinet von großem Reig. Edle, jugendliche Seelen opfern gern vor ihrem MI= tar; manche leibenschaftliche Menschen haben fie gar jum einzigen Biel ihrer Gebanten gemablt, und, fo gu fagen, in ihr gelebet. In ben Jugendzeiten ber Welt nämlich mar allerdings auch ber füße Eraum erlaubt, mit feinem Ramen, in feiner Der= fon und Gestalt auf die Nachwelt überzugeben, und ein leibhafter Gott zu werden. Der enge Kreis ber Empfindungen und Begriffe, in welchem damals bie Menfchen lebten, bas Band einer blubenden und ewigen Sprache, bas die verschiedenen Stamme Giner gemeinschaftlichen Abkunft mit einander verfnupfte, der Name Baterland, der in hellas und Rom bie Gemuther an einander band, und bort bie offent= lichen Spiele, ja alle Plate des heiligen Landes, bier bie Sauptstadt ber Belt und was gu ihr ge= borte, gleichsam jum ewigen Schauplag und Tempel ber Unfterblichkeit weihte; vor allem aber bie Gaben ber Mufen, die bamale noch unter ben Menfchen man= belten, und bas Gefühl eines gangen Bolts zu einer Theilnehmung am Ruhm und ber Unfterblichfeit ihrer Mitgenoffen ftimmten: bieg alles fonnte bie Geelen ber Machtigften, Burbigften, Beifeften, Schonften gleichsam in ein boberes Glement erheben, baß fie, mit Gottern und herven umgeben, fich auch ihrem Namen, ihrer Geftalt nach, gleichsam leibhaftig in ber Bahl berfelben fühlten, und die Schale ber Unfterblichkeit ichon bei Leibesleben tranken. Ohne bieg Gefühl maren die Runfte und Gefange Grie= chenlands und Roms nie fo geehrt, geliebt, gefucht worden; ohne daffelbe hatte fein Somer und Pindar,

fein Flaccus und Maro gedichtet, kein Apelles gemahlt, kein Phidias und Polpkiet gebildet. Mit Thranen beneidete Alexander den glücklichen Achill; daß ihm die Götter zu seinem Verewiger einen Homer geschenkt hatten; und auch Tyrannen schonten des Mundes der Nachwelt, der Weisen und Dichter, damit sie durch sie nicht in der schlimmsten Sestalt andern-Völkern und der Nachkommenschaft erschienen.

Exegi monumentum aere perennius,
Regalique sitn pyramidum altius:
Quod nec imber edax-aut aquilo impotens
Possit diruere, aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum,
Non omnis moriar; multaque pars mei
Vitabit Libitinam; usque ego postera
Crescam laude recens, dum Capitolium
Scandet cum tacita virgine pontifex.

so singet ein römlicher Olchter selbst und verheißt in mehreren Oden sich und seinen Freunden einen unssterblichen Nachruhm\*). Auch haben die Götter dem, was in diesem Streben nach Unsterblichseit wirklich Ewiges war, ihren Beistand nicht versagen können: die Helden Pindars und Homers, die Mächtigen und Weisen Griechenlands und Nome leben Sines Theils noch in Bildsäulen, Brustbildern, Aufschriften und Gedichten; Kunst und Geschichte halten vereinigt den unverwelklichen Kranz des Andenkensüber ihren Häuptern. Horaz hat sein Capitolium überlebet; der venussnische Schwan durchsiegt alle gebildeten Völker.

<sup>\*)</sup> Horat. L. 15, 20, III, 30, IV: 8, 9.

Die aber, wenn dief ber einzige Weg gur Unfterblichkeit, oder die einzige Art einer ewigen Fort= bauer mare, wie mare es mit une bestellt? mit une, die fodann ein paar Sahrtaufende ju fpat gefommen maren, um mit ber Jugend ber Belt ihre frifchen Morgentrange gu theilen? Sinter gehn Selben und Dichtern zu fenn, ift fcon ein geringerer Plat: bie Namen der Menfchen, wenn fie bergezahlt werden muffen, werden fo bald verwechfelt, fo bide unter= fcbieden; bie Perfonen, die folde bedeuten, fteben fo oft verunftaltet und verfannt ba, daß in dem großen Labyrinthe der Beiten, in welchem oft bas Schlechtefte neben dem Beften gepriefen wird, das wahre Berdienst fich zu verlieren scheint. Die Tafel der Mufe ift befdrieben, fast mehr beschrieben, als das Gebächtnis ber Menfchen davon faffen fann; was am Rande hinzugethan wird, fonnen nur fleine Buchftaben fent, oft fdwer zu lefen und von zwei= felhafter Bedeutung. Der Mund der Fama hatfeinen Aredit verloren; bas Lob der Aunft, Dicht= funft, ja felbst ber Geschichte hie und da nicht minder. Die Sprachen ber Bolfer find gertheilt, und wer fann fich eine Stimme geben, die von den Gaulen Herkules bis jum Indus reiche? Das Feib ber Gefdichte, auch ber Berdienfte und Kenntniffe felbft; ift ju groß geworden; dagegen die Aufmertfamteit der Menfchen in ihrem Innern geschwächt, die Theil= nahme berfelben an einem einzelnen Gegenstande, Geschäft oder Lande, dergestalt verwittert, daß es dem fremden Lefer icon Muhe foftet, feinen engen Borfgont nur gu erweitern, fich in eine fremde Roth, in ein fremdes Berdienft, in einen fremden Cha-

rafter nur einzulaffen und ju finden. Gin gemein= schaftliches politisches Vaterland haben die Bolfer Europens gar nicht mehr; die wenigsten haben es innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Friedrich der Große, der einen Alexander und Cafar in Mandem weit übertrifft, und dem die Gotter felbft in feine Gesichtszüge bas Geprage ber Unfterblichkeit drudten, wird schwerlich je fo allgemein -, fo flaffisch= berühmt werden, als Alexander und Cafar es find und maren; er ftehet, ber Beit nach, hinter gu vielen andern, und muß mit ihnen allen den Wettlauf nach dem Kranze bes Ruhms magen. Und wo ftebet bas Biel biefes Bettlaufs? Belche Sellenobifen theilen den Rrang aus? Den Augur an der Tiber wird niemand dafur erfennen; in feinen theuern Sin mel will niemand Rechtliches mehr. Ueberbem ift auch fein Ralender voll, feine Altare find be= fest und die Litanei der Seiligen überhaupt ift eine schlechte Vindarische Ode. Die Berven ber alten Belt, die Gotter Griechenlands und Roms find gefallen; Jahrhunderte baben fich bemubt, die Mit= tel der Unfterblichfeit zu vernichten, die Wege dabin ju verschwemmen, den Sugel, auf welchem fie blubt, den Menschen ungangbar zu machen und sie bafur mit dem alltäglichen Loofe eines Cantalus, Irion ober Sifophus zu beschenken.

Facilis descensus Averni:
Noctes atque dies patet atri janua Ditis,
Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras,
Hoc opus, hic labor est. Pauci, quos acquas amavit
Juppiter aut ardens evexit ad acthera virtus,
Dis geniti, potuore.

Sollte es nicht eine andere Unsterblickleit geben, die uns nicht geraubt werden kann, ja auf die uns eben jene der Aunst, Geschichte und Dichtkunst als ein jugendlicher Traum selbst hinweiset? Es ware sonderbar, daß, was seiner Natur nach wahrhaft unsterblich ist, uns von Zeiten, Menschen und Schickslaugeraubt werden könnte; die Götter selbst könznen es nicht rauben.

Unfterblich namlich, und allein unfterb= lich ift, was in ber natur und Beftim= mung bes Menschengeschlechts, in feiner fortgebenben Thatigfeit, im unverrud= ten Gange beffelben gu feinem Biel ber möglichftbeften Ausarbeitung feiner Korm, wefentlich liegt; was also seiner Na= tur nach fortbauern, auch unterbrudt immer wieberfommen, und burch bie fortgefeste, vermehrte Thatigfeit der Menfchen immer mehr Umfang, Sal= tung und Birffamfeit erlangen muß: bas rein-Bahre, Gute und Schone. Aus biefem Samen find Gottergestalten hervorgegangen, Beroen und Boblthater der Menschheit entsproffen und ent= fpriegen noch: fie baben auch auf und gewirft; wir haben Beruf und Macht, in ihrem Werk fortzuwirfen und dadurch ben schonften und chelften Theil unferer felbft, in unferm Gefdlecht zu verewigen. Es fen mir vergonnt, diefen Gedanken, der feine Poeffe, fondern die Schlichtefte Wahrheit ift, mit Wenigem zu entwickeln. Ich bin gewiß, baf in fedem edlen Gemuth, bas mich boret, fich auch ein Land ber Unfterblichteit aufthun werbe, indem jedem fein Berg faget: bier wohnt mabre menschliche Unsterblichkeit, hier oder nirgend. Außer ihr ist Schatten und Orkus.

Das Edelfte, mas wir befigen, haben wir nicht von uns felbst; unfer Verstand mit feinen Rraften, die Form, in welcher wir denfen, handeln und find, ift auf uns gleichsam berabgeerbet. Wir benfen in einer Sprache, die unfere Vorfahren erfanden, in einer Gedankenweise, an der fo viele Beifter bilde= ten und formten, ju ber auch in andern Sprachen bie schonften Genien des Menschengeschlechts bei= trugen, und uns damit den edelften Theil ihres Dafenns, ihr innerftes Gemuth, ihre erworbenen Bebanfenschafe hulbreich vermachten. Taglich ge= niegen und gebrauchen wir taufend Er findungen, die aus alten Beiten, ja jum Theil von ben fernften Begenden der Erde zu uns gefommen find, und ohne ble wir ein freudenloses, durftiges Leben führen Maximen und Sitten find auf uns geerbt, bie nicht nur bas Gefen ber Ratur, bas dunkel in und liegt, erhellen, sondern und auch er= warmen und Rraft geben, und über Bedrudnig und Gewohnheit hinaufzuschwingen, Vorurtheile abzufcutteln, und, indem wir andere Gemuther von bem= selben Lichte bes Wahren, Guten und Schonen durchdrungen fuhlen, uns mit ihnen in Freundschaft und Thatigkeit weit inniger zu vereinigen, als geist= und sinnlose Korper sich je vereinigen konnten. Diefe Rette von Wirfungen ift ju und gelangt, fie hat uns umfaßt und umfdlungen; wiber Willen muffen wir an ihr halten und im Guten oder Bofen, thatig oder hindernd, auf Welt und Nachwelt fort= wirfen. Dieg ift das unfichtbare, verborgene Me=

dium, das Geister durch Gedanken, Herzen durch Reigungen und Triebe, die Sinne durch Eindrücke und Formen, bürgerliche Gesellschaften durch Gesetze und Anstalten, Geschlechter durch Beispiele, Lebensweise und Erziehung, Liebende durch Liebe, Freunde durch harmonische Freundschaft knüpft, also daß wir in diesem bindenden Medium auf die Unsern, auf andere, auf die Nachkommenschaft wirken müssen und fortwirken werden. Dieß ist das Innereder wahren menschlichen Unsterblichkeit; jedes äußere Bild von ihr ist nur ihr Name, ihre Bezeichnung.

Laffen Sie uns, um dieß inne gu werden, nur an die lebendigften Augenblide unferes Lebens, insonderheit unserer Kindheit und Jugend gebenken; gingen wir nicht, da wir fie genoffen, ftets aus uns beraus, und theilten und mit? oder wir empfingen von andern, fühlten fie in une, une in ihnen. Da vergaßen wir unfere eingeschrantte, fterbliche Form; wir waren im Lande ewiger Wahrheiten, einer rei= nen Gute, eines unfterblichen Genuffes und Dafenns. So gingen in uns als Junglinge die Bedanken derer uber, die am meiften auf uns gewirft haben; ihre Tone floffen in une, wir faben ihre Gestalten, verehrten ihre Schatten, und die Wirfung, die auf uns burch ihr inneres Wort gemacht ward, gedieh gur Form unserer Seele. Noch denfen wir mit ben Gedanten jener Großen und Beifen, die dem Rorper nach långst verlebt sind; nicht bloß mas, sondern wie fie es bachten, bat fich uns mitgetheilet; wir verarbeiten es weiter und fenden es fort auf andere. Schiene gleich Manches im dunfeln Grunde unferes Bedankenmeeres todt und begraben zu liegen: zu rechter Zeit steiget's doch herver und organisirt fich ju und mit andern Gedanten: benn in der menfch= lichen Geele ift nichts todt; alles lebt ober ift ba, daß es zum Leben geweckt werde; und ba das Reich menfolicher Seelen im innigften Bufammenhange ift, so belebt, fo erwedt Eine die andere. Roch in einem boberen Grade wirfen fo auf und die Leiden= fchaften, Lebensweisen und Gitten ber Menschen, insonderheit derer, mit benen wir täglich umgeben, die wir haffen oder lieben, verabscheuen oder ver= ehren. Begen jene emport fich unfer Gemuth, bie Eindrucke diefer geben fanft in unfere Ratnr über. Wir gewohnen und an bes andern Bort, Miene, Blid, Ausbruck, fo daß wir folde unvermerkt an uns nehmen und auf andere fortpflangen. Dieg ift bas unfichtbare, magische Band, bas fogar Geberden ber Menschen verfnupft; eine ewige Mitthei= lung der Eigenschaften, eine Valingenesse und Metempfochofe ehemals eigener, jest fremder, chemals fremder, jest eigener Bedanten, Gemutheneigun= gen und Triebe. Wir glauben allein ju fenn und find's nie: wir find mit und felbst nicht allein; bie Beifter anderer, abgelebter Schatten, alter Damo= nen, ober unferer Ergieber, Freunde, Feinde, Bildner, Migbildner, und taufend zudringender Gefellen wirten in une. Wir fonnen nicht umbin, ihre Befichte ju feben, ihre Stimmen gu boren; feltft bie Rrampfe ihrer Diggestalten geben in und uter. Mohl inm, dem bas Schickfal ein Elpfium und feinen Cartarus jum Simmel feiner Gedanten, jur Region feiner Empfindungen, Grundfate und Saad=

lungeweisen anwies; fein Gemuth ift in einer froh-

Um hieruber mit mir Gins ju werben, bemerte

man folgendes:

1. Je reiner und edler etwas in un= ferer Ratur ift, besto mehr gehet's aus sich heraus, entsaget feinen engen Schranken, wird mittheilend, unend lich, ewig. Gine Form, die uns jufammendruckt, druckt; wenn wir sie andern auflegen, diefe um fo mehrzusammen, eben weil es nicht ihre Form ift; da= hingegen, was andern Luft und Luft macht, was ihnen freien Athem und ein Ginfium gibt, in weldem freiwillige Blumen bluben, dieß ift reiner un= sterblicher Mether. Dabin gehoren g. B. helle, mahre Gedanken, jede Erweiterung ber Wiffenschaft, bet welcher wir und felbst vergeffen und nur in den BefeBen bes Gegenstandes benfen; Regeln ber Ber= nunft, Sitten und Rechte, in benen jeder, auch wider Willen, bas Allgemeingeltende; Wurdige anerkennt, und in ihnen gleichsam Formeln ber Ewigfeit liefet. Wo Galten blefer Urt erflingen, tonen alle reinen menschlichen Gemuther mit; wir freuen uns ihrer, bis unvermertt fie bas Gaitenfpiel unferes inneren Sinnes werden. Go haben alle Wohlthater bes Menschengeschlechts berabgewirket: fo wirken Eltern, Lehrer, Gefengeber, Freunde auf une; und wer fonft ben Gang unferer Gedanken; ben Plan unfe= res Lebens zur reinften edelften humanitat forbert. Und o wie gludlich find vor allen andern bie Berven und Genien der Menschheit, wenn ihnen bei ihrer Macht und Welshelt, und bet ihrer Weisheit und Macht auch Gute zu Theil ward! Belche tausend Mittel haben fie in ihrer Sand, auf die fconfte und gewisseste Art unfterblich zu werden. Moge ber Unterdructe, ber Sulflose, ber Bermaifete ihre Namen kennen oder nicht, so lange er durch ihre Beranstaltung Schut, Bulfe, Aufmunterung, Un= terhalt, Freude genießet, so lange leben fie in ihren Unstalten selbst unsterblich. Die beffere Bildung,die der Verwahrlosete empfing, die gute Aufnahme, die der Verlaffene findet, jede Brauchbarkeit, zu der er gebildet wird, jeder Dant, jede Freude in ihm, fammt allen guten Wirkungen, bie Er aufe neue fortsendet, alles ift ihr Werk, ihre Veranlaffung und Stiftung. Die Fruchte, die fie gum reinen Ertrage ber Menschheit faeten, find von unfterblicher Art, von immer muchernben 3meigen. Dagegen bas, was fich in und mit unferer fterblichen Geftalt. verzehrt, bas geht hinab in ben Orfus.

2. Zum Uebergange dieset Beitrages in den gefammten ewigen Schah der Menschheit gehört nothwendig eine Ablegung unseres Ich, d. i. eine
Entäußerung sein selbst und der Vorurtheile, die an
diesem Selbst haften. Wollten wir, wenn wir's
auch könnten, Welt und Nachwelt mit unseren
Schwächen beschenken? Nein! Der Neftar der Unsterblichkeit, der Lebenssaft, durch welchen das Wahre
und Gute keimet, ist ein reiner Saft; alles mit Personlichkeit Vermischte muß in den Abgrund; in den
Gefäßen und Triedwerken der großen Weltmaschine
muß es so lange geläutert werden, die der Bodensak
sinket. Die Wahrheit ruhet auf sich selbst; wenn ihr
Würsel auch sechsmal umgewälzet würde, er ist und

bleibt immer ein Burfel; bagegen die Pyramibe, die auf ihre Spige gestellt murde, entweder gertrummern ober mit ungeheurer Dube umberge= malat werden mußte, bis fie ihre ruhige Grundlage fande. Leicht wird diefe Gelbftverlaugnung, fobald man einmal bie Luft ber boben Region genoffen, und in bas Gebiet bes Beharrlichen, bes Wahren verfett ward. Gern leget man bie fterbliche Sulle der Per= fonlichfeit ab, wo fie Welt und Rachwelt nur an untere Unvollfommenbeit erinnern murbe. Der erfte Begriff eines allgemeinen Gefetes fagt icon, baß es von Privatleidenschaft entfernt fenn muffe: fo will auch jede reine Form des Guten und Schonen fein Portrat, sondern ein Ideal feyn. Wer über fich felbit ber ftrengfte Richter ju fenn vermag: nur ber ift ein Gohn ber Gotter, feiner Matur nach und in feinen Werken unfterblich. Bielleicht habe ich einmal Belegenheit, etwas über bie Damonen, Beroen und Genien ber Alten ju fagen, beren Got= tergestalten überhaupt mir wie abgezogene Begriffe und Rategorien erscheinen, unter welche fich alles Unfterbliche in Menschengebanken, Werken und Charafteren gleichfam finnlich ordnet.

5. Da aber jedes Ding nur auf Eine Weise bas beste seiner Art seyn kann, mithin nach ewigen Gezsehen die Formen der Dinge wiederkommen mussen, und kein Inneres ohne ein Aeußeres, kein Gedanke und Wille ohne Bezeichnung seyn kann; so sieht man, daß im Garten der Unsterblichkeit auch die Kunst des Ewigwahren, Guten und Schonen unzentbehrlich ihre Stelle sinde. Zwischen allen Abwegen ist nur Eine Straße, die gerabe und wahre;

und wenn nach vielen Jugenbubungen das Meifters werk erscheinet, so durfen wir nicht zweifeln, daß es den Charafter des Beharrlichen und Dauernden an fich trage. Geweihete Augen erkennen ibn barin, und wenn ber Reid eine Bolfe, die Barbaret einen dicten Rebel darüber murfe - die Wolfe fallt, der Nebel schwindet, und das Licht des ewigen Werks strahlet Jahrhunderte weiter. Unglaublich ift's, wie wenig eigenthumliche Formen im Reich der Bedanken und Menschenwirkungen erscheinen, wenn man die Geschichte prufend hinab verfolgt. Weit weniger Regenten beherrichen die Welt der Wiffenschaften, der Runfte, der Erfindungen, Gesete, Marimen, ale Monarchen Lander beherrschen; mancher derfelben regierte Jahrhunderte lang in einem fußen Jrrthum fort. Bulett aber fand sich doch das verscharrete Gold wieder auf; nach dem langen Winter begann die ewige Kraft ber Natur einen neuen schönen Frühling. Geschichte aller Zeiten und Bolfer ift das Schonfte und Beste jeder Art mit einem Siegel der Unver= ganglichkeit, mit dem Geprage und Charafter bes Immerwiederkehrenden bezeichnet: ein gludlich ge= troffenes Maximum ober Minimum feiner Art, eine aufgelofete Formel, die einzig fo aufzulofen war.

Irre ich nicht, so muß, wenn wir gesund sind, diese Betrachtung uns einen neuen Geschmack am Leben, eine neue Hochschäßung des Ranges, auf welchem wir stehen, und den Bunsch einstößen, in ihm sowohl Ewigkeit zu genießen, als für das Fortsdauernde in der Menscheit in der besten Art zu wirken. Theil nehmen muffen wir; wir stehn im Strom der Zeit, wo eine Welle die andere treibet;

nublich oder ichablich muffen wir alfo auf die Butunft wirfen, wie die Vergangenheit auf uns wirfte; ber Rampfpreis bes Lebens ift, daß wir auch in Nacht und Nebel bas Biel treffen, wo ber Arang banat, bag wir bie Saite treffen, wo wohlflingende Konfonanzen in's Unendliche hinauf= und hinuntertonen. Baren biefe gleich bem gemeinen Ohre unhörbar; fie find bennoch ba, fie tonen weiter und erweden neue barmonifche Mitlaute. Richt burch Schriften wirfen wir allein auf die Bufunft; viel mehr fonnen wir's durch Unstalten, Reden, Thaten, durch Beifviel und Lebensweise. Dadurch druden wir unfer Bild lebendig in andere ab; diefe nehmen's an und pflanzen es weiter. So erhob fich ber Baum ber Sumanitat über die Bolfer; ungahlige Sande trugen ju feiner Wartung und Pflege bei: wir genießen feine Fruchte und muffen ju feiner weitern Rultur mithelfen. \_ Bie weit diefe reiche, umfaßt unfer Blid nicht; aber unfere Sand fen emfig, unfer fur= zes Leben werde burch Theilnehmung und Theilge= bung verlangert und ewig. Mich dunft, in biefem hohen und richtigen Gefühl werde man leicht bes Namens vergeffen, mit dem unfere Person bei Lei= besteben genannt ward; nicht unfer Bild wollen wir unfern Mitgenoffen und ber Nachwelt vermachen, fondern unfern Beift, unfer Berg, die beften Beftrebungen unferes Dafenns, die edelfte Korm, bie: wir von andern in une, auf andere aus une brachten.

#### Nachschrift.

Um dem Verdacht der Deklamation zu entgehen, der bei Schriften dieser Art alle bleibende Wirkung hindert, will ich in ruhigerem Tone die Grundsähe hinzusügen, auf welche sich die feste Wahrheit vom Fortwirken der Menschen in die Zukunst gründet. Man vergesse das Wort Unsterblicksteit, und am wenigsten denke man dabei an eine eitle Fortdauer im Namen. "Fortwirkung auf menschliche Seelen im Kreise der

Menfchheit," das ift die Frage.

1. Wenn Gin Gefest in der Defonomie der Raturmesen offenbar ift, so ift es Reihe, Fort= dauer ber Geschlechter und Arten. Gin Individuum macht bem andern Plat; es bringt ben Samen feiner Berftorung mit fich, und eben bie Gefete, bie fein Bachsthum, feine Bluthe, feine Fortpflanzung beforbern, beforbern auch feine Auf-Losung. Es gehet von hinnen, und lebt nur in andern feiner Urt fort, benen es fich mit feiner gangen Erscheinung gleichsam aufopferte und bingab. Diefe Regel der Natur, die in Pflanzen und Thieren ficht= bar ift, grundet eine Verewigung der Arten, zu welcher denn auch alle Triebe der einzelnen We= fen, ihre Begierde nach Nahrung, Wachsthum, und fowohl die Geschlechter=, als mutterliche Liebe bei= tragen.

Der Mensch, als Thier und Pflanze, ist diesem Gesetz unterthan; er ist's aber auch, als ein kurzer Inbegriff und Abbild der Natur, in der eigen sten Einrichtung seiner Gattung. Sein Verstand

und feine Bernunft bedurfen ju Meußerung ihrer Form sowohl der Vergangenheit als der Bukunft: Die Erscheinungen jener bewahrt fein Gedachtniß auf, die Ginbildungsfraft stellet fie bar, der Ber= ftand bildet aus ihnen Erfahrungen, die er auch auf bie Bufunft anwendet. Seine Seele ift alfo nicht, aufe Jest eingeschrantt; fie muß, ihrer Art nach, vom Bergangenen fur die Butunft leben, und eben ber ift ber verständigste, ober gleichsam ber eigent= lichfte Menfc, ber bie Vergangenheit auf's Jest, und da diefes in jedem Augenblick vorüber ift, auf's fortgefeste Jest, die Bufunft, richtig anwendet. In jeder feiner Wirkungen alfo ift der Menfch eine fliegende Große. Darauf beruhen die Gefete feiner Erziehung; feine Bildung und Migbildung, fein Glud und Unglud, ber Rugen ober Schaben, ben er stiftet, fließen baber; und mas der einzelne Mensch ift, ift auch sein Geschlecht: benn jedes Glied deffelben griff vorwarts in die Kette der Wirkungen vor ihm und ließ menschliche Wirkungen nach. Der menfoliche Verftand ift, wenn ich bas Gleichniß brauchen darf, ein Janustopf mit drei Gefichtern: man kann zuviel in die Vergangenheit, zuviel in die Bufunft feben, und darüber das Jest verfaumen; wie dem aber auch fen, feines diefer Berhaltniffe laffet fich pom andern trennen und icheiden. Die regften Reigungen und Triebe unseres Geschlechts zielen auf biefe Kortwirfung, das Streben nach Selbsterhal= tung, Gefundheit, Macht, Bergnugen, Ruhm und Blud, die Liebe fein felb ft, fo wie die Geschlechter-, Gltern =, Baterlandes = und Menichenliebe.

Sofort laßt fich aus diefer Verbindung dreier

Regionen in unserer Seele das Gluck der Sterklichen: erlautern, die, mit trefflichen Geclenfraften ausgeruftet, auf vorzügliche Punkte folder Berbindungtrafen, und ihr Jest sowohl als ihre Vorzeit auf die Nachkommenschaft vor andern wohl anzuwenden wuß= ten. Gie traten ju einer Beit auf, ba genugfame Versuche, die Praliminarien ihres Geschäfts fcon da waren; blefe gebrauchten sie auf's beste, und fo durften fie um die Bufunft unbeforgt fenn, die ihnen. fruber ober fpater mit Bewunderung, Liebe unb Nachelferung freiwillig folgte. Es ware ju erweifen, daß bei homer, Sophofles, Plato, Artstoleles, Ardimedes, bei Raphaelf Baco, Galilai, Remton u. a. bieg ber Gall gewesen; Berichel und mehrere, die ju unferer Beit in mancherlet Dingen Epoche machen und ma= chen werden, zeigen, bag es auch noch bei uns ber= felbe Fall fenn tonne. Und allemal waren es bie unbefangenften Gemuther, ble die großefte Epoche machten. Treue haushalter ber Borwelt nutten fie diese auch in ihren Schwächen und Fehlern; so tra= fen sie den Punkt der Vollkommenheit, und die Bufunft that ihnen ihre Pforten auf, ohne daß fie folche, wie es andere nuglos versuchten, mit Gewalt fpren= gen burften!

2. Wie also bes Menschen eigenstes Vermögen mehr ober minder ein umfassender Geist ist, der mit Hulfe der Vorzeit aus seinem Jeht auf die Zukunst wirket: so sind die Mittel, die er in Händen hat, oder die er, eben dieser seiner Natur nach, sich selbst erschaffet, offenbare Werkzeuge und Symbole dieser thätigen Fortwirkung. Ich

rechne hierzu vorzüglich Sprache, Schrift, Biffenschaft, Kunst, und die Kunst der Kunste, Gesetzgebung und Staatseinrichtung; sie sind die großen und kleinen Schiffe, mittelst welcher er den Ocean der Zeiten durchsegelt.

Bon ber Sprache ift unnoth zu reden, ba fie als bas Wertzeug der Fortpflanzung menfchlicher Bedanfen, Reigungen und Thaten allgemein aner= Mannt wird: durch fie erben fich die Schape ber Bor= welt auf fpate Gefchlechter hinab; burch fie find bie Birfungen der Geele bes Stammvatere einer Ra= tion noch mit dem letten feiner Nachfommen ver-Durch eine gemeinschaftliche Sprache neb= men mehr oder minder alle Glieder eines Bolfs an reinander Untheil, Beiten gießen ihren Beift auf Beiten, Bolfer auf Bolfer in immer neuen Mifchun= ogen binab, und fowohl burch Bermehrung als Ber= wandlung ber Sprachen ftrebet bas Menfchengefclecht weiter. Freilich ift die Beit langst vorüber, ba alle Belt nur Gine Bunge und Sprache mar, mithin fic Alles Allem mittheilen konnte im Reiche der Men= ifchen; fie wird auch nie wiederkommen auf Erden. Sindeffen find sowohl durch herrschende als durch gelehrte Sprachen bereits fo viele Bolfer mit einander verenüpfet, aud haben verfchiedene Sprachen fich einander felbft fo ftart mitgetheilt und au einander gebildet, daß auch hier ein großer Fortgang ber Dinge unverfennbar bleibet. Schwerlich werben bie griechische, romische und frangofische Sprache ale allgemeine Mittel der Bildung je ausgerottet, und verdränget werden; die englische Sprache elfert ib= men nad, und die beutsche wird fich et.fr an fie fugen.

Es ift ein hober Plat in ber Geschichte ber Menschheit, ber Sprache nach für alle gebildeten Rationen unferes Erdballs ju fdreiben, auf dem Bor= gebirge der guten hoffnung, wie in Siberien, in beiden Indien, wie in Europa, gelesen zu werden: ware es auch nur um widerlegt zu fenn (wie gegen Paum's Bemerkungen von beiben Indien aus ift ge= schrieben worden). Es ift ein schoner Plat in bet Geschichte, gerade auf ein Beitalter gu treffen, ba die Sprache einer Nation ju bem Grabe ber Bildung gekommen ift, in welchem sie wahrscheinlich fortbauert; in diesem Garten bluben sobann unfterb= liche Menschengebanken. Aber auch ohne biesen Bortheil theilen fich achte Erfindungen, Beiftesformen von der schönften Art, mahre Erläuterungen und Korderungen der Wiffenschaft auf mancherlei Begen mit; wie mit bem Blumenstaube entfernter Bonen, fahrt Bephor mit Gebanten ber Menschen weit umber, daß man oft, wo man fie am wenigften suchte, ihre Bluthen und Früchte findet. Und bann, ift's nicht icon Burde und Berth genug, auch nur auf feine eigene Nation in einigen Geschlechtern fort= auwirken? Bielleicht durch die dreißigste und hun= bertste Sand geben die Früchte beiner Bemühungen aus einer veralteten in eine neuere ober frembe Mundart über. Dein Rame ift langst vergeffen: bein Eigenthumsrecht war vielleicht schon mit bem erften Bierteljahre babin, indem behende, ruftige Sprecher es fogleich zu dem ihrigen machten; aber was ift Eigenthumsrecht und Rame bei einem Gut, bas der Menschheit zugehort? Je reiner bu benkest, besto mehr wirst du dich selbst bes Unrechts

der Vergeffenheit freuen, und dich in ihm geehrt finden.

Die Schrift und die Buchdruckerei gehöten zum Fortpflanzungsmittel der Sprache; die Vorsehung hat durch sie bereits Wunderdinge gewirkt, und wird mit beschleunigter Kraft in den nächsten Jahrhunderten gewiß Wunderdinge befordern. Ein Sprachrohr für menschliche Seelen, wirkt sie auf einmal an hundert Orten und Enden jest und zukünstig.

Wiffenschaften und Runfte find Formen bes menschlichen Geiftes, auf benen, je mabrer und nublicher fie find, befto fester bas Siegel ber Unfterb= lichkeit haftet. Laß es fenn, daß Runfte verloren gegangen find; vielleicht fonnte man fie entbehren; wenn aber auch nicht, fo ftrebe ber menfchliche Beift, fie wieber ju erfinden und die feinigen vor einem gleichen Untergange bauerhaft zu fichern. Er thut biefes durch die Runft aller Runfte, die GefeB= gebung und Staatsfunft: benn ift der Menfch ein politisches Geschöpf (Zwor nolitizor), wie er es ge= wiß ift, weil außer diefem Buftande oder im Berderb deffelben er das Schapenswurdigfte und Befte feiner Natur verlieret: fo ftrebe er, es gang ju fenn, und auf Meonen binab zu erreichen, was in feinen Rraf= ten ftehet. Gine bofe Politit vereinzelt, fcmacht, unterdrudt, qualt und todtet Menfchen, dem Bieb gleich: fie hat Welttheile verheert, Bolfer ausge= rottet oder gu Sflaven gemacht, Denfmale gerftort, Runfte untergeben laffen, Wiffenschaften verachtet, und die Fortwirfung des menschlichen Geiftes taufendfach gehindert. Unter einer guten Gefengebung

und Staatseinrichtung, bie, wie alles, auch auf an= bere, ihr abnliche Staaten wirft und fich mit ihnen vereint, blubet Sicherheit und Friede; Runfte ge-Deiben, Wiffenschaften fpriegen empor, Bernunft und Sitten lautern einander, und fowohl der menfch= lice Geift als das menschliche Berg fenden in fleinen und großen Areisen, in niedern und bobern Standen, die schonfte Beute ihres Lebens, Erfahrung, Klugbeit, Sittlichfeit, Vernunft, Runft und Wiffenschaft Unläugbar ift's, daß Europa durch feine vereinte Macht, durch Erfindungen, Anstalten, Mem= figfeit und Klugheit fich Mittel erworben bat, auf alle Bolfer der Erde, so wie auf die fernste Rach= welt machtig zu wirken; welch eine Bukunft schloffe sich auf, wenn diese ungeheure Macht und Kluabeit einst Weisheit uud Gute murbe!

3. Ohngeachtet aller einander ent= gegen ftrebenden Rrafte unferes Be= schlechts scheint eine allgemeinere, vol= lere, fanftere Fortwirkung desselben auf die Radwelt in der Ordnung der Dinge und im Lauf feines Dafevne gu liegen. Alles, was Raum und Zeit bindet, ift Gefegen un= terthan; wie? und die leidenschaftliche freie Will-Für der Menschen, ihr Abermin, ihre Rafercien follien jeder beschränkenden Ordnung der Matur un= bandig fenn, und unbandig bleiben? Errothen follte unfer Gefchlecht, wenn es fo etwas auch nur im Traum behaupten wollte. Geburt, Tob, Befratben, Reber, felbit die Witterung bat ihren Calcul gefun= Dea; und die icabiliden Thorheiten der Menfchen fouten ihn nach einer dreitausendiabrigen Erfahrung

nicht finden ? Dicht blog ben Calcul werden fie fin= ben, fondern auch Regel und Riegel. Unftreitig tobt iene wilde Perfonlichkeit, die fich einft burch Mebermuth und finnlofe Berftorungen unfterblich machte, nicht mehr mit ber Freiheit, wenigftens nichtemit ber Billigung auf ber Erbe umber, mit welcher-fie ehebem verehrt; warb (es ware benn in entfernten Ländern , und Winkeln); mancherlei Ur= fachen tragen dazu bei, jeder zu frechen perfonlichen Anmagung Ginhalt ju thun und mit Aufopferung berfelben lieber bie Rube bes Bangenegn fichern. Smmer mehr verliert fich alles in großeren, Maffen; es wirft burch leidenschaftlosere, oft fogar nur burch medanifche Mittel, und muß fichalfo berafaltern Bernunft eher fügen. Dievolutionen, wie bie welche von Mttila, Dfengistan, ober von unfern beutfchen Borfabren bewirft maren, haben wir in Europa faum mehr zu beforgen; und mas von Europa aus bie Belt brudt, ift meifrens ber falte Beig, Die niedrige Sabfucht. Gine Beigel Gottes fur's Menfchenge= folecht ju fenn, nach biefem einft ruhmlichen Sunnen= Ruhm wird niemand mehr geluften; felbft Barba= ren huten fich, ihre zerftorende Matur gu ranh gu Die Werkzeuge ihrer Macht find eines Theils gelahmt, ober andern Sinnes geworben: furz, was die belle Bernunft anfing, warum follte bieß das Gefen und eine festgestellte Ordnung Aller mit Allen nicht einst vollführen? Wer hieran zweifelt, mufte es als erftes Raturgefen annehmen, daß bas Menfchengeschlecht, unter das Schlechtere verfauft, jum Befferen nie gelangen tonne, und bag feine flarften, ficherften Grundfage ewig und immer

taufdende Scheinworte bleiben mußten. Ift bieg aber nict, bat ber allweite Raum fich ju Sternen und Sonnen anfgeflart, und mas Chaos mar, nad Raturgefeten in bauernbe Babnen geregelt; fo laffet uns beim jungen Menfchen-Chaos auf unferer Erbe an biefer munichensmertben Entwidelung and nicht zweifeln, vielmebr bagu alles, mas wir tonnen, guten Muthes beitragen. Licht ift bas ftillefte, aber wirtfamfte Element ber Ratur; burch feinen fonel= len Strabl, burd feine ungefiort fortgefeste, geranschlose Wirfung belobet und reiniget es bie Ra= tur, erwedt und farbt bie folummernden Blumen, madt andere Farben erfrerben; es ift ber fille Era: ger fortwirkender Schipfungefrafte. Go fep auch unfere Thatigfeit fur bie Nadwelt, und ber gange Sobn berfelben, bag burd fie, wie burch verschlun= gene Lidtitrablen, eine neue icone Ecopiung lebe.

## Blicke in die Zukunft für die Menschheit.

## Erster Brief.

- Aus den humanitätebr. II. 1793.

Ift's Braga's Lieb im Sternenflang, Ift's, Tochter Dval's, \*) bein Beihgejang, Bas rings bie alte Racht verjüngt, Und mich, ach meinen Stanb burchbringt? - Rann bieß Die Statte feyn, wo wir In's That bes Schweigens flohn? Wie reigend, wie bejaubernd lacht Die heitre Gegend, wie voll fanfter Pract! In fconrer Majeftat, in reiferm Strable Glant diefe Sonne. Mitter fliegt vom Thate Mir fremter Bluthen Trublingsduft, Und Balfamgeifter fteigen burch bie Luft. - - Sa nicht affo in festlichem Gewand Gruft' ich bich einft, mein mutterliches Cand! Unfreundlich, ungeschmudt und rauh und wuffe. In trubem Dunkel idauerte bie Rufte. Rein Simmel leuchtete mith burch ben Sain. Rein Jag der Hehren lud ju Freuden ein. In Soblen laufchte Graun und Menterei, Und was am Ufer icholt, war Kriegegeschrei. In sanfter atherischer Musik schallten diese Worte

um mein Ohr, indeß mein schlummerndes Auge im

<sup>\*)</sup> Die nordische Parte. Braga ift ber Gott ber Dicht. funft. 21. d. 5.

Traum ein fehr erfreuliches Gesicht sahe. An de Hand eines ehrwürdigen Barden erschien ein alt deutscher Druide. Der Druide suchte vergebem seinen längst zerstörten heiligen Hain, seine zer trümmerte Opferstätte. Der Barde suchte die ver lornen Fußstapfen seiner Helden; er sah neue Gesehe, neue Anstalten für Ruhe, Ordnung, Rech und Wohlstand der Menschen; Gärten und Flures lachten um ihn her; neue Lieder erklangen, nich blutige Helbenlieder. Da ergriff er seine längs verstummte Harse; er sang die Tone, deren eln zelne Laute ich eben aus der Erinnerung angeführ habe, und das Gesicht zog vorüber. \*)

" Mur die zauberische Gegend blieb vor meinen Auge; ich machte und traumte. Bas ich fab, ma ble jegige Welt und die Bufanfr; ich glaubte (f mischen wir im Traum die Dinge unter einander! mit phyfisch = moralischem Geift von der unmittelbar ften Gegenwart ber Dinge auf ihre Folgen gu folle Ben; oder vielmehr nicht ju follegen, weil in be machenden Erscheinung Gegenwart und Bufunft nu Eins war. Es war die Blume in voller Gestalt es war der Baum mit allen feinen Fruchten. Uch fprach ich zu mir felbft, Ephemeren, die wir glau ben, mit uns gehe Simmel und Erde unter! Blin be, die fo felten gewahr werden, woran fie felbf arbeiten, und mas fich vor ihnen entwickelt. 21 Gegenwart ift schwanger von der Zufunft; das Schick

<sup>\*)</sup> Die Stelle ift aus Gerftenbergs Gedicht eine: Efalden. Ropenhagen und Leipzig 1766.

al der Nachwelt ist in unserer Hand, wir haben en Faden geerbt, wir weben ihn, und spinnen ihn seiter.

Wollen Sie, meine Freunde, etwas aus diesem neinem wachenden Traume wissen? Her sind einige inge, von denen ich Ihnen kunftig genaue Rechenschaft zu geben hoffe: denn, wie Sie wissen, Traumeverden nur aus Erfahrungen, und das Grundgewebe ieser Hoffnungen sind sehr überdachte Gedanken.

Ich stellte mir den Zustand der fünstigen Litteatur aus dem Zusammenhange der jesigen und der ergangenen vor; ich sah die Morgenröthe eines donen werdenden Lages. Was ersindsame, stellige Geister unserer Selt und der Vorzeit Nühliches ersuchten, begannen, thaten, sah ich von der Nachwelt gebraucht und übertroffen. Sie berichtigte Ersindungen, auf Anlagen bauete sie; sie schuf sich leichsam neue Organe; die ganze Ansicht der Dinge var verändert.

Unsere Bemühungen, die Alten in ihrem Beiste zu lesen, waren nichts weniger, als verannt; ich hörte den Namen einiger meiner Freunde nit Liebe und Hochachtung nennen. Man war aber veiter gesommen; man dachte und schrieb wie die Alten. Zeiten, denen ähnlich, in denen die edeleten Griechen und Römer schrieben, waren erschiezien; man ichrieb, was man sah und that; und chrieb merkwürdige Dinge. Der Feldherr und Bürger, der Philosoph und Staatsmann trennten ich nicht von einander.

Zeiten waren gekommen, in denen nicht Strafen illein, fondern auch offentliche Ehren und Beioh=

nungen waren. Da lebten Kunftler, da fangen Dichter. Es war Griechenland und war es auch nicht: denn drittehalb Jahrtausende waren nicht umssonst versiossen in dem immer auf einander bauenden Tempel der Zeiten. Mein Herz erhob sich, da ich aus meinen Tagen einzelne Laute meiner Bekannten und Freunde horte.

Ich fah ein Theater, wie ich's zu unferer Beit nicht geseben hatte, dem griechischen sehr abulich. Sogar der Chor erschien auf demfelben wieder, als Zouge einer allgemeinen Theilnehmung an dem,

was verhandelt mard; unserer Beit fremde.

Ich bemerkte den Juftand der Philosophie; Manner, die mir theuer gewesen waren, erblickte ich als Gesetzeber und Einrichter der Nachwelt. Meine ganze Seele war wie in den Tagen meiner Jugend.

Gesche endlich, Regierungen, der Zustand der Menschheit waren so, und so leicht verändert, daß ich mich wunderte, wie wir das alles gewußt, gekannt und nicht angewandt haben konnten. Auch hier nannte man mir heilige, verehrte Namen meiner und der Vorzeit, die ich geliebt hatte. Allenthalben, auch im Tempel der Religion, verehrte man Eine Göttinn, aber nicht mit Worten, sondern iu Thaten und Seele, die Humanität. Indem auch ich sie anbeten wollte, riß mich ein neues Traumsgesicht sort.

Durch Sturm und Wellen, über Felsen und Buften fam ich zum Sitze des alten Menschenfreunbes, Prometheus. Er war nicht mehr an seinen Felsen geschmiedet; fein Abler zehrete mehr an seiner nimmerverzehrten Leber. Gewalt und Stärke, die ihn einst angeschmiedet hatten, diesneten ihm; die vom Stachel der Liebe umhergetriesbene Jo saß in menschlich = göttlicher Gestalt ruhig gu seiner Seite. Der alte Ocean auf seinem ge=stügelten Roß und die Oceaniden auf ihrem Bagen, alle menschenfreundlichen Nymphen und Pflegerinnen der Erde waren um ihn versammelt, und

er sprach:

"Meine Borficht tonnte mich nicht trugen, benn ich wußte, was ich den Menschen gegeben hatte mit meinem Geschent. Unsterblichteit ist nicht für fie auf Erben; aber mit dem Licht, das ich ihnen vom Olympus holte, hatten sie alles. Trage Ge= schopfe, daß sie fo lang' in der Dammerung gingen! endlich haben sie das Mittel gefunden; das in ih= nen felbst lag, die Bernunft. Gie gibt bas Maß und die Wage, fich felbst zu regieren, Leibenichaften, auch die ftartften und harteften zu über= winden, und allein meiner Mutter Themis gu geborchen. Lange litt ich mit ihren Leiden; darum mar ich an den Kelsen geschmiedet; die Beit und ein edler Gotterfohn, der Gohn meines arg: ften Feindes, haben mich befreiet." Das Traum= bild verschwand und ich erwachte.

Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque Quae nunc sunt in honore — Alter erit tum Typhis, et altera quae vehat Argo Delectos heroas: erunt otiam altera bella Atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles,

#### 3 weiter Brief.

Ich furchte, Ihr armer Prometheus wird lange noch die Fesseln tragen, die ihm Gewalt und Stärke anlegten. Um indessen nicht alte Zweisel zu wiederholen, lege ich Ihnen nur noch Eine, aber eine Hauptfrage vor:

"Ware die ganze Idee einer fortgehenden, oder fortschreitenden Vervollfommnung des Menschenges schlechts nicht ein blober Traum?" Prometheus wußte seinen armen Kranken fein anderes heilmittel zu geben, als die täuschende, blinde hoffnung.

Welche andere Gattung der Geschöpfe laft sich vervollkommnen? Und für wen? für sich oder für andere? Welchen Beruf also, welche Sicherheit dar-

uber hatte der einzige Mensch fur fich?"

"Und wo sicht sein Ziel der Vollsommenheit? Die Linie dahin, ist sie eine Asymptote? eine Ellipse? eine Epfloide? oder welch eine andre Kurve?"

"Das menschliche Geschlecht besteht nur in einzelnen Menschen. Werden wir vollkommner geboren, als unsere Vorfahren? vollkommner erzogen? Und wenn dieß auch ware; der einzelne Mensch wächst, kulminirt und geht rudwarts. Ein anderer tritt an seine Stelle, wächst, kulminirt und geht rudwarts. Er ninmt, was er etwa erworben hatte, in's Grab; der andere hat neue Muse im Erwerben, und eben den Ausgang."

"Bas heißt Vervollkommnung? Heißt's Vermehrung der Krafte? Diese bleiben in dem den Menschen bestimmten Maß und Kreise. Der Mensch, so oft man ihn auch einen Gott, oder einen Engel nennete, fann nie ein Gott ober ein

Engel werden."

"Der ware Vervollsommung eine Vermehrung von Werkzeugen und Mitteln zum Gebrauch menschlicher Kräfte? So kommt es immer doch darauf an, ob sie gut gebraucht werden: benn in ben händen bes Viscouchts sind vermehrte Mittel, vermehrte Uebel."

Also veränderte sich die Frage dahin: "wird das menschliche Geschlecht (nicht kultivirter, sondern) moralisch bester? Besser in Neigungen? in Grundschen? in Anwendung dieser Grundsähe zu Ordnung der Neigungen? zu Bezwingung der Leidenschaften? zu mehrerer und schwererer Tugendübung? Getraueten Sie sich dieses zu behaupten?"

"Und woher behaupteten Sie's? aus der Natur ber Sache? aus dem Wesen der Menschheit? aus

ber Geschichte und Erfahrung?"

"Ziehen Sie die Zusammenordnung der Mensichen auf unserm Erdball klimatisch, lokal, polizischen auf unserm Erdball klimatisch, lokal, polizischen, und wie Sie serner wollen, in Erwägung; bemerken Sie den Wechsel der Dinge in Reichen, in Staaten, in Familien, in Ständen: allenthalzben werden Sie zwar Macht, Neichthum, Trieh; Leidenschaft, blinde Reigung herrschend finden; aber auch erleuchtete Vernunft, Weisheit, Güte? und zwar nach dem Fortgange der Zeiten mit wachsendem Lichte?"

"Chronologisch und genealogisch hangt freilich das Meuschengeschlecht zusammen, oder rücket fort; aber auch dynamisch? rationell? moralisch?"

"Und verlore unfer Gefchlecht dabei, wenn es

nicht fortructe? Der einzelne Mensch nicht; benn er lebt auf seiner Stelle und kommt nicht wieder. Das Ganze auch nicht; dieß lebt nur in einzelnen Theilen. Die machsende Wellfommenheit des Ganzen mare ein Ideal, das feinem zu gut kommt, das nur in einem alles übersehenden Geist eristiren tonnte, etwa im Geist des Schöpfers: und was ware für diesen ein solches Spielwert?"

Vergönnen Sie also, daß ich mit Leffing den ganzen Traum von machsender Vollsommenbeit unseres Geschlechts für einen heilfamen Trug annehme. Der Mensch muß nach etwas Höherem streben, damit er nicht unter sich sinke. Er muß vorwärts getrieben werden, damit er nur von der Stelle somme, und nicht in Trägheit ermatte. Der Wahn einer Persektibilität und der Trieb dazu scheinet ibm nur als Verwahrungsmitztel gegen die Unthätigseit und Verschlimmerung gegeben. Er geht wie in der Mühle das blinde Pferd, oder wie die kletternde Siege.

— Oh man, proud man, drest in a little brief authority, most ignorant of what he is most assur'd, plays such fantastic tricks before high hear'n as make an angel weep.

Shakespeare.

### Dritter Brief.

Alle Ihre Fragen über ben Fortgang unferes Geschlechts, die eigentlich ein Buch erforderten, beantwortet, wie mich buntt, ein einziges Wort,

Humanitat, Menschheit. Bare die Frage: ob der Mensch mehr als Mensch, ein Ueber-, ein Außermensch werden könne und solle? so ware jede Zeile zu viel, die man deshalb schriebe. Nun aber, da nur von den Gesehen seiner Natur, vom unauslöschlichen Charakter seiner Art und Gattung die Acde ist: so erlauben Sie, daß ich sogar einige Paragraphen schreibe

Ueber den Charafter ber - Menfcheit.

1.

Vollkommenheit einer Sache kann nichts fepn, als daß das Ding fen, was es fepn soll und kann.

2.

Vollfommenheit eines einzelnen Menschen ist also, daß er im Continuum seiner Existenz Er selbst sev und werde; daß er die Krafte brauche, die die Natur ihm als Stammgut gegeben hat; daß er damit für sich und andere wuchere.

3.

Erhaltung, Leben und Gesundheit ift ber Grund dieser Krafte; was diesen Grund schwächet oder wegninmt, was Menschen hinopfert oder verstummelt — es habe Namen, wie es wolle, ist unmenschlich.

4.

Mit dem Leben des Menschen fangt seine Erziehung an: denn Krafte und Glieder bringt er zwar auf die Welt, aber den Gebrauch dieser Krafte und Glieder, ihre Anwendung, ihre Entwickelung muß er lernen. Ein Zustand der Gesellsschaft also, der die Erziehung vernachlässigt, oder

auf falsche Wege lenkt, oder diese falschen Wege begunstigt, oder endlich die Erziehung der Menschen
schwer und unmöglich macht, ist in sofern ein unmenschlicher Justand. Er beraubt sich selbst seiner Glieder und des Besten, das an ihnen ist, des Gebrauchs ihrer Kräfte. Wozu hätten sich Menschen vereinigt, als das sie dadurch vollkommenere, bessere, glücklichere Menschen würden?

5.

Unformliche also ober schiefausgebilbete Menschen zeigen mit ihrer traurigen Eristenz nichts weiter, als daß sie in einer ungludlichen Gesellschaft von Kindheit auf lebten: benn Mensch zu werden, dazu bringt jeber Unlage genug mit sich.

6.

Sich allein fann fein Mensch leben, wenn er auch wollte. Die Fertigkeiten, die er sich erwirbt, die Tugenden oder Laster, die er ausübt, kommen in einem kleineren oder größeren Kreise andern zu Leid oder zur Freude.

7.

Die gegenseitig wohlthatigste Einwirfung eines Menschen auf den andern jedem Individuum zu verschaffen und zu erleichtern; nur dieß kann der Zweck aller menschlichen Bereinigung senn. Was ihn stort, hindert oder aushebt, ift unmenschlich. Lebe der Mensch kurz oder lange, in diesem oder jenem Stande; er soll seine Eristenz gentesen, und das Beste davon andern mittheilen; dazu soll ihm die Gesellschaft, zu der er sich vereinigt hat, helsen. 8.

Gehet ein Mensch von hinnen, so nimmt er nichts als das Bewußtseyn mit sich, seiner Pflicht, Mensch zu seyn, mehr oder minder ein Genüge zethan zu haben. Alles andere bleibt hinter ibm, den Mensch en. Der Gebrauch seiner Fähigkeiten, alle Zinsen des Kapitals seiner Kräfte, die das ihm geliehene Stammgut oft hoch übersteigen, fallen seinem Geschlecht anheim.

9.

An feine Stelle treten junge, ruftige Menschen, die mit diesen Gutern forthandeln; fie treten ab, und es kommen andere an ihre Stelle. Menschen sterben, aber die Menschheit perennirt unssterblich. Ihr Hauptgut, der Gebrauch ihrer Kräfte, die Ansbitdung ihrer Fähigteiten ist ein gemeines, bleibendes Gut, und muß naturlicher Weise im fortgehenden Gebrauch fort wach sen.

10.

Durch llebung vermehren sich die Krafte, nicht nur bei Einzelnen, sondern ungeheuer mehr bei Bielen nach und mit einander. Die Menschen schaffen sich immer mehrere und bessere Wertzeuge; sie lernen sich selbst einander immer mehr und beser als Wertzeuge gebrauchen. Die physische Gewalt der Menschheit nimmt also zu: der Ball des Fortzutreibenden wird größer; die Masschinen, die es forttreiben sollen, werden ausgesarbeiteter, künstlicher, geschickter, seiner.

11.

Denn bie Natur tes Menfchen ift Runft.

Alles, wogn eine Anlage in feinem Dafenn ift, fann und muß mit ber Zeit Kunft werben.

12.

Alle Gegenstände, die in seinem Reich liegen (und dieß ist so groß als die Erde), laden ihn dazu ein; sie können und werden von ihm, nicht ihrem Wesen nach, sondern nur zu seinem Gebrauch erforscht, gekannt, angewandt werden. Niemand ist, ber ihm hierin Grenzen sehen könne; selbst der Tod nicht: denn das Menschengeschlecht verjunget sich mit immer neuen Ansichten der Dinge, mit immer jungen Kräften.

13.

Unendlich sind die Berbindungen, in welche die Gegenstände der Natur gebracht werden können; der Geift der Erfindungen zum Gebrauch derselben ist also un beschränkt und fortschreitend. Eine Erfindung weckt die andere auf; Eine Thatigkeit erweckt die andere. Oft sind mit Einer Entdecung tausend andere, und zehntausend auf sie gegründete, neue Thatigkeiten gegeben.

14.

Nur stelle man sich die Linie die ses Forts ganges nicht gerade, noch einsormig, sondern nach allen Richtungen, in allen möglichen Wendungen und Winkeln vor. Weder die Asymptote, noch die Ellipse und Cystoide mögen den Lauf der Natur uns vormahlen. Jest fallen die Menschen begierig über einen Gegenstand her; jest verlassen sie ihn mitten im Werk; entweder seiner mude, oder weil ein anderer neuerer Gegenstand sie zu sich hinreißt. Wenn dieser ihnen alt geworden ist, werden sie zu

jenem zuruckfehren; oder biefer wird sie gar auf jenen zuruckleiten. Denn für den Meuschen ist alles in der Natur verbunden, eben weil der Mensch nur Mensch ist und allein mit seinen Organen die Natur siehet und gebrauchet.

15.

Hieraus entspringt ein Wettkampf menschlicher Kräfte, der immer vermehrt werden muß, je niehr die Sphäre des Erkenntuisses und der Uebung zunimmt. Elemente und Nationen kommen in Verbindung, die sich sonst nicht zu kennen schienen; je härter sie in den Kampf gerathen, desto mehr reiben sich ihre Seiten allmälig gegen einander ab, und es entstehen endlich gemeinschaftliche Produktionen mehrerer Volker.

16.

Ein Konflitt aller Bolker unserer Erbe ist gar wohl zu gedenken; der Grund dazu ist sogar schon geleget.

17.

Das zu biefen Operationen die Natur viel Zeit, mancherlet Umwandlungen bedarf, ist nicht zu verwundern; ihr ist feine Zeit zu lang, feine Bewegung zu verslochten. Alles, was geschehen kann und soll, mag nur in aller Zeit, wie im ganzen Naum der Dinge zu Stande gebracht werden; was heute nicht wird, weil es nicht geschehen kann, ersolgt morgen.

18.

Der Mensch ist zwar das erste, aber nicht das einzige Geschöpf der Erde; er beherrscht die Welt, ist aber nicht das Universum. Also stehen ihm oft die Elemente der Natur entgegen,

daher er mit ihnen kampfet. Das Feuer zerstört seine Werke; Ueberschwemmungen bedecken sein Land; Sturme zertrummern seine Schiffe, und Krankheiten morden sein Geschlecht. All dieß ist ihm in den Weg gelegt, damit er's überwinde.

Er hat dazu die Wassen in sich. Seine Klugbeit hat Thiere bezwungen, und gebraucht sie
zu seiner Absicht; seine Vorsicht seht dem Feuer
Grenzen und zwingt den Sturm, ihm zu dienen.
Den Fluthen seht er Wälle entgegen und geht auf
ihren Wogen daher; den Krankheiten und dem verheerenden Tode selbst sucht und weiß er zu steuern.
Zu seinen besten Gütern ist der Mensch durch Unfälle gelangt, und tausend Entdeckungen waren
ihm verdorgen geblieden, hätte sie die Noth nicht
ersunden. Sie ist das Gewicht an der Uhr, das
alle Räder derselben treibet.

20.

Ein Gleiches ist's mit ben Sturmen in unserer Bruft, den Leiden fchaften der Menschen. Die Natur hat die Charaftere unseres Geschlechts so verschieden gemacht, als diese irgend nur senn tonnten: benn alles Innere soll in der Menscheit berausgefehrt, alle ihre Krafte sollen entwickelt werden.

21.

Wie es unter den Thieren zerstörende und erhaltende Gattungen gibt; so unter den Menschen. Nur unter jenen und diesen sind die zerstörenden Leidenschaften die wenigern; sie können und mussen von den erhaltenden Reigunger un unserer Natur eingeschränkt und bezwungen, zwar nicht ausgetilgt, aber unter eine Regel gebracht werden.

22.

Diese Regel ift Vernunft, bei Handlungen Billigkeit und Gute. Eine vernunftlose, blinde Macht ist zuleht immer eine ohnmächtige Macht; entweder zerstört sie sich selbst, oder muß am Ende dem Verstande dienen.

23.

Defgleichen ist der wahre Verstaud immer auch mit Villigkeit und Gute verbunden; sie führet auf sie; Verstand und Gute sind die beiden Pole, um deren Achse sich die Kugel der Humanität beweget.

24.

Wo sie einander entgegengesett scheinen, da ist's mit einem oder dem andern nicht richtig; eben diese Divergenz aber macht Fehler sichtbar, und bringt den Calcul des Interesse weschlechts immer mehr zur Nichtigseit und Bestimmtsheir. Icder seinere Fehler gibt eine neue, höshere Regel der reinen allumfassenden Güte und Bahrheit.

25.

Alle Laster und Fehler unseres Geschlechts mussen also dem Ganzen endlich zum Besten zereichen. Alles Elend, das aus Vorurtheilen, Trägheit und Unwissenheit entspringt, kann den Menschen seine Sphäre nur mehr kennen lehren; alle Ausschweifungen rechts und links stoßen ihn am Inde auf seinen Mittelpunkt zurück.

Je unwilliger, hartnädiger, träger bas Menfchengeschlecht ift, besto mehr thut es sich selbst Schaben; biesen Schaben muß es tragen, bußen und entgelten; besto spater fommt's jum Biele.

27.

Dieß Ziel ausschließend jenfeit des Grabes setzen, ist dem Menschengeschlecht nicht förderlich, sondern schädlich. Dort kann nur wachsen, was hier gepflanzt ist, und einem Meuschen sein hiesiges Daseyn rauben, um ihn mit einem andern außer unserer Welt zu belohnen, heißt den Menschen um sein Daseyn betrügen.

28.

Ja dem ganzen menschlichen Geschlecht, das also verführt wird, seinen Endpunkt der Wirkung verruden, heißt ihm den Stachel seiner Wirksamkeit ans der Hand brehn, und es im Schwindel erhalten.

29.

Je reiner eine Religion war, desto mehr mußte und wollte sie die Humanität befordern. Dieß ist der Prüsstein selbst der Mythologie der verschie= benen Religionen.

30.

Die Religion Christi, die Er selbst hatte, lehrte und übte, war die Humanität selbst. Nichts anders, als sie; sie aber auch im weitesten Inbegriff, in der reinsten Quelle, in der wirksamsten Anwendung. Ehristus kannte für sich keinen edleren Namen, als daß er sich den Menschen fohn, b. i. einen Monschen nannte.

31.

Je besser ein Staat ist, desto angelegentlicher und glücklicher wird in ihm die Humanität gepfleget; je inhumaner, desto unglücklicher und ärger. Dieß geht durch alle Glieder und Verbindungen desselben von der Hütte an bis zum Throne-

32.

Der Politik ist der Mensch ein Mittel; der Moral ist er Zweck. Beide Wissenschaften mussen. Eins werden, oder sie sind schädlich wider einander. Alle dabei erscheinenden Disparaten indeß mussen die Menschen belehren, damit sie wenigstens durch eigenen Schaden flug werden.

33.

Wie jeden aufmertsamen einzelnen Men= fchen bas Gefen ber Natur gur humanitat führet feine rauben Eden werden ibm abgeftogen, er muß fich überwinden, andern nachgeben, und feine Krafte jum Beften anderer gebrauchen lernen - fo wirfen bie verschiedenen Charaftere und Gin= nebarten jum Bohl bes größeren Bangen. Jeber fuhlt die Uebel ber Belt nach feiner eige= nen Lage; er hat also bie Pflicht auf fich, fich ihrer von diefer Seite anzunehmen, dem Mangelhaf= ten, Schwachen, Gedruckten an dem Theil zu Bulfe ju fommen, da es ibin fein Berftand und fein Berg gebietet. Gelingt's, fo hat er dabei in ibm felbft bie eigenste Freude; gelingt's jest und ihm nicht, fo wird's ju anderer Beit einem andern gelingen. Er aber hat gethan, was er thun follte und fonnte.

34.

Ift ber Ctaat bas, mas er fenn foll, bas

Auge der allge meinen Vernunft, das Ohr und herz der allgemeinen Billigkeit und Gute: so wird er jede dieser Stimmen hören, und die Thätigkeit der Menschen nach ihren verschiedenen Neigungen, Empfindbarkeiten, Schwächen und Bedurfnissen auswecken und ermuntern.

35.

Es ift nur Ein Bau, der fortgeführt werden soll, der simpelste, größeste; er erstrecket sich über alle Jahrhunderte und Nationen; wie physisch, so ist auch moralisch und politisch die Meuschheit im ewigen Fortgange und Streben.

56.

Die Perfektibilität ift also keine Taufchung; sie ist Mittel und Endzweck zu Ausbildung alles bessen, was der Charafter uuseres Geschlechts, humanität, verlanget und gewähret.

Henthalben ist die Saat gesäct; hier verweset und keimt, dort wächset sie und reift zu einer neuen Aussaat. Dort liegt sie unter Schnee und Eise; getrost! das Sis schmilzt; der Schnee wärmt und decket die Saat. Kein Uebel, das der Menschheit begegnet, kann und soll ihr anders als ersprießlich werden. Es läge ja selbst an ihr, wenn es ihr nicht ersprießlich würde: denn auch Laster, Fehler und Schwachheizten der Menschen stehen als Naturbegebenheiten unter Negeln, und sind oder sie können berechnet werden. Das ist mein Credo. Speremus atque agamus.

### Bierter Brief.

Mus den humanitatebriefen. X. 1797.

Sie scheinen zu glauben, daß eine Geschichte der Menschheit nicht statt habe, so lange man den Ausgang der Dinge nicht weiß, oder, wie man zu sagen psiegt, den jüngsten Tag noch nicht erlebt hat. Ich bin nicht dieser Meinung. Möge sich das Menschengeschlecht verbessern oder verschlimmern, möge es einst zu Engeln oder Dämonen, zu Splphen oder zu Gnomen werden — wir wissen, was wir zu thun haben. Nach sesten Grundsähen unserer Ueberzeugung von Necht und Unrecht betrachten wir die Geschichte unseres Geschiechts, möge sein letzer Uft ausgehn, wie er wolle.

Monbobo 3. B. siehet in seiner Geschichte und Philosophie des Menschen \*) ihn als ein System lebendiger Kräfte an, in welchem sich das elementarische, das Pflanzen=, Thier= und Verstandes= Leben unterscheide. Das animalische Leben, meint er, sey im besten Zustande gewesen, da die Menschen thierähnlich lebten. Er sindet hiervon noch Alehulichseit bei den Kindern. Die Alter, die der Mensch als Individuum durchgehe, hält er auch für die Lausbahn des ganzen Geschlechtes. Dieß führt er also in seinen ersten nachten Zustand in freier Luft, in Regen, in Kälte zurück, und zeigt, was die Besteidung, das Wohnen in Häusern, der Ges

<sup>\*)</sup> Ancient Metaphysics, Vol. III. Lond. 1784. Diefer Theil des großen Werks mare wegen der gefammel, ten Thatsachen eines deutschen Auszuges gewiß werth.

braud des Feuers, die Sprache auf das Menschen= gefcopf gewirft haben. Er zeigt die Rabigfeiten, die es hatte, ju fcwimmen, aufrecht zu geben, Hebungen anzustellen, und findet in diesem Buftande den Grund jenes langeren Lebens, jener größeren Bestalt und Starte, von der und die Sage der Ur= weit erzählet. Aus Beisvielen und Nachrichten er= weiset er, wie durch Beranderung der Lebensweise, durch's Rleischeffen und den Trank geiftiger Getran= fe, burch die finende Lebensart bei Runften, Be= werben, Spielen, burch feinere Nahrungemittel, Wollufte und Beitvertreibe der Korper des Men= schen geschwächt, verkleinert, fein Leben verfürzt worden. - Dagegen zeigt er, wie ber Berftand des Menichen burch Gefellichaft und Runfte juge= nommen; wie die Sagacitat eines naturmenfchen von der Klugheit des civilisirten Mannes sich unterscheide; wie alle Kunste and Nachahmung entsprun= gen und die Idee des Schonen biog dem civilifir= ten Buftande eigen fen. In beiden Aitern der Menschheit findet er Nationen, Familien, Individuen unterschieden, unfer Geschlecht aber überhaupt in Abnahme animalischer Kräfte, und hat hierüber Erinnerungen gegeben, die jeder anwende, wie er mag und fann. -

Geben wir in dieß alles ein (wie denn Monboddo's System, einiger Eigenheiten des Verfassers wegen, gewiß nicht lächerlich gemacht zu werden verdienet), nehmen wir an, was auch die Geschichte lehret, daß fast alle Völker der Erde einmal in einem roheren Justande gelebet, und nur von wenigen die Rultur auf andere gebracht fey;

was folgt daraus?

1. Daß auf unferer runden Erde noch alle Beitalter ber Menschheit leben und weben. Da gibt's Bolferschaften im Rindes =, Junglinge =, Mannes = Alter, und wird beren mahr= scheinlich noch lange geben, ehe es den feefahrenden Greifen Europa's gelingt, burch gebrannte Waffer, Rrantheiten und Stlavenfunfte fie jum Greifesalter su befordern. Wie und nun jede Pflicht der Menfch= lichteit gebeut, einem Rinde, einem Junglinge fein Lebensalter, bas Spftem feiner Krafte und Bergnugen nicht ju ftoren; fo gebietet fie folches auch Rationen gegen Nationen. Gehr angenehm find mir in biefem Betracht mehrere Unterrebungen ber Guro= paer, infonderheit der Miffionare, mit auslandi= fchen Bolfern, g. B. Indiern, Amerikanern; bie naivften Untworten voll guten Bergens und gefun= ben Verstandes waren fast immer auf Geite ber Auslander. Sie antworteten kindisch = treffend und richtig; dagegen die Europäer mit Aufdringung ih= rer Runfte, Sitten und Lehren meiftens die Rolle abgelebter Alten fpielten, die vollig vergeffen bat= ten, was einem Rinde gehörte.

2. Da die Unterscheidung elementarischer, animalischer, vegetativer und Verstandeskräfte nur ein Gedanke ist, indem jeder Mensch aus allen diesen, wenn gleich in verschiedenem Verhältniß, bestehet: so hute man sich, diese und jene Nation ganz für animalisch zu halten, um sie als Lastthiere zu gebrauchen. Der reine Intellectus bedarf keines Lastthieres; und so wenig also der intellektuellste Europäer ber Pflanzen= und Thierkräfte in seinem Lebensspstem entbehren kann, so
wenig ermangelt irgend eine Nation ganz des Verstandes. Vielgestaltig ist dieser allerdings in Anschung der ihn regenden Sinnlickseit nach der verschiedenen Organisation der Völker; indessen ist und
bleibt er in allen Menschengestalten nur Ein und
berselbe. Das Geset der Villigkeit ist seiner Nation fremd; die Uebertretung desselben haben Alle gebüßet, jede in ihrer Weise.

5. Weun intelleftuelle Rrafte in mehrerer Musbildung der Vorzug der Europäer sind: fo konnen fie diesen Vorzug nicht anders als burch Berftand und Gute (beibe find im Grunde nur Eine) beweisen. Sandeln sie impotent, in wuthenden Leidenschaften, aus faltem Beig, in niedrigvermeffenem Stolze; fo find fie die Thiere, bie Damonen gegen ihre Mitmenfchen. Und wer leiftet ben Europäern Burgichaft, bag es ihnen nicht an mehreren Enden der Erde, wie in Abeffy= nien, China, Japan ergeben fonne und ergeben werde? Je mehr ihre Rrafte und Staaten in Guropa altern, je mehr ungluckliche Europäer einft biefen Welttheil verlaffen, um bort und hier mit ben Unterdrudten gemeinschaftliche Sache zu maden; fo fonnen intellettuelle und animalische Rrafte fich in einer Beife verbinden, die wir jest taum vermuthen. Wer fiehet in Die vielleicht ichon ge= pflanzte Saat ber Bufunft? Rultivirte Staaten fon= nen entstehen, wo wir sie faum moglich glauben; fultivirte Staaten fonnen verborren, bie wir fur unsterblich bielten.

- 4. Sollte in Enropa auf Wegen, die wir zu bestimmen nicht vermögen, die Vernunft einmal so viel Werth gewinnen, daß sie sich mit Menschengüte vereinigte: welch eine schone Jahredzeit für die Glieder der Gesellschaft "unseres ganzen Geschlechted! Alle Nationen würzben daran Theil nehmen und sich dieses Herbstes der Besonnenheit freuen. Sobald im Handel und Wandel das Geseh der Villigkeit allenthalben auf Erden herrschet, sind alle Nationen Brüder; der jüngere wird dem alteren, das Kind dem verständigen Greise mit dem was es hat und kann, willig dienen. \*)
- 5. Und ware diese Zeit undenkbar? Mich dunkt, sie muffe selbst auf dem Wege der Noth und des Calculs erscheinen. Selbst unsere Ausschweifungen und Lasterthatenmuffen sie sordern. In Verhältnissen des Menschengeschlechts mußte keine Negel, in seiner Natur keine Natur herrschen, wenn nicht durch innere Gesetz dieses Geschlechts selbst und den Antagonismus seiner Kräfte diese periode herbeigebracht wurde. Gewisse siese ber und Thorheiten der Menscheit muffen mit Fortruckung der Jahrhunderte und Lebensalter ab-

<sup>\*)</sup> Unter vielen andern erinnere ich hier abermals an ie Baillant's neuere Reife. Der Unterschied, den er zwischen Nationen, die von Europäern verderbt sind oder misshandelt werden und zwischen autonomischen Bölkern bemerkt, ift schneident. Seine Grundsfäte, wie mit diesen umzugehen sen, sind auf der ganzen Erde anwendbar.

brausen. Europa muß ersetzen was es verschuldet, gutmachen was es verdrochen hat; nicht aus Belieben, sondern uach der Natur der Dinge selbst: denn übel wäre es mit der Vernunft bestellt, wenn sie nicht allenthalben Vernunft, und das Allgemeingute nicht auch das Allgemeinnühlichste wäre. Die Magnetnadel unserer Bestrebungen sucht diesen Pol; nach allen Irren und Schwanfungen wird und muß sie ihn sinden.

6. Daß also niemand aus dem Ergrauen Europa's den Verfall und Tod unscres ganzen Geschlechts augurire! Was schadete es diesem, wenn ein ausgearteter Theil von ihm unterginge? Wenn einige verdorrete Zweige und Blätter des saftreichen Baumes absielen? Andere treten in der verdorreten Stelle und blühen frischer empor. Warum sollte der westliche Winkel unseres Nord-Hemisphärs die Kultur allein bessien? und besiehet er sie allein?

7. Die größesten Revolutionen des Menschengeschlechts hingen bisher von Erfindungen, oder von Revolutionen der Erde ab; wer kennet diese in der unabsehlichen Folge der Zeiten? Klimate können sich andern; aus mehreren Ursachen kann manches bewohnte Land uns bewohndar, manche Kolonie zum Mutterlande werden. Wenige neue Ersindungen können viele ältere ausheben; und da überhaupt die höchste Unstrengung-(unläugdar der Charakter kast aller europälsschen Staatskunst) nothwendig nachlassen oder übersstürzen nuß; wer vermag die Folgen hiervon zu berechnen? Wahrscheinlich ist unsere Erde ein orga-

nisches Wesen; wir friechen auf dieser Pomerange wie fleine, taum mertbare Infeften umber, qualen einander und bauen uns bie und ba an. Wenn ber Simmel fallt, fagt bas Sprichwort, wo bleiben bie Sperlinge? Wenn hier ober bort die Pomerange mo= bert, tritt vielleicht eine andere Generation auf; ohne daß definalb die erfte eben am intelleftnellen Theil ihres Spftems, am Berftande, unterge= gangen mare. Bas fie eber hinrichten fonnte, war Musschweifung, Lafter, Migbrauch ihres Berftan= bes. Gewiß find die-Perioden der Ratur in Un= febung aller Befchlechter auf einander falfuliret, daß, wenn die Erde Menschen nicht mehr warmen und nahren fann, Menschen ihre Bestimmung auf ihr auch erfullt haben werden. Die Bluthe wel= fet, sobald sie ausgeblühet bat; sie läffet aber auch Frucht nach. Ware alfo die hochfte Meußerung intellettueller Rraft unfere Bestimmung, fo forderte eben diefe von une, bem funftigen, une unbefann= ten Meon einen guten Samen nachzulaffen, bamit wir nicht als weichliche Morder fterben.

Monboddo siehet unsere Erde als eine Erziehungeanstalt an, aus der unsere Seelen gerettet werden. Der einzelne Mensch kann und darf sie nicht anders ansehen: denn er kommt und geht vorüber. Auf der Stelle, auf welcher er ohne sein Wollen erscheinet, muß er sich helsen, so gut er kann, und das System seiner elementar= und vegetativen, seiner animalischen und intellektuellen Kräste ordnen lernen. Allmälig sterben sie ihm ab, bis der ausgebildete Geist verslieget. — Auch hier ist Monboddo's System konsequent,

das ich, unvollendet wie es ist, mancher andern kauf= mannisch = politisch en Geschichte der Menschheit vorziehe. Zu einer Geschichte unseres Geschlechts gehören kausmännisch politische Konsiderationen nur als ein Bruchstuck; ihr Geist ist sensus humanitatis, Sinn und Mitgefühl für die gesammte-Menschheit.

# Uhnungen ber eigenen Bukunft.

1.

#### Das Land ber Geelen.

Mus den gerftreuten Blattern 1797.

Es ift wohl feine Gegend, wohin unfere Unterfuchung, Phantafie und Reugier einen fühneren flug wagt, ale bae Land jenfeit bes Grabes. Um ben Staub des Begrabenen ift alles fo ftill: fein Laut, feine Stimme fommt jenfeit ber, auch wenn es bas Berg deffen, der feine Geliebten dahinfandte, fo febnlich munichet. Die Pfoche, die fich dem Leich= nam bes Berftorbenen entwindet, ber junge Phonix, der aus der Afche bervorgeht, find unferm fterblichen Muge unfichtbar. Die Bernunft, die nur aus Er= fahrungen und nach der Unalogie fchlieft, welf an Data und Aehnlichkeiten diefes Lebens (etwa bie einzige Entwickelung der Raupe jum Schmetterling) fo wenig fichere Schluffe über ben funftigen Buftanb ber Erdebewohner gu heften, daß fie fich begnugen muß, aus allgemeinen Grundfagen, die bie und ba wirklich zu viel beweisen, ober noch fraftiger, aus ber gangen Geftalt unferer Ratur, aus ber moralt= fchen, bier glemlich unbefriedigten ober unvollendeten Unlage bes Menfchen fortzuschließen. Bulett alfo, wenn fie feinen andern Begweifer annehmen will, lagt fie Uhnungen und Buniche fur Soffnungen gel= ten, die dem Gemuth bes Verlangenden und bem moralischen 3wed biefes Lebens genug find, felten aber die Phantafie, die fich ihr Gemablbe mitrallen Karben ausmahlen mochte, befriedigen. Es ift ba= ber fein Bolf ber Erbe, bas fich nicht nach feinen Bunfchen und Lieblingebegriffen bich Gemählbe ausgemahlt hatte; und ba bie Dichter bem geheimen Verlangen menschlicher Bergen gerne fcmeicheln, fo baben bichterische Bolfer auch ben gangen Schat ihrer hier unerreichten Bunfche in's weite freie Land jen= feit des Grabes verlegt, und nach herzens Luft und Liche dafelbst entwickelt. Wir wollen einige diefer Meinungen und Dichtungen verschiedener Bolfer durchgeben, und am Ende baraus einige Schluffe ziehen.

Ich lasse Bolf ganz bahin gestellt, dem eine Offenberung, d. i. außerordentliche Facta der Borsehung, nehst Entwickelung derselben von ihren gottbegeisterten Beisen, seine Begriffe und Hoffnungen leufte; die Untersuchung des Ganges dieser Lehre bei den Ebräern wird eines andern Orts senn. Hier bleiben wir dei Volkern, die im Nebel ihrer Sinne, unter den Bolsen des engen Horizonts, der sie einschloß, umhergingen, und fragen, was sie dachten? wie weit sie's brachten?

### I. Einige morgenlandische Bolfer.

Die Morgenländer, die ihre Todten begruben, scheinen der Idee des Grabes treu geblieben zu seyn. Das Grab war ihnen Wohnung der Todten, das bleibende Haus ihrer Ruhe; und sie bildeten dieß Gemählde um so mehr aus, da sie die Ungewisheit und Flüchtlaseit dieses Lebens, das Unzuverlässige der Wohnungen, die wir jeht bewohnen, ihrer Sprache und Denkart nach, stark schilderten und innig sühlten. Siner von den Königen Korasans sah, in Sadi's Dichtung, den langversiorbenen Sultan Mahmud im Traum. Sein ganzer Körper war Usche; nur seine Augen blickten unversehrt hell im Sarge umher. Er fragte die Weisen um des Traumes Deutung, und Einer von ihnen sagte: "Er blickt auf dich aus seinem Grabe und spricht dir zu:

Einst hab' ich diesen Pastast auch bewohnt, Auf deinem goldnen Thron hab' ich wie du gethront. Wie riese vor mir schon, die dort geglänzet haben, Sind auch wie ich, zu Stanbe Stanb, begraben. Wir sind vergessen; nur Nusch irvan sebt, Des Namen feine Zeit begräbt. Folg' ihm, und tritt in seine Spur; Was man der Menschheit that durch edse große Saben, Das bleibt im Tode nur

Da die Araber die Graber als Wohnungen ihrer Freunde und Vorfahren betrachteten, ehrten sie solgen sehr, masserten, fühlten und bepflanzten sie mit Baumen. Ihr Glaube war, daß sich auch die Afche der Todten an dieser Kühlung labe; daher in ihren Gedichten es ein oft wiederkommender Wunsch ist,

daß Morgenwolfen fie mit reichlichem Regen be=

Kommt, besuchet den Mann; und sprecht ju feinem Grabe:

Morgenwolfen thauen auf dich, mit Regen auf Regen! Bore, du Grab des Maan, du erste Grube der Erde, Des Freigebigen Bett, der Meer und Lander beglückte, höre du Grab des Maan, die Milde schließest du in

Todt - denn lebte fie, bu ichlöffeft, Grube, fie nicht ein.

Die weitherzige Bruft, die feinem Freunde fich juschloß, Doch fie lebt, fie lebt im Ruhm dankbarer Genoffen, Wie der maffernde Strom reichblubende Auen jurud: läßt.

Wie sie hier das Grab ansprechen, reden sie oft den Todten selbst an, und glauben, seine dumpfe murmelnde Stimme, die sie das Echo der Graber nannten, zu hören. Diese Stimme der Graber war eine gemeine Meinung und die Dichter haben sich ihrer vielsach bedienet. So spricht z. E. der Geliebte zu seiner Beliebten:

Wenn im Grabe wir liegen, und nun fich unfere Stimmen

Dumpf begegnen, wie fich Schatte mit Schatte be: fpricht,

Laila, bin ich auch Stanb; mein Staub wird mal:

Echo werden dem Laut, der deine Stimme mir bringt.

In einer andern Elegie auf den Tod eines Freundes, spricht dieser seinen verlassenen Gehülfen aus seinem Grabe Muth zu.

Elegie

### Elegie auf Said.

Guch beneid' ich anjeht, des Staubes stille Bewohner, Glückliche Todten! es wohnt Said nun unter euch auch!

Mir entriffen, und jeht! da unter Mengen der Feinde Said allein mir half, Said statt Aller mir war.

Wehrlos fieh ich, wie bem die Spige bes Schwertes geraubt ift,

Und ein gieriger Dold rachend die Seite burch: ftofit. - -

Wir besuchten den Sterbenden; ach! mit Speise des Schmerzes,

Mit durchfauertem Gram fättigte sterbend er uns. Stumm verließen wir ihn; die Saat des heißen Ver: fangens

Streut' er in unsere Bruft: maffert, o Thranen, bie Saat!

Laffet fein Erb' uns theilen — ein reiches Erbe bes Areundes!

Geinen herrlichen Ruhm, Freunde, ben ließ er und nach.

Mus der Stille ber Gruft fpricht er, ein machtiger Redner!

Jeht, im Staube verstummt, spricht er am laute: ften uns.

Ein anderes, spateres Grabge dicht, das sich auf die Idee bezieht: "ber Mensch gehe in seinen Ur"sprung zuruch, in den Schoos der Mutter, aus dem er kam," ist das Lob einer stillen, verschwiesgenen Tugend, und gewiß auch eine Perle des Lobes:

## Die zurudgenommene Perle.

Sin bift du. Naami! du edle Perle. Der Simmel Schuf jum Schmude der Welt dich aus dem reis neften Thau;

Berbers Werte j. Philof. u. Gefch. VIII.

Aber sie kannte dich nicht in beinem Glanze! der himmel

Legt, mit Neide bid jeht fanft in die Mufchel jus ruck.

Es ift befannt, daß Duhammed die Auferfte= hung der Todten, das Gericht, Belohnung und Strafe jenfeits des Grabes in feinem Roran febr eingescharft, und als einen hauptartifel zu glauben verordnet hat. Buge davon fand er in der Eradition seines Volks, die ganze Einfassung nahm er von Juden und Chriften; nur daß er sie nach den Lieb= lingsbegriffen feiner Nation und etwa nach den Affetten feines eigenen Bergens modificirte. Wenn ein Leichnam in's Grab gelegt wird, spricht feine Sefte, wird er von einem Engel aufgehoben, und von zween andern über fein Leben gefragt. Besteht er wohl, fo laffen fie ihn gur Beit ber Erwedung in Friede ruhn, und ein fühler Wind aus dem Paradiefe kommt taglich feine Afche zu fuhlen. Beftehet er übel, fo leibet er die Schmerzen bes Grabes. Mit eifernem Stabe werden ihm die Glieder ger= fclagen, und feine Gunden, in Geftalt der Burme, nagen feinen Leichnam. Rach einer andern Tradi= tion bleibt die Seele des Menfchen eine Beitlang am Grabe fdweben, mit der Freiheit hinzugehen; wobin es ihr gefällt. (Ohne Zweifel war dieß die alte Meinung, die Muhammed vorfand und aufnahm. Jene graufere Vorstellung war rabbinisch. — Er foll die Seelen der Borfahren fleifig bei den Grabern gegrußt haben, benn ber alte Gebrauch, bie Graber der Unverwandten zu besuchen, ließ sich nicht gern stören.) Ober sie gingen in eine Art mittlern Zustandes und kosteten, wenn sie zut gewesen, zuerst als schöne grüne Bögel von den Früchten des Parabieses; da hingegen die Seelen der Bösen in eine Grube geworsen wurden. Nur wenige Heilige und Gerechte steigen sogleich in's Paradies, wo Muhammed sie, auf seiner berühmten Nachtreise in den Himmel, zur Nechten und Linken der Seele Adamssahe.

Rach ber Auferstehung und bem Gericht hatten die Araber, mie andere Wolfer, die Brucke al Sfrat zu durchgehen, auf der man in's Paradies gelangte. Sie ift fein wie ein Saar, und icarfer als bie Schneibe des Schwertes; unter ihr und auf beiben Seiten ist Abgrund. Die Frommen geben leicht wie die Luft hinuber: die Bofen frurzen hinunter; und wer fich &. E. eines unverfohnten Feindes, eines nicht erstatteten Unrechts bewußt ist, muß an der Brude warten bis fein Feind fommt, und fich mit ihm verfohnen, oder Mittel ber Erftattung fuchen, ehe er binuber fommt. Die geglaubte Dichtung scheint bei den Morgenlandern nicht ohne moralischen Rugen gewefen zu. fenn, ba fie, fo wie auch bie Dichtung von ber großen. Bage bes Beltgerichts, vorzüglich auf Friedfertigkeit, Billigkeit, Wiederer= ftattung brang - bie nothwendigften Tugenben jum gefelligen Leben der Menfchen. Als Muhammed fterben wollte, ließ er Alle gufammen rufen und fragte: ob jemand fich über ihn zu beschweren habe? Es fand fich Einer, und ihm geschah Erstattung. -

Das muhammedanische Paradies endlich ist so befannt, daß es unnut mare, feine Schilderung gu

wieberholen. Gin Tropfen Baffers aus bem Dara= biefe erwedt bie Tobten; bas Gintauchen in ben Rluß des Lebens nimmt alle Fleden meg und mafcht weißer als Perlen. Der Baum der Gludfeligfeit icattet über einem dauernden Freudenmahl, und gibt jedem Fruchte nach der Luft feines Bergens. Die Madden bes Paradieses mit großen schwarzen Mugen, erschienen befanntermaßen oft ber Ginbil= bung ber Streiter fur Muhammed in ben erften Beiten des Gifere ber neuen Religion. Gie mintten ihnen hinuber, trodneten ihre Bunden und tuhlten ihre Stirn - furg, fie maren mit an bem Selben= muth Urfach, ber in jenen Beiten fo viel Lander erobert hat: weil jeder, ber fur den Ginen Gott und für feinen Propheten Muhammed ftritt, gerad in's Paradies in geben gewiß mar. - Die Dichter nußten diefe Phantafie auf andere Beife, und fleibeten ihre Freude und Liebe in Bilder bes Paradiefes. Raft fein Liebesgedicht ber Morgenlander, infonder= heit der Perfer, gibt es, mo die Geliebte nicht bald eine Quelle des Lebens, bald eine Rose und Eppresse im heiligen Garten wird, voll ewigbluhender Reize, voll unverwelflicher Schonheit. Die Moralisten end= lich zogen daraus treffliche Spruche, g. B. "das "Bebet fubre auf den Weg jum Paradiefe: Faften "und Magigfeit offne die Pforte, die Gutthatigfeit "führe binein." - Offenbar ift's, daß das Rlima ber Morgenlander, ihr Sang gur Anhe und finnlichen Liebe, ihr Gefallen an Schatten, Quellen und icho= nen Gegenden, vielleicht auch ihre Opinmtraume bagu beigetragen, mehrere bergleichen aus ber Eradition benachbarter Bolfer empfangene Ideen vom Paradiefe fo zu bilben und zu gebrauchen.

#### II. Celten.

Von den Arabern gehen wir, des Kontrast's wegen, zu den — Celten. Jene sesten das Reichder Berstorbenen in den frühesten Zeiten unter die Erde; diese in die Wolken, und haben es, z. B. in Ossans Gedichten, schon ausgebildet. Proben mögen auch hier reden, und uns das Todtenreich der Galen in den luftigen Wolken des Himmels selbst zeigen. Ossians Sterbelied, womit er sich zu seinen Batern hinüber singet, sange an. Er hat die Thaten seiner Jugend gesungen, und fährt fort:

So waren nieine Thaten, Sohn Alpins, Als stark war meiner Jugend Arm. So waren Toscars Thaten, Des krieggebornen Kontoch: Sohns.

Aber Tofcar ift auf feiner fliegenden Wolfe, Und ich in Lutha jeht allein. Meine Stimme gleicht dem letten hauche bes Windes-Wenn er ben Wald verläßt.

Doch Offian bleibt nicht lange mehr allein; Er fieht die Wolfe schon, zu empfangen seinen Geist. Er fieht den Nebel, der sein Kleid wird seyn, Wenn er auf hügeln erscheint.

Die Sohne ber kleinen Menschen\*) schauen bannhinauf, Bewundernd die Gestalt ber Zuhrer alter Tage;

<sup>\*)</sup> Das fünftige ichwache Gefchlecht ber nachfommen.

Sie kriechen in ihre Bohten hinein Und ichau'n jum himmet, erfcreckt.

Dann werden meine Schritte in Wolfen feyn, Und Dunkelheit wird rollen um mich her.

Sohn Alpins, leite, leite Den alten Barden zu seinem Hain. Die Wind' erheben sich, Die dunkle Woge des See's erkönt; Beugt dort nicht ein Baum vom Mora sich nieder Und seine Aeste sind entlaubt? Er beugt sich, Sohn Alpins, im rauschenden Windeshauch;

Meine Sarfe hängt am durren Aft, Und traurig ift ber Klang aus ihren Saiten. —

Harfe, rühret dich der Wind?
Oder ist's vorübergehend ein Geist?
Es ist Matvinens Hand! \*)
Bringe die Harfe mir, du Sohn Aspins!
Ein anderer Gesang soll steigen auf,
Mein Geist soll scheiden in dem Gesang',
Meine Bäter sollen ihn hören in ihrer luftigen Hall'.
Ihr dämmernd Antlich wird sich niederneigen,
Bon ihren Wolfen werden sie freudig schaun,
Und ihre Hand empfangen ihren Sohn.

### Der Sterbegefang fångt an:

Die atte Eiche neigt sich über den Strom: Mit allem ihrem Moose seufget sie. Das welfe Farrenkraut rauscht näher mir Und mischt sich, wie es webt, mit Offians haar.

Rühre bie Sarf' und erhebe Gefang! Send nah, mit allen euern Schwingen, ihr Minbe!

<sup>\*)</sup> Der berftorbenen Gattinn feines Cobns.

Traget hinweg ben traurigen Schall, Bu Fing als luftiger Salle.

Bu Fingals halle traget ihn empor, Daß der noch höre die Stimme feines Sohne, Die Stimme deß, der einst den Mächtigen pries.

Der Nordhauch öffnet beine Thor', o König, Auf Wolfen feh' ich figen bich, Dammrig glanzend In beinem Waffenfchmuck.

3war ist beine Gestalt bes Tapfern Schrecke nicht mehr; Er gleicht ber Masserwolfe, Wenn wir die Sterne hinter ihr schaun Mit ihren weinenben Augen —

Dein Schild ift gleich dem bejahrten Mond, Dein Schwert ein Dunst mit Feuer halbdurchgluft: Daminrig fowach ist jeht der Führer, Der vorschritt einst im Glanz.

Aber auf Winden der Bufte ist dein Tritt, Und Sterne dunkeln in deiner hand. Du nimmst die Sonn' in beinem Jorn Und birgst sie in die Wolfen. Die Sohne der kleinen Männer sind erschreckt, Und tausend Regengusse steigen nieder.

Und trittst du wieder in deiner Mild' hervor, So spielt das Morgentüftsein vor dir her; Die Sonne lacht in ihren blauen Feldern; Der graue Strom schleicht fort in seinem That; Die Busche schutteln ihre grünen häupter; Die Rehe springen der Wuste zu. —

Welch Murmein auf ber Saibe bort? Die fturmigen Winde haben fich gelegt - - Ich hore Fingale Stimme! gang' war fie ferne meinem Ohr.

"Komm', Offian, fomm! fpricht er, Fingal hat empfangen feinen Ruhm." Wir schwanden weg gleich flüchtigen Flammen, Doch ruhmvoll schieden wir.

Sind unferer Schlachten Gefilbe bunfel gleich und foweigenb:

Bier graue Steine sind unser Ruhm. Die Stimme Ossans sang; Die Harfe klang in Selma. "Komm, Ossan, komm, spricht er, Mit beinen Bätern sleuch' in Wolken auch bu!" —

Und kommen will ich, du König der Männer! Das Leben Offians finkt. Ich schwind' hinweg auf Kona. In Selma sieht man meinen Schritt nicht mehr.

An Mora's Steine schlafen werd' ich nun, Die Winde, rauschend in mein graues haar, Erwecken mich nicht mehr.

Geh hin auf beinen Schwingen, o Wind,-Du störest nicht bes Barben Ruh'. Die Nacht ist sang — doch schwer sind seine Augen; Geh hin, du rauschender Hauch.

Aber warum so traurig, Fingals Sohn? Warum wölft beine Seele sich ein? Die Führer anderer Zeiten schieden auch; Sie gingen hinweg mit ihrem Ruhm. Die Söhne fünftiger Jahre werden scheiben; Ein ander Geschlecht kommt auf.

Das Bolf ift gleich ben Wogen bes Meers, Dem Laube bes walbigen Morvens gleich.

Es schwindet im raufchenden Windeshauch, Und andere Blätter erheben ihr grunes haupt.

War beine Schönheit bauernd, Kyno? Bestand bes Streitgebornen Ofcars Kraft?-\*) Fing at selbst ging hinweg; Der Bäter halle vergaß auch seinen Tritt. Und solltest du rückbleiben, alter Barbe, Und hetben sanken hin?

Aber es bleibt mein Ruhm! Er mächst wie die Eich' auf Morven; Sie hebt ihr breites haupt dem Sturm, Und jaucht im Laufe des Windes.

So war das Abscheiben Ossians, des Sohnes und Sangers der Helden; anders scheibet Malvina, die Gattinn seines in der Schlacht gebliebenen Sohnes. Der Sanger hebt an, indem er sich im schönen Thal Lutha gleichsam seine Grabstätte aussucht, und von Malvinens Tode noch nichts weiß.

Wend', o wende bich, blauer Strom, Um Lutha's enge Ebene winde dich. Daß die grünen Wälder von Bergen sich über sie hin: neigen, Und nur die Sonn' am Mittag sie begfängt.

Die Diftel auf ihrem Fels, Schüttelt bem Wind' ihr haar; Die Blume hangt ihr schweres haupt, Webend dem Luftchen zu.

Uls fprache fie bem Luftchen: "mas wechft bu mich? Bon Tropfen bes himmels bin ich fcmer.

<sup>\*)</sup> Seine verftorbenen Göhne.

Nah ift meines Welkens Beit, Rabe ber Sauch, ju entblattern mich."

"Morgen wird der Wanderer kommen, Er, der in meiner Schöne mich fah; Sein' Auge durchsucht das Felb; Mich findet es nicht mehr."

Co werden fie fuchen auch einft die Stimme von Rona,

Die verhallt ist im Gefild'. Der Jäger kommt am Morgen früh; Die Stimme meiner harfe schweigt. "Wo ist ber Sohn bes streitgebornen Fingalb?"

Und feine Wange thränt. Dann komm' o du Malvina, Mit allein beinem Wohllaut komm! Leg' Offlan in die Gbene Lutha's hin, Sein Grab laß fteigen im lieblichen Gefilb'.

Malvina! wo bist, wo bist du mit beinem Gesang? Mit deiner Tritte sanstein Laut? Sohn Alpins, bist du nah? Wo ist die Tochter Toscars? —

"Ich ging borbei, Sohn Fingals, bei Tortutha's moofiger Wand;

Der Rauch ber halte war nicht inehr. Schweigen war im haine des hügels, Die Stimme ber Jagben schwieg.

Ich fan die Töchter des Bogens und fragte nach Matvina,

Doch fie antworteten nicht. Sie wandten ihr Untlig weg, Ein dunner Nebel bedeckte ihre Schöne. Sie waren wie Sterne ju Nacht auf einem Regens hügel,

Wenn jeder schwach durch feine Worke bricht."

Sanft ") fen beine Ruhe, lieblicher Straht! Balb bift du untergegangen auf unfern Sügeln. Die Schritte beines Scheibens waren schön, Wie der Mond auf blauen zitternden Wogen finkt.

Aber und haft bu gelaffen in Dunkelheit, Erste ber Mädchen in Lutha. Wir sigen auf dem Felsen; es kommt kein Laut, Kein Licht ist dort als das Feu'r des Meteors. Bald bist du untergegangen, o Malvina, Lochter des edlen Toscar.

Doch du gehst auf, wie der Straht des Ost's, -In Mitte der Geister deiner Freunde auf, Dort, wo sie sien in ihren stürmigen halten, In den Kammern des Donnerlauts. —

— Gine Wolke hängt auf Kona dort: Ihre blauen krausen Seiten stehen hoch: Die Winde mit ihren Schwingen sind unter ihr: In ihr ist Fingals Wohnung.
Da sist der held im Dunkel, Den luft'gen Speer in seiner hand: Sein Schild, init Wolken halb bedeckt, Ift gleich dem dunkeln Mond, Wenn eine hälfte noch in Wogen schwebt Und die andre kränklich blickt auf's Feld.

Seine Freund' auf Wolfen, rings um ben Ronig ber,

Sie hören Ullind Gefang: Salb unfichtbar die Sarfe, rührt er fie,

<sup>\*)</sup> Bier redet Offian wieber.

Und erhebt die schwache Stimme. Die kleinern Belden mit tausend Meteoren Erleuchten die luftige Soll.

Malvina steigt in ihrer Mitt' hinauf, Die Wange hold beschämt. Sie sieht die unbekannten Untlitz' ihrer Bäter Und kehrt hinweg den nassen Blick. "Bist du so bald gekommen, (ist Fingals Wort,): Tochter des edlen Toscar? Trauer wohnt nun in den Hallen von Lutha, Traurig ist mein bejahrter Sohn."

Ich höre das Lüftchen von Kona, Das sonst mit beiner schweren Locke spielte. Es kommt zur Halle; doch du bist nicht da, Es rauschet traurig unter den Waffen deiner Läter. Seh hin, o Lüftchen, mit deiner rauschenden Schwinge, Und seusze auf Malvinens Grab. Es hebt sich unter jenem Fessen dort An Lutha's blauem Strom.
Die Mädchen sind hinweg an ihren Ort, Und du allein, o Lüftchen, trauerst da.

Uber wer kommt bort aus dem dunkeln West, Gestüßt auf eine Wolke? Ein Lächeln ist auf seinem grauen Untlit, Seine Nebellocken stiegen im Wind' empor. Er beugt sich vor, auf seinem suft'gen Speer — Dein Bater ist's, Malvina. Warum, spricht er, erscheinest du so bald Auf unsern Wolken, Lutha's lieblich Licht? Doch du war'st traurig, meine Lochter, Denn deine Freunde waren hinweg. Die Söhne der kleinen Männer waren in der Halle, Bon helden war niemand, als Ossian. — u. s.

Doch genug! fo gern ich auch noch vom Tobten= lied Oscars und ber Komala noch eine Probe gabe. Man fiehet, bie einsamen Bewohner der neblichten, fturmigen Berge und Thale bes alten Galenlandes wußten ihren Borfahren fein anderes Elpfium gu ge= ben, ale ben Bolfenhimmel, ber fie umgab. Da fie ihre Bater liebten, und gleichfam ohne fie nicht fenn tonnten, fo mußten biefe, auch abgeschieben, um fie ober über ihnen fenn. Da fie fein anderes Bergnugen, als Rampf, Liebe und die Behmuth bes Gefanges fannten, fo mußten ihre Bater auch auf ben Bolten, wo fie mit ihren luftigen Baffen felbft nicht mehr ftreiten tonnten, fich wenigftens an ben Thaten ihrer Gobne erfreuen, biefen bie und ba, infonderheit vor'm Unglud und bem Tobe, in Traumen erscheinen, und fich auch in ihrem Rebel an des abgeschiedenen Ullins luftiger Sarfe noch bie Stunden furgen. - 3mar wird in ben Werfen ber falebonischen Barben auch an eine Infel bes Friedens Flathinnis gedacht, wo die Sonne folaft, und die tapferften Selden nabe und mit ihr in Spielen fich ergegen, indeg bie fchlechtern Men= fcen an bie Enden derfelben verbannt fepen; in Diffians Gedichten aber erinnere ich mich feiner Spur biefes Elnfiums feiner abgeschiedenen Bater, ob es gleich naturlich fcheint, ju benfen, daß, wo ber fcone Gungling bes himmels, die Sonne, feine Rube= ftatte und fein Land hat, er's auch mit ben Edlen und Guten theile. - Und, in unferer driftlichbeutschen Denfart, ift vielleicht nichts frember, als die Inftige Halle Fingals; seßet man sich aber in die Einsamfeit weniger, von ber Ratur abgeschloffener,

fich einander treuer und ruftiger Stamme, fo fann man sich den Glauben diefer Dichtung leicht erfla-In der Ginfamfeit wird die Geele gleichfam bordender: ein Gemuth voll garter Leidenschaft, bas nur wenig Ideen bat, und an diefen desto fester hanget, fann also bald dabin kommen, die Gestalt feines Geliebten im Schatten, im Rebel, in ber Bolfe zu febn, und feine Stimme im vorbeigehen= ben Luftchen zu boren. Da nun die Naturscenen des Landes, das diese Geschlechter bewohnten, so abwechselnd, sonderbar und fuhn find, daß die falteste Einbildungefrast neuerer pure pute gelehrter Reisenden selbst durch fie bie und da erwärmt murde: fo konnten Sitten und Neigungen, wie die find, die Offian im Leben feiner Freunde schildert, auch nach ihrem Tode dem Ueberbleibenden leicht ein fo ein= faches, ihn nah angrenzendes Reich der Geifter gemabren. Der Leib lag unter vier grauen Steinen: der Lebendruhm bes Hingegangenen schwebte auf der Sarfe der Wehmuth, und wohnte tief im Bergen der Rachgelassenen. Der Seele blieb nichts, ale, ba man sie felbst als hauch dachte, die Region bes Hauchs ber Winde, wo sie im Undenken an ihre verlebten Thaten den Thaten ihrer nachgelaffenen, allmalig auch emporfteigenden Nachkommenschaft zufah. Bier liegen-fie, fagt ber alte Unnir,

hier ruh'n im Dunkel die Kinder meiner Jugend, Der Stein ift Ruro's Gruft: Der Baum schallt über Argon's Grabe. hört ihr meine Stimme, meine Söhne, In eurem engen Sause? Oder sprecht ihr in diesem rauschenden Laube, Wenn der Wind der Wüste fich erhebt? Ein aussteigender Nebel scheint gleichsam ein aussteigender Helden = und Riesengeist, und die mancherlei Gestalten der schwarzen, goldgerändeten, vom Winde hie und dahin getriebenen Wolke konnten dem Auge der Phantasse bald den Anblick verschaffen, den sie zu sinden geneigt war. — Wir kommen zum ekgentlichen Lande der Seelen. —

# III. Land der Geelen.

Den meiften Bolfern, bie wir Bilbe nennen, ist das Reich der Seelen ihr Elpsium jenseit des Grabes. Eine schöngezierte Rabane, frohlicher Lang auf einer immer grunenben Que, und eine angenehme Fortfetung ber Geschäfte, an bie fie im Leben gewöhnt waren, ift dafcibst ihr Vergnu= gen; ein Vergnugen, bas fie mit ben Freuden bie= fer Erbe in feine Vergleichung stellen. Lafite au erzählt ein Mahrchen von einem jungen Amerika= ner, der, über ben Tod feiner einzigen geliebten Schwester untroftlich, ben Entschluß faßte, fie im Lande ber Geifter felbst aufzusuchen. Ein Baube= rer wies ihm den Weg dahin, und gab ihm ein Behaltnif, worin er bie Seele ber Berftorbenen einschließen konnte. Nach unfäglicher Gefahr und Muhe langte er an. Der Konig ber Seelen nahm thn in Sout gegen die Proferpina biefes Reichs, der die weibliche Seele eigentlich zugehorte. befam fie im Tang zu feben, wollte fie umarmen, und fie verschwand vor ihm, wie dem Meneas feine Creufa; noch weniger wollte fie gurud in's Land

der Lebendigen. Endlich gewann er Mittel, sie in sein Behältniß einzuschließen. Freudig wanderte er zurück. Die angenehme Stunde kam, da er durch Hülfe des Zauberers die erbeutete Seele mit ihrem Körper vereinigen wollte: vor Ungeduld der Liebe öffnete er seinen Schaß zu früh, und die wieder hefreiete Seele entstoh auf ewig. Sey dieß Mährechen Traum, oder Betrug des Zauberers, oder wahrscheinlich beides: so zeigt's die Meinung dieser Bölster von ihrem Reich der Seelen. Der junge Held wird ein zweiter Orpheus, der seine geliebte Eurydicesucht, sindet, gewinnt, und auf immer verliert.

Da dieg Reich ber Seelen beinahe allgemein auf ber Erbe von ben heidnischen Bolfern geglaubt warb, so fallt mir aus einem Winkel Europens eine Be-Schichte bei, die wenigstens ihrer Geltenheit wegen hier einen Dlag verdient. Es ift bekannt, bag bie alten beibnischen Bolfer an ber Office, Dreugen, Letten, Ruren, Efthen u. f., wie andere Bolter, ein Reich ber Geelen glaubten, baber fie ben Rorper bes Berftorbenen mohl ankleideten, ihm die gur Reife nothigen, oder fonft feine beften Berathe mitgaben, und nach bem Todtenmahl, tas fie ber Geele bes Berftorbenen zugerichtet hatten, fie mit eigenen Ceremonien in ihren neuen Aufenthalt wiesen. einigen Strichen diefer Lander haben fich Meinun= gen, Sagen, aberglaubifche Gebrauche diefer alten Beit noch unter dem Landvoll erhalten, die befto ge= beimer und beiliger fortgeerbt werden, eben weil man fie nicht außern barf, und weil fie fo innig an ber Sprache und Liebe ihrer Borfahren haften. 3m Jahre 1763 also hatte ein vierzebnigbriges Bauermabchen

madden in Liefland einen Traum, ber fie in bas Land ber Geelen zu ihren abgeschiedenen Vorfahren versente: es war ihr daselbst so wohl, sie genoß ein fo neues Bergnugen, daß fie fehnlich munichte, immer ba ju bleiben. Eine ber verftorbenen Seelen gab ihr ben Rath, fich, vom Umgange ber Menfchen weg, in einen Bald ju begeben, ba ohne Speise und Erant, an einen Baum gelehnt, ju marten, fo werde sie, ohne Tod, zu threm Wunsche gelangen, mit ben abgeschiedenen Geelen sprechen, umgeben, und fich vergnügen konnen bis an den jungften Tag. - Das erwachte Madden, gang biefes Traumes voll, feste ibn in ber Einfamteit, weil fie bas Bieb butete, fort, bis man fie, nach lebhaften Weußerun= gen barüber, einschloß, ba fie bann naturich - bei ber erften Gelegenheit entwischte. Rach bret Boden fand man fie in der Tiefe eines Baldes, mit niebergelaffenen Sanben und tiefgefenktem Saupt unter einem Baum ftebend und an ibn gelehnt. Ihre Augen waren verschlossen, ihr Gesicht todten= farb, aber munter. Man brachte fie gurud, und awang sie (sie that's fehr ungern und nur aus Furcht grausamer Strafe) jur Speise. Sie nahm zwar gern ihre vorige Stellung an, fing aber, aus Furcht ober in hoffnung wieder zu entwischen, mit ber Beit an ju fprechen, bis fie, bei ber erften Gelegenheit, melterbin in eine andere Begend bes Balbes ent= fam, wo man fie endlich, zwei Meilen vom Saufe ihrer Mutter, in eben der Stellung fand, matt, ausgetrodnet. - Alls man fie angriff, verschied fie in den Armen ihres Bruders, und ging also wirklich in's Reich ber Seelen über. -

Beides, der lebhafte Traum sowohl, als die Wirkungen deffelben laffen fich ohne damonische Da= zwischenkunft erklaren. Je mehr ein Glaube diefer Urt (bie einzige überbliebene Nationalgludfeligfeit eines unterdructen Bolfs), ber an Sprache, Sitten und Sagen der Bater haftet, verboten wird, befto marmer wird er im Stillen fortgepflangt. Die Ibeen der Ingend heften fich baran; die Ginfamfeit, qu= mal unter freiem Simmel, in Auen und Sainen, brutet fie aus; und in den Jahren, wo die Ratur ermacht, wo fie bei gehemmtem ober aufwallendem Blut fich im Simmel ober auf der Erde Gegenstände fucht, an welche fie ihre dufteren oder blumigen Em= pfindungen befre, find Traume ber Art, machend und ichlafend, bis gur Taufdung lebhaft. Es waren hievon sonderbare Beispiele des Enthusiasmus anauführen; wir begnügen uns aber, von diefer ge= drudten einsamen Rreatur einen Schluß auf Beiten ju machen, wo die Ideen vom Seelenreich mit allem Unfeben der Batermurde und mit jeder Barme bes Enthufiasmus in Gefangen und Thaten eingeprägt murden. - Allerdings fonnten fie ba bie lebhaften Bilder gewähren, die wir bei Offian von der Bersammlung der Bater, bei den Arabern vom Para= diese, und bei den nordlichen Deutschen von der Walhalla finden.

Ohne Zweifel ist dieß geglaubte Reich der Seelen mit eine Urfache, warum die Wilden auch außer dem Kriege mit solchem Gleichmuth dem Tode entgegen gehen. Wenn der todte Körper angekleibet ist, und mit bemahltem Gesicht, die Wassen neben ihm, in seiner hutte siget, wird von den Lebenden, die im Areise umhersiten, sein Lob gespriesen, und von jedem das Bekenntnis des Seelenreichs erneuert; wovon ich aus einer interessanten Reisebeschreibung \*) theils eine Nede an einen verstorbenen Arieger, theils die Seschichte und Alageeiner Mutter über ihr verstorbenes Aind hersetzen will. Die Natur des herzlichen Affekts voll Giusfalt und Bürde ist mehr werth, als die Aunst manscher Fiktionen und erzwungener Leichengedichte.

Unrede an einen verstorbenen Krieger.

"Du figeft noch unter une, Bruder; bein Ror= per hat noch feine gewöhnliche Geftalt, und ift bem unfrigen noch abnlich, ohne fichtbare Abnahme, nur daß ihm das Vermögen zu handeln fehlet. Aber wohin ist der Athem gestohen, der noch vor etlichen Stunden Rauch jum großen Beifte empor blies? Barum fcweigen jest biefe Lippen, von benen mir erft kurglich fo nachbrudliche und gefällige Reben horten? Warum find biefe Fuße ohne Bewegung, die noch vor einigen Tagen schneller waren, als bas Reh auf jenen Gebirgen? Warum hangen biese Urme ohnmachtig, die bie bochften Baume binauf= flettern, und ben barteften Bogen fpannen tonn= ten? Ach, jeder Theil des Gebaudes, welches wir mit Bewunderung und Erstaunen anfaben, ift jest wieder eben fo unbefeelt, als es vor breihundert Wintern war. Wir wollen jedoch bich nicht betrauren, ale wenn bu fur une auf immer verloren ma-

<sup>\*)</sup> Neue Sammlung von Reisebeschreib, Th. I. Carm verk Reisen, hamburg 1780.

reft, oder ale wenn bein Rame nie wieder gehort iverden follte; beine Seele lebt noch in dem großen Lande ber Beifter, bei ben Geelen beiner Lands= leute, die vor bir dabin gegangen find. Wir find amar gurud geblieben, um beinen Rubm au erbal= ten, aber auch wir werden dir eines Tages folgen. Beseelt von der Achtung, die wir bei deinen Lebzel= ten fur dich batten, kommen wir jest, um dir den legten Liebesbienft ju erzeigen. Damit bein Ror= per nicht auf der Ebene liegen bleibe, und den Thieren auf dem Felbe ober ben Bogeln in der Luft jur Beute werde, wollen wir ihn forgfältig gu den Korpern deiner Vorganger legen, in der Soff= nung, daß bein Geift mit ihren Geiftern fpelfen, und bereit fenn werde, ben unfrigen zu empfangen, wenn auch wir in dem großen Lande ber Geelen anfommen."

In ahnlichen furgen Reden erhebt jeder Unfüh=

rer das Lob feines abgeschiedenen Freundes.

"Alls ich mich bei den Nadowesstern aushielt," fährt der Reisende fort, "so verloren die Bewohner eines benachdarten Zeltes ihren vierjährigen Sohn. Sie wurden über diesen Berlust so gerührt, daß der Vater durch seinen Kummer und den Berlust von Blut sich den Tod zuzog. Sodald die Frau, die vorhin schon untrösslich war, ihren Mann sterzben sah, so hörte sie auf einmal auf zu weinen, und ward völlig heiter und gelassen."

"Mir fam die schleunige Beranderung so sonders bar vor, daß ich nicht umbin konnte, sie darum zu befragen. Sie sagte mir, ber Gedanke, daß ihr Kind, seiner großen Jugend wegen, im Laude der

Seifter fich feinen Unterhalt nicht wurde verschaffen fonnen, hatte ihren Mann und fie fehr beunruhigt : aber da ihr Mann eben dahin gegangen mare, ber fein Kind gartlich flebte, und die Jagd fehr gut verftunde, fo hatte ffe aufgehort zu trauern; benn jest ware fie überzeugt, thr Rind fen gludlich, und fie wunsche jest nichts mehr, als bei ihnen zu fenn."

Sie ging nachher jeden Abend an den Baum, auf welchem ihr Mann und Sohn lagen, und schnitt eine Lode von ihrem Saar ab, welches fie auf die Erde ftreute, und betrauerte in einem fcmermuthigen Liede ihr Schickfal. Ihre Lieblingematerie war, die Thaten herzurechnen, die ihr Sohn verrichtet haben wurde, wenn er langer gelebt hatte: und fo lange fie fich mit diefen Gedanken beschäftigte, ichien ibr ganger Schmerz aufzuhören.

Klage einer Mutter um ihren Sohn.

"Warest bu bet uns geblieben, mein lieber Sohn, wie fehr wurde der Bogen beine Sand ge= giert haben, und wie todtlich murden deine Pfeile den Feinben unferes Stammes geworben feyn. Du wurdest oft ihr Blut getrunten und ihr Fleifch ge= geffen haben \*), und zahlreiche Sflaven maren die Belohnung beiner Arbeit geworden. Mit farfem Urme würdest bu den vermundeten Buffel nieberge= riffen, oder den wuthenden Baren befampft haben. Du hatteft bas flegende Clendsthier eingeholt; und

<sup>\*)</sup> Es ift bief ber Ausbruck bes Rriegs auch bei Ratio: nen, die die Borte im eigentlichen Berftande gar nicht vollstreden. Gie haben ihn beibehalten aus alten Zeiten.

auf dem Gipfel der Gebirge dem schnellsten Rehe Troß geboten. Was für Thaten würdest du nicht verrichtet haben, wenn du das Alter der Kraft erreicht hättest, und von beinem Vater in allen indischen Vollfommenheiten wärest unterrichtet worden."

Ju ahnlichen Ausdrucken beflagte diese unge= bildete Indierinn den Verlust ihres Sohnes, und oft brachte sie den größten Theil der Nacht bei die=

jem ruhrenden Geschäfte gu. \*)

2.

# Palingenesie.

Das Wieberfommen ber Geelen.

1.

"Warum fonnte jeder einzelne Mensch nicht

<sup>\*)</sup> Diese Abhandlung soute über mehrere Wölfer forts geset werden, daher ihr erfler Titel habes und Elnsium hieß. Auch die Walhalla unserer Borsfahren gehört zum Lande der Seelen; nicht minder ihre hela u. f. — Da aber über diese Gegensstände viel geschrieben ift, und wahrscheinlich noch gesschrieben werden wird, so überspringen wir sie, und eilen zum öftlichen Theil der Erde, wo man ausgeszeichnet ganz etwas anders, als ein Elnsium oder eine Walhalla oder ein Land der Seelen glaubte. Der Winf eines sehr scharstinnigen Mannes führt uns bahin; jene Abhandlung mag indessen Fragment bleiben.

mehr als Einmal auf diefer Welt vorhanden ges wefen fepn?"

2.

"Ift diese Hypothese darum so lächerlich, weil sie die alteste ist? weil der menschliche Verstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf versiel?"

3.

"Barum könnte auch Ich nicht hier bereits einmal alle die Schritte zu meiner Vervollkommnung gethan haben, welche bloß zeitliche Belohnungen und Strafen den Menschen bringen können?"

4.

"Und warum nicht ein andermal alle die, welche zu thun uns die Aussichten in ewige Belohnungen so mächtig helfen?"

5.

"Warum sollte ich nicht so oft wieder kommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf Einmal so viel weg, daß es der Muhe wieder zu kommen etwa nicht lohnet?"

6.

"Darum nicht? — Ober weil ich es vergesse, daß ich schon da gewesen? Wohl mir, daß ich das vergesse! Die Erinnerung meiner vorigen Zustände wurde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegen= waragen zu machen erlauben. Und was ich auf ist vergessen muß, habe ich das auf ewig vergessen?"

7.

"Ober weil so zu viel Zeit fur mich verloren

gehen wurde? — Berloren? — Und was habe ich benn zu versaumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?"

8.

So Leffing. \*) Und ich setze sogleich, um den Con nicht zu überstimmen, eine Stelle hinzu, die er in einer strengeren Gemuthefassung schrieb: \*\*)

"Daß man die Menschen von der Begierde ihr Schickfal in jenem Leben zu wissen, eben so abhalten sollte, als man ihnen abrath, zu forschen, was ihr Schickfal in diesem Leben sep."

9.

"So viel, meint er, fångt man ziemlich an zu erkennen, daß dem Menschen mit der Wissenschaft bes Zukunftigen wenig gedient sey; und die Vernunft hat glücklich genug gegen die thörichte Begierde der Menschen, ihr Schicksal in diesem Leben zu wissen, geeisert. Wann wird es ihr gelingen, die Begierde, das Nähere von unserem Schicksal in jenem Leben zu wissen, eben so verdächtig zu machen?"

<sup>\*)</sup> Erffings Erziehung bes Menschengeschlechts. Berlin 1780. §. 94.

<sup>\*\*)</sup> Lessings Leben und Nachlaß Th. 2. S. 243. In einem feiner Briefe sagt er, daß er die kleine Schrift über die Erziehung des Menschengeschlechts nicht apodiktlich, sondern gymnastisch geschrieben habe; worauf auch das Motto derselben aus Augustin deutet: Haec omnia inde esse in quidusdam vora, unde in quibusdam falsa sunt. Zu Untersuchung dieses Wahren und Falschen, oder des Gewisen und Ungewissen Una laß zu geben, war also des Verkassers eigentliche Absicht.

10:

"Die Verwirrungen, die jene Begierde angetichtet hat, und welchen (wie ich an Dedipus zeisgen kann) durch schickliche Erdichtungen des Unvermeiblichen die Alten vorbeugen mußten, sind groß;
aber noch weit größer sind die, welche aus der andern entspringen. Ueber die Bekümmerungen um
ein kunftiges Leben verlieren Thoren das gegenwärtige. Warum kann man ein kunftiges Leben
nicht eben so ruhig abwarten, als einen kunftigen Tag?"

#### 111.

Mit einem Philosophen, der über jede hopothese von nahern Umstanden unseres fünstigen Bustandes so ruhig urtheilt, darf man auch über seine Hypothese vom öftern Wiedertommen der Menschen in dieses Leben ruhig sprechen oder, wie man jest sagen will, vernunften.

### 12.

Alt ist die Hopothese gewiß, nicht etwa nur als Spekulation, sondern viel früher noch als Wahn sinnlicher Menschen.

# 13.

Alle Völker nämlich bildeten sich ihren kunftigen Justand nach ihrem jesigen; wie konnten sie auch anders? Eine Nomadensamilie, die in diesem Lesben enge zusammenhing, sich sest an die Namen-Geschlechtsregister und Craditionen ihrer Väter ausschloß; auf das Ansehen derselben ihr eigen Glück und ihre Erwartungen bauete, mit ihnen endlich gemeinschaftlich in Eine Gruft ging, bachte sich den Instand nach dem Lode als eine Versammlung

ber Bater. So ward ein Schattenreich unter bem Grabe, oder ein Paradies jenseit des Grabes, wie der Scheol und Garten Eden der Hebraer, mit veranderten Umständen auch der Hades und bas Elysium der Griechen beweisen.

14.

Einsame Völkerstämme, wie Offians Galen, die zwischen nebelreichen Gebirgen im Andenken des kriegerischen Ruhms ihrer Väter und selbst in fort-dauerndem Kriegsgetummel lebten, sesten ihre Heledenväter in die Wolken, damit sie auch nach dem Tode noch die Tapferkeit ihrer Sohne ansehen, und ihren eigenen unvergessenen Ruhm in Gesängen hören möchten.

15.

Kriegerische Bölker, die aus fernen Ländern gekommen waren oder in ferne Länder streiften, hatten eine Walhalla ihres alten Vaterlandes, in welcher sich unter ihrem ersten Anführer die im Streit fallenden Krieger fortdauernd versammeln und alle Ergehungen finden, die sie hier im Leben geliebt hatten. Ihre Uebungen und Kämpfe sehen sie dort beseliget fort.

16.

So alle andern Nationen, die in einer engen gesellschaftlichen Verbindung leben. Der Schatte dieser Verbindung, wie es auch der Name sagt, solgt jeder so treu in's Schattenreich nach, daß man hinter dem Grabe die sicherste Charte von den Neigungen und Phantasien, auch wohl vom Grade der Kultur und dem eigensten Charakter der Nation aufnehmen könnte. Jede legte ihr Ideal

ber Glückseligkeit, das sie auf Erden nicht oder nur theilweise fand, in ein Elysium hin; jede, die zu moralischen Begriffen gelangt war, belohnte und strafte jenseit des Grabes nach Ereignissen und in der Lebensweise, die ihr diesseit des Grabes eigen gewesen war. Der Schatte nahm seine Empsindungen und Beschäftigungen mit, und trieb sie dort weiter.

17.

Die aber die Bölker, die sich so enge vers bunden nicht fühlten? die wenigstens keinen Drang hatten, ihren Gesellschaftskreis, ihre Sipps schaft, ihren Ruhm, ihre Verrichtungen in jene Welt hinüberzunehmen? Möge man es Fühllosigskeit oder erworbene Gleichgültigkeit nennen, und die Ursachen davon im Klima oder in der natürlichen Organisation oder endlich in frühen Begebenheiten und in der Lebensweise der Nation sinden; genug, die Seelenwanderung war das Nächste, worauf diese leichter organisiten Völker kommen konnten.

18.

Sie sahen lebendige Wesen um sich, die ihnen so bedeutend schienen, wohl auch so lieb waren, wie die Menschen; Lebendige, deren Jedes in seiner Organisation einen Charakter ausdrückte, wie der Mensch in der seinigen: die völlig den selben Lebendgang der Entstehung, des Wachsthums durch Nahrung und Beschäftigungen, der Fortpslanzung und eines allmäligen Ablebend zu durchwandern hatten, als sie selbst; ja die sie vielleicht in ihrem freien Element der Luft, des Wasser, der

Wälber für glücklicher hielten, als sie sich bei mühfamer Arbeit in ihrer oft kummervollen Höhle halten mochten. — Wie nahe lag ihnen also der Wahn: "im Tode wirst du jener leichte Bogel, jene schwimmende Ente, oder, wenn du es zu werden stark genug bist, jener vortreffliche, gefürchtete Bar." Dieß war nicht Spekulation, sondern sinnelicher Wahn, den ihnen der Umgang mit Thieren, eine zwischen ihnen und sich bemerkte Aehnlicheteit, überhaupt aber das Mitge fühl mit denseleben kunstlos eingab.

### 19.

Bet allen Bolfern, welche die Seelenwanderung glaubten, bemerkt man ausgezeichnet die ß Mitzgefühl mit Thieren, ja sogar eine Hoch achtung gegen einige berfelben weit über den Menschen hinaus. Wie hoch steht die Auh, der Elephant in der Denkart eines Hindus! dieß oder jenes Jagdthier in der Vorstellungsweise eines Jagdvolkes! Von ihrem Neh nimmt Sakontala fast einen zärtlicheren Abschied als von ihren Gestvielen. \*)

20.

Was diefen Lieblingswahn fehr vermehren mußte, war die Fabel = und Mährchensweisheit diefer Völfer. In der Fabel sprechen am angenehmsten Thiere; ihre Charaftere, ihre verschiedenen Haushaltungen und Lebensweisen legen sich in ihr glaubwürdig zu Tage; man spricht mit ihnen, man lernt

<sup>\*)</sup> S. hierüber und über mehrere Data diefer Abhands lung die ihr beigefügten Belege.

von ihnen. Die alte Fabelweisheit der Hindus
ist bekannt; in dem Hitopades des WischmusSarma\*) liegt ein reiches Feld vor Augen. Auch
den andern roheren Völkern sehlte es an Mährchen
nicht, die von dieser Sympathie mit dem gesamms
ten Thierreich ausgingen, und zur Seelenwandes
rung unmittelbar führten.

21.

Die Kunst der Zauberer (Schamanen) vollendete Alles. Wenn sie die entstogene Seele nicht zurückbringen konnten (und auch hierüber gab es Mährchen), so wusten sie sie doch aufzusuchen und in jenem Thier, in diesem Vogel zu befragen. Der allgemeine Glaube dieser Naturvölker, daß der schnelle Gedanke wandern und erscheinen könne, daß in Träumen und angestrengten Ekstasen die Seele wirklich aus dem Körper gehe, und alles das vereichte, was der Begeisterte sich vorstellt, dieser Isaube macht die Seelenwanderung beinahe selbst jur geglaubten Erfahrung.

.22.

Und doch war fie nur ein Wahn, obgleich fehr jaturlich gegeben.

Der Sak also \*\*), "daß, da die Seelenwanderung gewiß das alteste aller philosophischen "Systeme sey, schon dieß ein gutes Vorurtheil "dafür wirken musse: denn die erste und alteste Meinung in spekulativen Dingen sey immer die "wahrscheinlichste, weil der gesunde Menschenver-

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Wilfins. Bath 1787.

<sup>\*\*)</sup> Leffings Leben und Machlaf Th. 2. G. 77.

"stand sofort barauf versiel," bieser Sat durste nach bem, was gezeigt ist, Einschränkung leiben. The die Lehre von der Seelenwanderung Spekulation oder System ward, war sie Volksglaube, eine Meinung sinnlicher Menschen, auf ihrer Stuse der Kultur ihnen eben so natürlich als andern leidenschaftlicheren Völkern ihre Versammelung der Väter, ihr Land der Seelen, ihr Habes, Elysium, Orcus.

## 23.

Mle die Brabmenfaste der Sindus diese Lehre ausbildete, und mit taufend Gottermabrchen verknupfte, bildete sie an ihr nichts, als, wenn ich so sagen darf, die Organisation ihres Vol= fes, feinen Wahn und Glauben, feine Unfict der Welt aus. Leidenschaftlos und boch außerst gart im Gefühl, von gahrendem Bein, von Thiersveisen und aller Bollerei gesondert, an Bafchen und Reinigung gewohnt, in einem milben Klima fast unter freiem Simmel hausend, fuhlen fich die Menschen vom Druck der Luft minder beschweret, und nicht im Kampf, sondern in einem fanften Bufammenfluß der Elemente. Die Lebensfeele ift ihnen alfo ein subtiles Element, das alle Dinge durchdringet, und in diefer und jener leicht zusammengesetten, leicht trennbaren Form, nur auf eine Beit, nach ihrer jegigen Lage, nach ihren jetigen Werfzeugen wirfet. Diefe fint ihr bildfame Befage, in welche fie ausgegoffen ift: ohne Muhe fann fie in ein anderes Gefäß gegoffer werden und dieses beseelen. Gin Strom leich: ter Verwandlungen ift ihre Welt; ihre er: haltende Gottheit selbst hat sich oft verwandelt. Es sey nur Täuschung, meinen sie, daß die Dinge so hart und schross abgetrennt seyen, wie wir sie und benken; ihre Philosophie sowohl als ihre Moral gezhet darauf hinaus, diese schrossen Abtheilungen zu mildern, den Wahn des Verschiedensenzu mazwerbannen, und einen Zustand sich eigen zu mazchen, da uns alles gleich ist, indem uns nichts afflectet. Eine Organisation dieser Art macht die Seezlenwanderung zu einem angenehmen Traum. Das beseelende Del des Lebens sließt hin und her; die Seele kömmt und gehet. Wie der Leib in seine Elemente ausgelöset wird, so gehet auch sie in ihr Element und mittelst des ewigen Stroms in andere Formen über.

24.

Man begreift leicht, was für Annehmlichkeiten bieser Traum in einem Klima mit sich führe, bas einem sanften Volk seiner ruhige Passivität sehr begüustigt. Er ist ihm ein Opium, bas gleich= gültig macht; selbst die strengsten Büßer können bei ihren Ertödtungen der Sinne, bei ihrer Kon=centration auß innerste Gemüth, als den leidenschaftlosen Mittelpunkt des Daseyns, ein Vergnügen empfinden oder empfunden haben, dasuns, die wir mitten im Kanups physischer und mora-lischer Weltblähungen seben, ganz unbekannt ist.

25.

Uber was soll dieß Opium und? Die Verfassung des Geisterreichs, die Gestaltungen des Menschengeschlechts erkläret diese Meinung auch analogisch nicht. Denn wenn die Elemente, die unsern Korper ausmachen, den Gesehen ihres Systems gehorchen: so ist eben die Frage, was denn das ordnende Geseh des Geisterreichs sep? Nach welchen Regeln wechseln die Dinge ihre Form? Nach welchem Geseh fließen die Seelen auf und nieder?

26.

Soll bieß ein moralisches Geseth seyn, so ist ber Glaube der Seelenwanderung eher bennruhigend als erklarend. Warum bußet dieser Unglückliche, ohne daß er weiß, warum er buße? Der
leidenschaftlosen Seele der Welt ist an seiner Bufung, an Rache und Genugthnung nicht gelegen.

27.

Und wie hart bußet er! moralisch betrachtet. Er, ber nicht mehr Mensch ist, soll für das bußen, was er als Mensch that, in einem Zustande, der ihm alle Fähigseit abschneidet, moralisch, d. i. besernd und versöhnend zu handeln.

28.

Und wie leicht büßet er doch! ohne Moralität betrachtet. Der ehemalige Tiger im Menschengeschlecht ist jeht ein wirtlicher Tiger, ohne Psilcht und Gewissen, die ihn einst zuweilen doch qualten. Jeht schießt er los und zerstelscht mit Durst, Hunger und Appetit, aus innerem, nun erst ganz gestilltem Triebe. Das wünschte, das wollte ja der menschliche Tiger! Statt gestraft zu senn, ist er belohnet; er ist, was er sepn wollte und einst in der Menschengestalt sehr unvollkommen war. 29.

hinweg also mit der Seelenwanderung, als winer Bugungshppothese! \*) Nur für Kinder, für sinnliche Menschen, und auch für diese ist sie verderblich, da sie, bei einigem Guten, das Uebelste bewirft, was an Menschen bewirft werden kann, nämlich sie unter Thierceremonien und Aberglauben, unter dem Joch eitler Furcht, in einem fort mäherenden Kreisgange weniger Ideen gefangen zu halten und auf Jahrhunderte zu lähmen. Das munterste Roß, das sein Leben hindurch mit verdeckten Augen den Mühlengang durchfreisen muß, verliert zuleht, wo nicht ganz seine Besinnung, so gewiß seine edlere Art.

30.

Pothagoras, der bei Errichtung seiner phistosophischen Gesellschaft die Seelenwanderung (wir wissen nicht, mit welchen Modifikationen) als einen alten ägyptischen Glauben mit aufnahm, hatte dabei seine Ursache. Die griechischen Faseln vom Hades und Elpsium ketteten die Menschen an die abgestorbenen Sagen ihrer Urväter aus den sogenannten Heldenzeiten sest an; seinem plan waren diese entgegen. Wenn er einen Bund der Edlen und Guten zur Menschenaufstätung und Menschenglückseligkeit stifften wollte, so mußte man aus diesem engen Ideenstreise alter Familiensagen beraus. Der Menschmußte sich als Mensch betrachten; unter sich das Thier,

<sup>\*)</sup> Es bedarf feines Beweisch, daß Leffing fie in diesem Brahmen. und Pfaffensinn nicht anpreisen wollte. Ges wiß hatte er fie feiner ausgestromnen und rationalifiret. Berberd Wexte 3. Philos. u. Gesch. VIII. 44

über sich die Gottheit. Durch diese Hypothese ward er von der Furcht des Hades enthunden; er horte auf, ein Knecht alter Vorurthelse zu seyn, und sollte gegen seine Rebenmenschen das werden, was Menschen gegen Thiere sind, ein Gott; sonst ginge er nach seinem Tode wieder zu den Thieren. Wie mehreres audere gab Pythaggras diese Lehre als Glauben weiter: ein philosophisches Spsiem ist, meines Wissens, diese Lehre in Griechenland nie worden.

31.

Wie konnte sie es auch werden, da ihr alle Basis fehlet? Niemand weiß, wer er einst war, und ob er schon war, Er soll's nach diesem Glauben auch nicht wissen durfen. Niemand weiß, wohin er gehe, und was aus ihm werde. Die hypothese bekennet also selbst, daß sie Wissenschaft zu senn nicht begehre.

32.

"Man duldet aber, wo teine Wissenschaft stattfindet, so manche Sppothese." — Man duldet sie, weil sie erläutert, weil sie zu etwas Gewisserem führet. Was erläuterte, wozu sührte diese?

33.

Erläuterte sie etwa bas Unglick ber Elenben, ber Gebrechlichen, ber Unterbrückten? Nichts weniger. Bielmehr erbittert sie gegen bas Schlafal, bas alfo rächet und strafet. Sunden ber Elteris an Kindern, Vergehungen eines vorigen Lebens, bie uns die Anwendung und den Genuß des gegenwartigen rauben! Dazu unbewußt rauben, ohne baß ein vernünftiger bessernder Zweit erreicht wer-

de! — Neberhaupt ist der Begriff einer rächenden Gottheit, die da rächt ohne zu bestern, ein Unbegriff, ein häblicher und verächtlicher Gedanke.

345

tind sehem wir nicht, daß eben Personen, welche die Vorschung vernachtässigt, ja gar verwahrloset zu, haben scheint, oft am glücklichsten gedeihen? ans dere, die sie reich ausstattete, misrathen?

35.

Eine Hoppthefe also, die und das Leben zum blinden Kinderspiel oder zur Fallbrücke macht, die und wergnlaßt, wider die Borsehung entweder als unbillig Berworsene schmerzhast zu murren, oder sie wie verzogene Lieblinge bublich zu affen, und zu mißbrauchen; eine Hypothese, die und zum Reide, zum Stolz, zu Trübsinn, Trägheit und Mistrauen versührt, und und den staren Anblich der Dinge, wie sie sin d und werden, hinnegninmt eine solche Dichtung ist kein glücklicher Traum.

36.

Warum wollet ihr daß der Tiger, die Hydne, der Abscheulichkeiten wegen die sie sogenannte Menschen) an Menschen begehen, erst in einam künftig en Leben leiden und ihre Verruchtheit, der seine Hölle weit und tief genug-ist, durch eine Rache bußen sollen, die seinem von ihren Belgischigten und Unterdrückten das mindeste hilft? Euch thut er das Unrecht; binder Ihr den Tiger und macht ihn zum Menschen. So rächet ihr euch auf ebelste, und bewirft selbst eine glückliche Metempschose. Wie? ihr wolltet euch ruhig die Leber fressen lassen, damit euren Geier in seinem

kunftigen Bustande das Schickal roste und brate? Schämt euch einer niedrigen Trägheit, die sich mit kindischem Wahn tröstet. Palingenessirt auch selbst an euren leidenden und leidebringenden Theilen; so darf euch das Schickal nicht palingenessren.

37.

"Allerdings geht die Vorfehung einen unmert-"lichen Gang, und diefer Unmerflichfeit megen wollen "wir an ihrem Fortschritt nicht verzweifeln; nicht "verzweifeln an ihr, felbft wenn ihre Schritte uns "fcheinen follten gurudzugeben. Die furgefte Linie "ift nicht immer die gerade. Aber wenn fie, die "Borfebung, auf ihrem ewigen Bege fo viel mit-"zunehmen, fo viel Seitenschritte gu thun bat, wenn "das große langfame Rad, welches bas Gefclecht "feiner Bollfommenheit naber bringt, nur durch flet-"nere schnellere Raber in Bewegung gefett wird, "beren jedes fein Ginzelnes dabin liefert;" \*) fo laffet une nicht vergeffen, daß diefe fleineren, schnelleren Rader tein andrer, ale wir find. Auf uns hat die Vorsehung gerechnet. Das großeste Gute wie das großefte lebel gefcah den Menfchen durch Menschen. Ste machen es, daß die Borfehung fo viel Geiten = und Rudfchritte thun mußte; fie forderten oder bemmten den Bang bes großen Rades. In die fem Leben ift alfo den Menschen Palingenefie, Metempfochofe unentbebrlich; ober fie ift überhaupt miflich.

38.

Denn was forderte den Fortgang bes Bangen im

<sup>\*)</sup> Leffing's Erziehung bes Menfchengefchlechts. 9.91.92.

Menschengeschlecht? und was hielt ihn gurud? Gin= selne große und gute Menfchen forberten ibn, bie eine neue Geburt der Gedanten und Beftrebungen an's Licht brachten. Gie erfdie= nen wie Genien und zwangen andere weiter. — Was hemmte hierauf den Fortgang, und machte, daß jede neue Bildung immer nur rudweise gefchah? Tragheit anderer Menfchen. Man hinderte, wie man tonnte, und labmte ben Gang ber Borfe= hung; ober man bing fich jenen aufwedenden, neubefeelten Genten als Ballaft an, fruppelte ihnen nach und brachte ihr Beftes fo tief hinunter, daß mit Um= fturg bes Alten ein neu Gebaube wiederum bon Grund aus errichtet werden mußte. Laffet uns bie Kehler der Menschen nicht jum Gange ber Borfe= hung machen und auf gewaltsame, auf wieder= fommend = gerftoren be Perioden nicht als auf wesentliche Bedingungen unseres Fort= frebens rechnen. Kometen schießen gur Sonne in langen Spperbeln und wieder hinweg; Welten, die ihrenruhigen Gang haben, gehen nicht rudweise, sondern in der bestimmtesten Bahn um die ewige Sonne ber aufhellenden, erwarmenden Bahrheit.

Jest also, ober vielleicht niemals! —
Coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt;
Strenus nos exercet inertia; navibus atque
Quadrigis petimus bene vivere: quod petis hic est!
Est Ulubris, animus si te non desicit acquus. \*)

.. 7 17 17 17 5

<sup>\*)</sup> Nach Wieland & Ueberfepung: Bofern Bernunft und Klugheit, nicht ein Ort Die Sorgen von uns nimmt; fo andern jene,

40.

Aber so sind wir Menschen. Wir dichten uns Hoffnungen der Wiederschr; wir theilen unser Geschulen nach Stufen der Kultur, nach Zeiten Regiosnen; und versäumen oft dabet zu bemerken, daß der Beruf des Menschen, seine Leben blekt ton, je und allenthalben die selbe, und zwar eine telcht zu fassende Lektion sen, wenn nur die Menschen selbst sich solche nicht leidenschaftlich verwirrten, gewaltsam etschwerten, thöricht verlängten. Alle Zeitzalter haben diese Leben blekt in gewüht, alle Nationen konnten sie wissen; wir selbst könnten sie von Jugend auf gewußt und wurden sodam unser Leben, seinem schönsten Cheile nach, nicht verlören haben.

41.

Sewiß und wahrlich. Um, was zur Glüdsfeligkeit des Menschengeschlechts im Einzelnen und Ganzen gehört, zu kennen, dürsen wir nicht mehrmal auf unserer Erde gewesen senn; und haben wir Belinnal zu letnen versäumt, dürften wir st wahrscheinlich mehrmal verfäumen. Die Slückseligkeit des Ganzen besteht nur in der Glückseligkeit aller Glieder, der Fortgang der

Die fiber Meer ber Langeweil' entläufen, Die Luft, nicht ihren Sinn! — Wie Jauer laffen wir und werden, Nichts Zu thin! Man jagt nit Vieren und zu Schiffe Dem Glücklichle ben nach; was du erzagen willt, Ift hier, ift felbst zu Ulubrä, wenn nur Dein eigen herziblich nicht im Sticke läft. Borag Briefe 2:1. 2r. 11.

Ausschaften fin Sanzen wird nut durch Junahme aufgetlarter Einzelnen befordert. Was die Borfehung dabei für einen Sang nehme, überlaffen wir ihr; wir sind einmal da, und follen ihr helfen. Bedarf sie unser öfter; so wird, es ihr an Selegenheit dazu nicht fehlen; nur wir konnen auf diese nicht rechnen.

So find wir Menfchen! Gelbft Grundfage und Sandlungsweisen theilen wir nach Beit= altern ab, wie nach Rlaffen die Schuler; und gum Ueberblick der Geschichte find Abtheilungen der Art, wie Karben auf der Landcharte zum Ueberblick ber Lander, allerdings bequem. Im Innern aber lagt fich bas Menschengeschlecht nicht also abtheilen. Gebergeit hat eine Rlaffe Menschen aus Kurcht ober Soffnung, der Strafe und Belohnung me= gen, gehandelt; in den meiften Fallen bes Lebens, wo nur die Klugheit gebietet, handelu wir noch alfo; und webe bem Schwachen, ber fich jeden Augenblick mit dem oberften Grundsat der Moral ver= wirren und martern will, wenn es bloß auf Bir= fung und Rolge anfommt, mithin Klugheit allein' enticheidet.

43.

Ju allen Zetten aber hat es auch gute Menschen gegeben, die viel Gutes um des Guten selbst willen thaten. Es gibt folche auf allen Stufen ber Kultur, unter allen Nationen; unter benen, bie wir Wilbe nennen, vielleicht mehr, als unter Boltern, die bloß zu feineren Vergnügungen ber Sinne, der Einbildungstraft, der außern Ehre und

bes Vernünftelns aufgeklart sind. Jeder von jenen Guten und Edeln hatte seinen Lohn in sich; sein Bu= tes ging auf andere über.

## 44.

Bunfchen wir alfo in ein Beitalter wiederzufom= men, wo man bloß weise und nicht auch klug senn barf, so beffen wir mahrscheinlich auf eine utopische Beit: benn immer wird bem Menschen ein Gewicht nothig bleiben, bas ihn an ber Erde balt, bamit er nicht in die Lufte fliege. Go lange wir Ginne, Phantafie, Gefühl fur Ehre und Schande, Erlebe ber Sompathie u. f. behalten, wird auch ihr Unbau nothig fenn. Much unter dem Muge ber Bernunft und bem Gefes ber Gute werden uns die Winde bes Lebens, Kurcht und Soffnung, nimmer verlaffen, wenn fie gleich nicht als Sturme unfer Schiff In allen Zeitaltern mar das Menschenge= folecht ein Baum, der Blatter, Bluthen und Fruchte jugleich trug; ju jeder Beit gab es, dem Charafter nach, große und gute Menschen.

## 45.

Und auf Charafter, dunkt mich, kommt es bei unserer Eristenz am meißen an, nicht auf vermehrte Kenntnisse und 2B ffenschaften. Diese sind seiner geschliffene Wertzeuge, mit denen viel Gutes, aber auch viel Unnübes und Schädliches geschehen kann; es kommt auf die Hand an, die sie führet. Ob ich z. B. eine moralische Wahrheit symbolisch oder in einer allgemeinen Formel erkenne, ist zum Lebensgebrauch gleich viel; genug, wenn ich sie lebendig erkenne und besolge.

46.

Wir bilben uns ein, daß unsere Vorsahren, wenn sie wieder kämen, unsere Zeiten be wundern wursen. Ver wundern wurden sie sich allerdings; unsere Zeiten vielleicht auch bewundern. Den Fortzang des menschlichen Geistes nämlich in einzelnen und allgemeinen Wissenschaften, das Wachsthum der Ersahrung durch zusammenhangende Zeitalter, durch auf einander angewandte Künste, den erweiterten Wirkungskreis der menschlichen Vernunft, die unzleich größere Anzahl aufgeklärter Köpfe nach dem, was wir Aufklärung nennen — dieß alles wurden sie mit Verwunderung anstaunen, und vielleicht langenicht begreifen.

47.

Db sie aber, was den Charafter der Mensch= heit, ihre innere Kraft, Wurde und Glückseitsetrifft, auch einen so ungeheuern Zuwachs sinden wurden, ließe sich bezweifeln. Wenigstens wurden sich in der angenommenen haberen Gleichung unserer Zeiten diese Vortrefflichen wahrscheinlich nicht bäusiger sinden, als sie, nach dem, was von andern Zeiten erfordert werden kann, je und immer gewesen.

48.

Offenbar sind wir, auch mit unsern Erfindungen und Operationen, Werkzeuge in einer hoheren Dand, die augenscheinlich unser gesammtes Geschlecht umfasset, und (wie wir ihr zutrauen konnen) sein Bestes zum Zweck hat; ob aber dabei jedes ihrer Werkzeuge dieses Bestere und Beste zum Zweck habe, ist eine andere Frage, die von der Erfahrung laut verneint wird. Mit unserer aus dem Fortgange

der Kultur erwachsenen größeren Macht haben wir, sofern es auf uns ankam, unendlich viel Boses gegen das Menschengeschlecht verübet, das wir noch allentschalben auf der Erde entweder zu büßen oder zu vers güten haben. Es muß also eine große Palinzenessene der Besinnungen unseres Geschlechts vorgehen, daß unser Nelch der Macht und Klugheit auch ein Nelch der Vernunft, Billigseit und Güte werde. Die Alten vom edelsten Ehartatter wurden sich dieses ein seitigen Fortganzes schwertlich erfreuen, und vielleicht mit bewinzen bernder Verachtung sagen: "weh euch, ihr starten Schwäcklinge, ihr send mächtige, aber abscheuliche Dämonen!"

49.

linlaugbar ist's indes — bas Menschengeschlecht, durch Raum und Zeit und Noth und an einander geknüpste Ersahrungen verbunden, drängt und treibt sich weiter. Das innere Zeughaus der Naturträste tennen wir nicht; wissen also auch nicht, woher die Vorsehung die Gesser nimmt, die sie zur Fortlektung und Entwickung dieses allgemeinen Knoetens menschlicher Dinge bestimmt hat. Nimmt sie solche aus ältern Zeiten, so sende sie und keine Casars, Attila's, Eigelline, sondern große und gute Menschen:

50.

And auch Er fomme uns balb gurud, ber bie Erzfebung bes Menschengeschlechts als einen schonen Traum vortrug; Er, ben wir sehr vermissen, und an bessen Statt wir bem habes hun-bert luftige Schatten gern zusenden möchken.

51.

Awar auf viel ne'n e Kenntniffe, deten sich feits dem unfer Baterland zu tühinen hätte, können wir ihn nicht einladen, und die, deren es sich tühint, durften ihm nicht sonderlich neu schelhen. Aber lehste follte Er und —

52.

Nicht wie es in jener Welt stehe; diese Kenntnis muß und mag jeder sich selbst erwerben; sondern — Aber mich dunkt, ich höre seine Stlmme: "Bu Euch komme ich nicht wieder. Stellt eure Bibliotheken, wie ihr wollt; schreibt Komöblen, Dramaturgien, Briese — ich komme vicht wieder."

i sie the regress -53. undid geiore

und wurde er nicht ju mir fprechen, was nach Krantlin jener Ninerlfaner gum Miffonar fagte: "Unhöffcher! ich erzählte dir ein Mahrchen, und bu Wefinft es Unwahrlieft?" 11 Micht Unwahrheit, Bieber, fondern nur Mabreben, wie du es feibft gegeben. Quid, mit wate es lieb, wenn fich beln Traum hufs beste realiste, und ich viele Solon's und Pothagoras, Platons und Antonfine, Garpi's und Fenelous um mich erblicke, ble menfch= lichen Baren, Luchfe und Fuchfe bagegen, ihrer cha= ratteriftifden Geftalt Wiedergegeben, jeden in feinem Waturlichen Eloftin wußte. - Heber ein Dubeden lage fich überhaupt viel fagen, obwoht für und wiber nichts erwelfen. Es fann gut und ichlecht angewandt werden; mag's jeber glauben, wer will. Glauben und Aberglauben tadelt man nicht in guter Gefellschaft. & Docher rede felbste in in

54.

"Der Verfasser hat sich in dieser Schrift\*) auf einen Hügel gestellt, von welchem er etwas mehr als den vorgeschriebenen Beg seines heutigen Tages zu übersehen glaubt. Aber er verlangt nicht, daß die Aussicht, die ihn entzückt, auch jedes andere Auge entzücken musse. — Und so, dächte ich, könnte man ihn ja wohl stehen und staunen lassen, wo er stehet und staunet!

.55.

,, Wenn er aus der unermeflichen Ferne, die ein fanftes Abendroth feinem Blide weder gang verhullt, noch gang entdeckt, nun gar einen Fingerzeig mitbrachte, um den ich oft verlegen gewesen! —

"Ich meine diesen. — Warum wollen wir in allen positiven Religionen nicht lieber weiter nichts als den Gang erblicen, nach welchem sich der mensch= liche Verstand jedes Orts einzig und allein entwickeln fonnen, und noch ferner entwickeln foll; als über eine derselben entweder lächeln oder zurnen? Diesen unsern Hohn, diesen unsern Unwillen verdiente in der besten Welt nichts: und nur die Religionen sollten ihn verdienen? Gott hatte seine Hand bei allem im Sviel, nur bei unsern Irrthumern nicht?"

56

"Sie wird fommen, sie wird gewiß fommen, die Beit der Vollendung, da der Mensch, je überzeugter sein Verstand einer immer bessern Zufunft sich fühlet, von dieser Zufunft gleichwohl Bewegungegrunde zu seigen handlungen zu erborgen nicht nothig haben

<sup>\*)</sup> Die Erziehung bes Menichengeichlechts. Borrebe.

wird: da er das Gute thun wird, weil es das Gute ift."

"Der Schwarmer thut oft sehr richtige Blicke in die Zukunft: aber er kann diese Zukunft nur nicht erwarten. Er wünscht diese Zukunft beschleuniget; und wünscht, daß sie durch ihn beschleuniget werde. Bozu sich die Natur Jahrtausende Zeit uimmt, soll in dem Augenblicke seines Daseynst reisen. Denn was hat er davon, wenn das, was er für das Besesere erkennt, nicht noch bei seinen Ledzeiten das Bessere wird? Rommt er wieder? Glaubt er wieder zu kommen? — Sonderbar, daß die se Schwarmerei allein unter den Schwarmern nicht mehr Rode werden will." \*)

57.

Werde sie also unter Schwarmern Mode; uur unter guten Schwarmern. Baue die Borsehung durch wiedersommende oder durch neu ankommende Seelen ihr großes Gebäude, wenn beiderlei Arbeiter nur rustig und gut arbeiten. Im Geist und Charakter erkennen sich doch alle Guten aus allen Zeiten: Gute und Wahrheit ist nur Gine: diese bleibt und kommt immer wieder.

<sup>\*)</sup> Erziehung bes Denschengeschlechts. G. 85. 90.

## Erlauternde Belege

der Denkart, die zum Glauben einer Metempsuchose geneigt macht.

1. Mitgefühl mit der ganzen helebten Savopfung.

Als Sakontala\*) den heiligen Wald verlaffen soll, in welchem sie ihre Kindhelt und erste Jugend durchlebt hatte, ist dieses die Abschieduscene:

Kanna.

(Pflegvater ber Sakontala, ein Bramin.)

Hort, ihr Baume diesescheiligen Hains! ihr Baume, in denen die Waldgöttinnen wohnen, hort und verkündet's, daß Sakontala zum Palast ihres Shegamahls geht; sie, die auch dürstend nicht trank, bis ihr gowässert warst; sie, die aus Liebe zu euchnicht Eins eurer frischen Plattchen brach, so gernsie ihr Haar hamit geschmückt hatte, deren größte Freude die Jahrszeit war, wenn ihr mit Vinnen prangt.

Chor der unsichtbaren Waldnymphen.

heil begleite sie auf ihrem Tege! Mogen begludende Lufte, ihr zum Genuß, den wohlriechenden Staub töstlicher Bluthen umherstreuen! Teiche flaren Wassers, grun von Lotosblattern, sie erquiden,

<sup>\*)</sup> Sakontala, oder der entscheidende Ring, ein indisches Schauspiel von Kalidas, übersett von Georg Forfter. Mainz und Leipzig 1791.

wo fie mandelt, und belaubte Zweige fie vor dem fengenden Sonnenftrahl deden!

Eine Bespielinn.

War, das die Stimme des Kotila \*), der unferer Sakontala eine gludliche Reise wunscht? Oder sawgen die Rymphen, die Befreundeten der frommen Bewohner dieses hains dem harmonischen Vogel nach und machten seinen Gruß zum ihrigen?

Die Pflegmutter.

Tochter, die Baldgottinnen, die ihre verwandten Einfiedler lieben, haben dir Glud gewünscht; ihnen gebührt bein ehrfurchtsvoller Dank. (Sakontala geht umher, und neigt fich gegen die Baume.)

### Safontala

(bei Geite, ju einer ihrer Gefpielen).

Entzückt mich gleich ber Gedanke, meinen Gatten baid wieder zu sehn, so wollen mich doch alle Arakte verlassen, meine Pryamwada, da ich jest von diesem hain, dem Zufluchtsort meiner Jugend, scheiden soll.

### Pryamwaba.

Du flagst nicht allein. — Sieh, der Hain felbst trauert, nun die Stunde des Abschieds herannaht. Die Gazelle frift nicht langer vom gesammelten Aussagrase; die Pfauhenne tanzt nicht mehr auf der Wiese; die Pfanzen im Balde lassen ihre bleichen Blatter zur Erde sinken; ihre Araft und ihre Schone sind dahin.

#### Satontala.

Chrwurdiger Bater, erlaube mir biefe Madha=

<sup>\*)</sup> Der nachtigau.

wistaude anzusprechen, beren rothe Blumen den Sain in Gluth fegen.

Ranna.

Mein Kind, ich tenne beine Liebe fur biefes Sewächs.

Satontala'

(umfast die Pflanze). D strahlendste der schlängelnden Pflanzen, empfange meine Umarmung. Erwiedere sie mit deinen biegsamen Zweigen. Bon diesem Tage an, groß wie die Entfernung ist, die mich von dir trennt, bin ich dein immerdar. — Geliebter Bater, sieh diese Pflanze wie mein anderes Ich an.

Ranna.

Meine Theuerste, beine Liebenswurdigkeit hat dir einen Gatten erworben, der dir gleich ist. Jest da meine Sorge um dich ein Ende hat, will ich deine Lieblingspflanze mit dem Bräutigam Amra \*) vermählen, der in ihrer Nähe Wohlgerüche verbreistet. — Ziehe weiter, mein Kind.

Gafontala.

Mein Bater, bu siehst bie Antilope, die bort wegen der Burde, mit der sie trächtig ist, sich lang- sam fortbewegt. Wenn sie diese Burde los sepn wird, sende mir eine gutige Botschaft mit der Nach-richt ihres Wohlsepns. Vergiß es nicht.

Ranna.

Liebe, ich vergeß es nicht.

Catontala.

Bas ift's, das den Saum meines Rleides ergreift, und mich gurud balt?

<sup>\*)</sup> Gin blubender Baum.

### Kanna.

Es ist das junge Reh, dein angenommener Pffegling, auf dessen Lippen, wenn die scharfen Spiken des Kussagrases sie verwundet hatten, du so oft mit eigener Hand das heilige Sesambl legtest, den du so oft mit einer Hand voll Syamatorner füttertest. Er will die Fußstapfen seiner Beschützerinn nicht verlassen.

Sakontala.

Was weinest du, zartliches Geschöpf, für mich, die unsern gemeinschaftlichen Wohnort verlassen muß? Wie ich dein pslegte, da du deine Mutter bald nach deiner Geburt verlorst, so wird mein Pslegvater, wena wir scheiden, dich huten mit sorgsamer Wartung. Kehre zurück, armes Geschöpf, durück wir mussen scheiden.

tind nicht ten Indiern, ihnen nicht auf der Bügne allein ist dieses Mitgefühl mit Thieren und Pflanzen eigen; selbst rohe Bölfer, die in und mit der Natur leden, können ihm nicht entsagen. Der Mogole lebt und spricht mit seinem Pferde; mehrere tartarische Sölfer bitten die Thiere um Berzeihung, die sie auf der Jagd oder sonst tödten. Georgi\*) suhrt ein sinnisches Jagdlied an den Bären an, das Lob und Ehrsurcht ausdrückt; und die Kamtschadaten (Itilmenen, gewiß kein seingesittetes Bulk) haben eben diese Achtung oder Furcht vor Thieren, als wären sie, ihnen gleich, verständige Wesen. Alle,

<sup>\*)</sup> Beidrelbung ber nationen bes ruffischen Reicht -

Bencers Werte j. Philof. u. Gefch. VIII.

glauben sie, gehen gleich ihnen in die Unterwelt über und suchen sich ihrer daher auch für diese Unterwelzu versichern \*). Bon der Ente Aanguisch, einen singenden Seevogel, der sich in großen Schaaren au ihren Gewässern versammelt und die Aktorde c, e, und c, f, a in Chören anstimmt, haben sie die Musierlernt; nach seinem Ton machen sie Aanguisch lieder. So z. B. klagt der Liebende über sein gestorbene Braut, die er jest in einen solchen Sing vogel verwandelt glaubt:

Auf ben blanken See bist bu gefallen, Bist nunmehr zur Aanguisch: Ente worden; D baß ich gesehn bich hätte fallen!
Auf ben Wellen hätt' ich bich ergriffen, Schnell ergriffen und bich nicht versehlet.
Denn wo fänd' ich Deinesgleichen Gine?
Hätt' ich Habichtsstügel; in die Wolken Folgt' ich bir, und holte dich hernieder!

Mit ihr ist mein Leben mir verloren; Boll von Traurigkeit, mit Schmerz beschweret, Bieh' ich in den Wald. Ich will den Bäumen Ihre Rinde nehmen, mir zur Speise; Dann, erwachend mit bem frühsten Morgen, Eit' ich an den See. Ich will die Ente Languisch iagen; rings umher die Augen Will ich forschend drehn, ob meine Liebe Sich mir zeig', ob ich sie wiederfinde.

Einbildungen diefer Art find nicht Philosophifondern ein finnlich er Bahn finnlicher Menscher Die Thiere, wie alles Lebendige, stehen von ihne nicht fo weit ab, wie wir uns über sie erhoben dunker

<sup>\*)</sup> Steller's Beschr. v. Kanntschatka. Franks. ur Leipzig 1774,

2. Wenn sich aus solchen Eindrücken ein gewisses Symbol vom Sanzen der Schöpfung bilbet, schließet es die Metempsychose beinahe schon in
sich. Jedes Lebendige nämlich ist seinem Charakter
nach ein bedeutender Buchstabe der Schöpfung; die Buchstaben werden versetzt, und es
eutspringen neue Wörter, neue Gestalten.

Mir find zwei indische Gemablbe burch ein Ge= ichenk zugekommen, die um fo merkwurdiger icheinen, da mir weder aus dem Borgtantich en Mufeum, noch aus Büchern etwas Aehnliches bekannt ift. Das Eine ftellt einen bedachtig ichreitenden Elephanten, das andere ein Ros im schnellesten Lauf vor, beibe gange Gestalten aber find aus Thieren gufammen= gefest, alle mit lebenbigen Farben, außerst genau und charafteristisch, in ben verschiedensten Stellun= gen, und zwar jedes babin geordnet, wo es als Theil des Sangen eine lebendige Eigenschaft beffelben ausbrudt. Der vorsichtig = aufgehobene Auf bes Clephanten ift ein zusammengefrummter Uffe in ber vorsichtigften Stellung; ber vortretenbe fo wie die nachtretenden guße werden von Thieren geformt, die Beiche, Starke, Klugheit bezeichnen. So beim Elephant und dem Rof, bis auf den Ruffel, ben Schweif, ben Baum, burch alle Bestandtheile bes Geschöpfs, daß zur Bezeichnung eines Gliebes oft die verschiedensten Thiergestalten mitwirkend sich jufammen fugen. Bas nun auch bie Bebeutung biefer Kiguren im Gangen fenn moge (fen's rubige Beisheit im Gegensaß ber ichnelleften Dacht, ober zwei Ideen, die die Mythologie des Bolls naber angibt) - welche fonderbare Denfart, auf diefe Beife som boltsch zu komponiren, und jeden kleinsten Theil des Symbols mit überdachter Genausgkeit
charakteristisch auszusüberdachter Genausgkeit
charakteristisch auszusüberdachter Genausgkeit
charakteristisch auszusüberen!

Solf, das so zu imaginiren geneigt ist, dem
sind zwischen Geschapf und Geschopf, so eigen jedes
in seiner Art seyn mag, keine Mauern und Bollwerke gebaut; leicht schlüpft die Seele Eines Lebendigen in das andere über. Wechselnd verrichten sie
ihre Kunktionen; wechselnd ruhen sie, oder tragen

die Last der Schopfung.

3. Diese symbolische Gestalt der Scho: of un g; gleichfam eine immerwährend fortgefvielte Fa: bel, bat' fur finnliche Menfchen viel Un fcauung, und in dieser einen reichen allegorischer Sinn. Jeder Gestalt namlich bleibt, fo lange fie wielt, ihr ungerstorbarer Charafter; die Rollen abei wechfeln, sobald die Schale zerbrochen wird, leicht Bef'der größten Wirklichfelt alfo ift unfere Wel Maja, eine Welt ber Taufdung: Die Lebens feele, die in die Organisation eines Thieres floß fann in der großen Ordnung der Dinge auch einer Menschen organisten; und wenn es die Ordnung der Dinge fordert, umgefehrt. Gie verändert blot ibren Aufenthalt, fpielt allenthalben ihre Rolle, ba ihre Kunktionen; nur in der feinern. Organisation bes Menfchen ubt fie feinere Arafte, Bernunft Heberlegung, Gedachtniß, und aus ihrer Bu fammenwirfung die edelste Graft, Gewiffen \*). -Mes ist (wie einst Brahma'erschien) ein ewi

<sup>\*)</sup> S. die Philosophie des Goutams in Dow's 211 handlungen zur Geschichte von hindostan. Leipzig. 177.

bebrutetes Ei. Gedanken und Bewegung atheileten jenes; Gedanken und Bewegung wirken, fort nach einem festgestellten Richtmaß. Bewußt se vn und fun f. Sinne sind dieses Alchtmaß, der Grent-

freis aller Wandlungen, aller Gestalten \*).

Ginem finnlichen Auge namisch fann bie große Analogie der Dinge, eine unübersehhar reiche Matur, die fich immer boch in wenige und biefelben Sinne, Organe und einen abuliden Glieberbau (blog nach Elementen verandert) einschließt, nicht verborgen bleiben. Es war alfo die bequemste Philosophie, ju denken, daß der Lebensgeift, der fich in der Weltmafdine, gwar charafteriftisch=reich; aber auch eben jo beschränft an Sinnen und Organen gegoffen hat, wieber in fich jurudfebre, und neue Ginne und Organe bilbe. "Gott, welcher bie Erde in voller Bluthe, reich an befruchtenden Samen fab, rief den Berft and berpor, den er mit mannichfaltigen Organen und Ge= ftalten begabte, um baraus eine Berichiedenheit der Thiere auf Erden zu bilben. Die Thiere begabte er mit funf Sinnen; bem Menschen gab er die Ueberlegung, und erhob ibn über die Thiere bes Feldes. Mannlich und weiblich wurden die Geschönfe geschaffen, damit sie ihr Geschlecht fortoflanzen moch ten. Der Berftand aber, ein Theil ber großen Seele des Gangen, warb allen Geschopfen eingeflost, um fie auf eine ihnen bestimmte Art ju ebeleben. Nach dem Tode belebt er andere Kor-

<sup>\*)</sup> S. die Gesetze des Menu, Sohns des Brahma. R. 1.

per, oder fehret wie ein Tropfe in bas unbegrangte

Meer zurud, bem er entflog." \*) .

4. Es war also auch nur Philosophie des sinnlichen Auges, zu glauben, daß, wie die Theile des Körpers in ihre Elemente zurückgehen, auch die belebende Seele in den großen Hauch, die Seele der Welt, zurücksehre. Bei den Thieren hinderte nichts, dieß zu glauben; sie hatten, wie in der Fabel, jedes in seiner Organisation, ihre Rollen gespielet und ausgespielet. Aber beim Menschen? Der Mensch, mit Ueberlegung und Sewissen begabt, Er auf eine so hohe Stuse gestellt, und doch aubieser hohen Stuse oft so niedrig geartet, ein Plage: geist, ein böser Dämon der Schöpfung — hier sing das Räthsel an, das uns jene sinnliche Philosophie nicht hat aussiesen mögen.

"Brimha sprach: die Seelen der Menscher sind von den Seelen anderer Thiere verschieden denn sie sind mit Vernunft und einem Bewußtsept des Nechts und Unrechts begabet. Hängt ein Mensch dieser Vernunft und diesem Bewußtseyn des Nechts und Unrechts an, so wird seine vom Körper getrennts Seele, im göttlichen Wesen verschlungen, nie meh das Fleisch beleben. Aber die Seelen derer, die Böses thun, werden im Tode von den Elementen nicht befreiet; vielmehr, mit einem seineren Körpe von Feuer, Lust, Aether bekleidet, werden sie in der Hölle gestraft werden, und wenn daselbst die Zeit ihres Grams vorüber ist, so beleben sie ander Körper, bis sie zu ihrem Stande der Neinigung ge

<sup>\*)</sup> Dow Abhandi. S. 27. 25.

langen, und gereinigt endlich auch in Gott verschlungen werden." \*) — Offenbar sollte in die ser Unwendung der Glaube der Metempspchose die Menschen/schrecken, daß sie ihren erhabenen, mächtigen Stand nicht misbrauchten; eine schöne Absicht, aber in dieser Eintleidung nur an sinnlichen, solgsamen, zartfühlenden Menschen erreichbar. Der Freche wird es darauf ausommen lassen, und der Frechte die Veränderung der Veränderung wegen wünschen.

- 5. Nicht alfo eigentiich der Glaube ber Geelen= manderung hat jene erhabene Moral geboren, die in ben Lehren der Braminen alle Hochachtung verdie= net \*\*); fondern vielmehr der mahre und große Grundfab, Eins in Allem, Alles zu Ginem. Alle find wir von Ginem Bett = und Lebensgeift auf turge Beit befeelt, alle follen wir bieje furge Beit, jeder nach feinen Kräften, mit Ueberlegung und Gemiffen aufe murdigfte gebrauchen. Rur Bernunft foll und leiten; nicht Wahn und Abscheu. Ble es Krankheiten gegeben bat, da Menichen fich bei Leibesleben in Tolere verwandelt zu fenn mahn= ten, fo fonnte es in unferer Beit ausgelaffener Begierden und' finnlicher Schwiche leicht einen frohlichen-Wahnsinn geben, der die Bolfemuth' (Lufanthropie) oder andere Bermandlungen bei Leibesteben tropig foiette. Bahn regiere die Menichen nicht, fondern Wahrheit!

<sup>\*)</sup> S. Dow. 28. 29.

<sup>\*\*)</sup> Der Bhagat. Gita ober Gespräche zwischen Krisschna und Arjun sind daron voll iby Charles Wilkins Jeni. 1785-groß 4.) rud verdient mit vergendigen Semertungen eine Ueberschung.

# Meber Die Seelen wanderung. 2018 ben jeffreuten Blattern. I. 1791.

### Erftes Gesprach.

### Charifles.

Sie kommen mir recht erwünscht, Theages, und werden sich wundern, daß Sie mich in einer so gelehr= ten Werkstätte antreffen.

The ages. Welche Bucher! Griechlich, Latein, Englisch, gar Ebraisch; und wovon handeln sie alle?... Von der Seelenwanderung. Darüber läßt sich nun freilich viel sprechen und schreiben.

Ch. Lassen Sie uns also sprechen.

Th. Ich bin's justieden: denn ich bin mussig. Eine hypothese, die so reich ist, die so fern von uns liegt, für die und wider die sich also so viel, viel sagen läßt, verdient ja wohl einige Worte für und gegen. Über wir mussen uns erst erklären, was die Seelenwanderung sey. Es gibt eine von unten herauf; eine andere von oben hinab rückwärts, eine dritte geht in die Runde umber. Verstehen wir uns?

Ch. Bollommen. Die von unten hinauf ist, wenn etwa niedrigere Keime von Leben zu hoheren verseinert werden, wenn z. E. die Seele der Pflanze Thier, die Seele des Thiers Mensch würde u. s.f. Won unten hinab rudwärts, ist die Braminen-Hypothese: daß gute Menschen zur Belohnung, Kuhe, Schafe und weiße Elephanten, die

Bofen zur Strafe Liger und Schweine werden. Die dritte in die Munde um her, ift — die in die Runde. Bon welcher wollen wir zuerst reden?

Th. Von welcher es Ihnen gefällt. Die erste hinauswärts ist sehr wahrscheinlich, und wenn sie's ist, so zerstört sie die zweite und britte. Ist ber Weg hin au fwarts bei allem Lebenden Gesetz der Natur: nun, so kann nichts zurück – oder ewig im Kreise umhergehn: so muß auch der Monsch vorwärts. Bei ihm, als dem obersten Gliede der Kette, die wir kennen, kann die Schnur nicht abreißen: er ist ein Wesen wie alle Wesen, und muß, wenn es fortgeht, nach dem allgemeinen Gesetz der Natur, mit fortgehen.

Ch. Da nehmen wir aber ichon bieß Gefet ber

Natur ale bewiefen an?

Th. So wollen wir's nicht annehmen und von der erst en Art der Seelenwanderung, ob z. E. der Mensch erst Thier, vorher Pslanze gewesen und auf seinen jezigen Plat fortgerückt sep, noch gar nichts wissen. Wir reden also nur von der zweiten und dritten Reise, ruckwärts oder in die Nunde und fragen: ob dazu Data in der Natur, Ersahrungen aus dem Mensch engeschiecht, Ahnungen in unserer. Seele, Begriffe in Gott, so sem wir ihn kennen oder im gesammten Weltlauf liegen? Getrauen Siessich zu antworten?

Ch. Beinahe. Und ich fange vom flarsten, von den Erfahrungen aus dem Menfchen= geschlecht, an. Kennen Sie teine großen felte= nen Leute, die, was sie find, unmoglich auf Einmal iu Einer Menscheneristenz geworden seyn können? die schon oft da gewesen seyn mussen, um zu der Reinheit von Gesühl, zu dem instinktmäßigen Triebe für alles Wahre, Gute und Schone, kurz, zu der Eminenz und natürlichen Oberherrschaft über alles, was um sie ist, gelangt zu seyn. Kennen Sie solche Menschen nicht?

Th. Ich mußte feinen.

Ch. Saben Sie also auch von feinen solchen feltenen, großen, eminenten Menschen gelesen?

- Th. D Freund, was soll das Spiel, große Manner nach Unisormen zu rangiren? Ich kenne große Manner im Leben und in der Geschichte; aber keinen, der, um der Mann zu sepn, der er ist, nothwendig etlichemal im Menschen = Mutterleibe gewesen seyn mußte. Die größten Manner, fand ich immer, waren die bescheidensten und aufrichtigsten. Sie verschwiegen nie, was sie in ihren Augen sind, was sie waren, was und wie sie's wurden. Sie stürzten sich nicht in den Aetna, um Götter zu werden \*); weil die Eisenpantosseln doch immer zu rechter Zeit an's Tageslicht kommen. Vielmehr gaben sie Konfessionen für Welt und Nachwelt heraus und beichteten —
- Ch. Und was beichteten sie? Erinnern Sie sich nicht des Pothagoras, der Euphorbus gewesen war, des Apollonius von Thana? —

Th. Laffen wir die fabelhaften Schatten und

<sup>\*) -</sup> Dens immortalis haberi,

Dum cupit Empedocles, ardeutem frigidus Actuam Insiluit -- llorat.

fommen lieber auf Personen, die und im Licht stehn. Petrarchs, Cardans, Montagnes, Luthers, Nousseaus Annsessionen, sagen sie wohl eine Sylbe davon, daß diese gewiß großen, wenigstens sonderbaren Männer sonst schon in der Welt waren? daß sie fühlten, sie hätten ohne das nicht die werden können, die sie sich zu seyn bestrebten? Bekennen sie nicht gegentheils aufrichtig, wie sie sich empor gearbeitet, mit Mühe aus dem Nichts gezogen, alle Fehler und Schwachheiten noch in sich gefühlt, ja von solchen hingerissen unzweiselhaft auch schlechte Menschen hätten werden können, wenn sie ihnen den Zügel schießen ließen? Erinnern Sie sich des Softrates war doch auch pythagoräischer Träume sehr sähig.

Ch. Bielleicht auch die fes pythagoraischen Traums; überhaupt aber wissen wir von Sofrates, aus seinem eigenen Munde, zu wenig: er spricht nur durch den Mund anderer. Lassen Sie also die Exempel und sagen: glauben Sie nicht, daß der recht großen Leute nur wenig in der Welt ge-

wesen?

Th. Sie hießen nicht groß, wenn ihrer nicht

wenige waren.

Ch. Meinen Sie, daß diese in allen Jahrhunderten seltenen großen Leute durch Fleiß, durch eine Muhe, zu der jeder Handwerksgeist sähig ist, oder durch Natur, durch eine Art angebornen Sinues, durch eine Inspiration, die sie sich nicht gegeben hatten, die sie nie verließ, die niemand ihnen nachmachen souate und jedermann unglücklich nachahmte, allein da durch das waren, was sie waren und in aller Zeit senn werden? Sie erschienen wie Genien, sie verschwanden wie Genien, und man konnte nur sagen: "da war er, da stand er, und ist nicht mehr; wo ist wie Er ein anderer?" Weinen Sie das nicht?

Th. Ich darf's nicht meinen, denn es bestätigt's die ganze Geschichte; aber was thut dieß zur See-

lenwanderung?-

Ch. Hören Sie weiter. Erschienen nicht meistens diese großen Leute auf Einmal? Wie eine Wolfe himmlischer Geister ließen sie sich nieder, wie Auserstandene und Miedergeborne, die nach einer langen Nacht des Schlass eine alte Zeit wiederbrachten, und als Jünglinge da standen in neuer himmelsschöhneit. Ist nicht, als ob das Nad der Zeiten um laufen müßte, um das menschliche Geschlecht wiederzuge baren, den Verstand auszuwecken und die Tugend zu erneuern? Wie, wenn solche Mevolutionen in der sichtbaren Welt gerade das wären, was der Name sagt: Nevolutionen auch in der unsichtbaren, der Geister Welt, ein Wiederkommen alter edler Geister und Menschen-Geschlechter?

Th. Das klingt artig. Lassen Sie uns sehen, was an dem glanzenden Eraum sey. Das große Geister seiten sind, laugne ich nicht; auch das gebe ich zu, daß sie das, was sie waren, durch Natur, und nicht durch den improdus labor allein senn konnten. Aber zur Scelenwanderung thut dieß nichts. Auch unter den Thieren gibt's in jedem Geschlecht größe Stufen und Unterschiede von Fahigteiten, die nur diesenigen naher bemerken, die mit einem solchen

Geschiecht gleichsam vertraulich leben; sind beshalb diese Thiere auch gewandert? hat der gescheutere Sund oftmale Sund feyn muffen, um, was er ift, au werden? Der kommt nicht offenbar alles auf glucktichere Organifation, frohltchere Erzeugung, edleren Stamm, gute Umftande bes Landes, bes Klima's, der Geburt, Erziehung und des hundert= armigen Bufalls an, ber fich fo folimm in allen feinen Gelenken bergablen und modeln lagt? Dun veryleichen Sie Thiere und Menschen, ein Sachrett von zwei Saiten mit ber Laute, der Orgel! Belche unenbliche Berfchiedenheit muß im Menschenge= fcblecht berrichen, eben weit ber Umfang feiner Rrafte fo groß, feine Bilbung fo gart, feine Sabigfeiten fo vielfach, das Alima, in dem er lebt, die Welt von Umstånden, die auf ihn wirfen, so ungeheuer man= cherlei, furg, die Glieder feiner Rette fo fommen= furabet und fo infommenfurabet find, wie Gie fich's nur benfen wollen. Bas fann aus einem Menfchen werden! Wer bat noch je bas Biel gefest, wie viel und nicht mehr and einem derfelben werben konnte? Und aus fo vielen? im Strome ber immer fortflieffenden Belt = und Menschenbildung? Mare es ba nicht ein größeres Wunder, wenn lauter Platt= topfe geboren wurden, als jest, da fich noch manch= mal gescheute Leute zeigen?" Bollten Gie benn, daß der eleftrische Funke nie rein und hell schlage? daß die reine Menschenform nicht unter einem Beer von Larven wenigstens bie un'd da jum Vorschein fomme? Bas brauchen wir Poltergeifler und Reve= nants, da ja biefe edlere Form mabre eigenthumliche Menschenform ift, von der wir eben nur burch

Abartungen, die fich leider so naturlich erklaren laffen, ungludlicher Beife abgetommen find, und und vielleicht immer mehr entfernen? Mit eben fo vielem Recht fonnten Gie fagen, bag Engel fich in folde hobere Menfchen verforpern, ober bag, wenn ihr Genie instinktmäßig wirkt, Thiere mit Runsttrieben in ihnen wiedergeboren murben. 3ch febe nicht, warum wir eben die Todten ftoren, und ben Propheten Samuel im Schlafrod hervorbringen mußten, nur damit wir ausrufen fonnten: 3,3ch febe Gotter aufsteigen aus ber Erbe!" - Geben Sie die Menschheit menschlich an, und sie wird Ihnen menfchlich erfcheinen. Betrachten Gie bie ein= zelnen großen Leute in ihrer Organisation, nach ihrer Geburt, Erziehung, Ort und Stelle: Gie merben nicht über's Meer fahren durfen, um Schatten her= bei zu holen.

Ch. Aber, daß diefe seltenen Leute meistens

ju Giner Beit leben? -

Th. Ift das Ihr Beweis, guter Scelenwanberer? Als ob der Hause Seelen wie in Dante's Hölle durch einen Windstoß herbeigetrieben, oder ein Trupp Riesen, wie in Bodmers Noah, auf einem Luftschiff herangesegelt kame, und nun hier abzusteigen beliebte? Schlagen Sie in der Geschichte nach, Sie werden immer sinden, daß äußere Ursachen die Leute weckten; daß Umstände, Ersorbernisse, Noth, Belohnung sie aufforderten, Nacheiserung sie anreizte, daß eine Neihe Fehler sich erschöpft hatte, daß eine Nacht von Zeiten vorbei war, und endlich doch wieder einmal Morgen anbrechen mußte. Meistens hatte man so viel vorgearbeitet, daß diese glücklicheren Leute nur die Fehler und Bemühungenihrer Vorsahren nuhen dursten, um Ruhm zu erlangen. Nach Dissonanzen trafen sie auf konsone Punkte der Saite — und das ist alles, was durch Vergleichung der Zeiträume und Menschen unser Auge erreicht. Weiter hin in's Unsichtbare dem Finger der Gottheit nachtappen wollen, wenn und wie er Menschen geboren wersden läßt, halte ich über unserer Sphäre. Ich fann, wenn es aus Dichten ankommt, sie sodann eben sowohl aus dem Monde, bei gewissen glücklichen Vierteln, als aus der Vorwelt durch eine Palingennesse herleiten, die nicht eben so regelmäßig, wie der Mond, wechselt.

Ch. Das lette thut nichts. Wir sind noch viel zu jung in der Geschichte: wir haben noch viel zu wenig dergleichen periodische Revolutionen erlebet, als daß wir sie wie den Mondswechsel berechnen

fonnten.

Th. So sind wir auch viel zu jung, Fiftsonen zu hegen, die wir nicht beweisen können, zu benen wir auß aller Geschichte keine sesten Data haben. Jung oder alt — das Wiederkommen des menschlichen Geschlechts müßte merklich geworden, die Ebbe und Fluth der Geister müßte, wenn auch nur muthmaßend, bemerkt seyn. Ja wenn mit dem Wiederkommen der menschliche Verstand und der mozralisch= seine Sinn, die innere Thätigkeit und Elasticktät des Menschen, gar wüch se: Himmel, wie vortressliche Menschen müßten wir haben, an denen, die schon zehn mal da gewesen wären! Und wossind diese? Wo, mein Freund, sind sie? Die

weifern, beffern, ftarfern Menfchen - haben ffe in ber neuen Beit oder im Alterthum gelebet? und wie oft find denn die Somere, Gofrates, Dp= thagoras, Epaminondas, Scipionen wieber erschienen? geschweige, daß fie von Sahr = gu Jahrhunderten gewach fen waren! Immer waren die menschlichen Phonire felten, und werden's blei-Wir durfen nicht beforgen, daß mit dem Jahr 1800 ploglich Gotter auf der Erde ftatt der Men= fchen mandeln werden, weil das Rreisrad nun ben naffen Leim getrodnet, und bie Figuren gur Form gebracht habe. Laffen wir alfo bicfe Wabrfagungen an Ort und Stelle, und begnugen uns Menfchen gu fenn, wie unfere Borfahren gemefen, Einmal gebadene Menfchen, noch nicht zum zweitenmal in Jupitere Gufte genahet. - Dder wiffen Gie etwa, lieber Wanderer, ein Geschichtchen aus Ihrer Ur= welt, beffen ich mich auch erinnere, fo bringen Gie es vor.

Ch. Sie follen es haben; nur bitte ich Sie aufrichtig zu sevn, und die Gedanken und Zurückerinnerungen Ihrer Jugend, insonderheit Ihrer ersten unbefangenen Kindheit, nicht zu verläugnen. Haben Sie nicht oft Erinnerungen eines vorigen Zustandes gehabt, den Sie in dieses Leben nitzend hinzusehen wußten? In den schönen Zeiten, da unsere Seele noch eine halbgeschlossene Anospe ist, haben Sie nicht Versonen gesehen, sind an Derter gekommen, wo Sie hätten schwören mögen, Sie seven schon da gewesen, Sie haben die Personen schon gesehen? Und doch war's in die sem Leben nie (wie Sie sich beim Ueberdenken völlig verzewissern

tonnen) - woher find alfo diefe Erinnerungen? Bober tonnen fie fenn, als aus einem vorigen Bustande? Daher find fie auch fo fuß, fo erhebend! Die feligsten Mugenblide, die großesten Gedanten eines Menfchen ruhren daber; in gemeineren Stun= den staunen wir und felbst an, und begreifen uns nicht. Und bas find wir! wir, bie aus hundert Urfachen fo tief binabgefunten, und in die Materie verfleibt find, daß uns wenige Erinnerungen fo rei= ner Art übrig bleiben. Die hoberen Menschen, die, von Bein und Blut gefondert, gang in Ginfalt, in Mäßigkeit, in der Ordnung der Natur lebten, brach= ten's ohne Zweifel bober: wie das Beifpiel Pytha= goras, Jarcas, Apollonins, und anderer lehrt, die fich beutlich erinnerten, was und wie vielmal fie in der Belt gewesen waren. Wenn wir blind find, oder taum zwei Schritte vor und feben, durfen wir defhalb laugnen, daß Andere hundert und taufend weiter, ja bis auf ben Boden ber Beit binab, in ben tiefen, dunkeln Brunnen der Borwelt feben konnen, und bafelbst alles rein, beutlich, bell und flar gewahr merben?

Eh. Gie find ein wahrer Ppthagoraer, mein Freund, und murdig, daß Gie bis jum tiefften Brunnen der Borgeit, ja bis gum Urquell ber Bahrheit famen, wenn Menfchen dahin fommen tonnen. 3ch gestehe Ihnen frei: auch mir find ber= gleichen fuße Eraume ber Ruderinnerung aus mei= ner Kindheit und Jugend befannt. 3ch fam in Derter und Umftande, wo ich hatte ichworen mogen. schon gewesen zu senn: ich fah Personen, wo es mich dunkte, mit ihnen gelebt gu haben, gegen die ich

gleichsam auf alte Befanntschaft fußte. Collte es aber davon feine andern Urfachen geben?

Ch. 3ch wußte feine, als die Ruderinnerung

eines vorigen Instandes!

Th. Allerdings eines vorigen Buftandes; nur nicht außer unserer Lebenszeit und in einem andern Rorper. Bare die Erfahrung in biefem gefcheben, fo mare bie Erinnerung forperlicher Gegenstande auch mahrlich in einer Welle bes Stroms Lethe ge= blieben, und fame uns jest nicht in einem andern Rorper wieder. Saben Gie aber nicht auf fich Acht gegeben, wie fich die Seele immer ingeheim befchaf= tigt? wie sie insonderheit in der Kindheit und Jugend Plane macht, Gebanten vereinigt, Bruden baut, Romane aussinnet, und im Traum alles mit Zauberfarben des Traums wiederholet? Gehen Sie jenes Kind stille spielen und sich mit sich unterhalten. Es fpricht mit fich felbft: es ift in einem Traum lebhafter Bilber. Diefe Bilber und Gedanten mer= ben ihm einft wiebertommen, ju einer Beit, wenn es fie nicht vermuthet, und nicht mehr weiß, woher fie find. Gie werden ihm mit ber Deforation ber gangen Scene erfcheinen, in ber es fie bachte, ober die ihm gar ein jugendlicher Traum anschuf. Die Situation wird die Geele angenehm taufchen, wie jede leichte und ideenbringende Buruderinnerung taufcht: man wird fie fur eine Gingebung anfe= ben, weil fie wirflich wie Gingebung aus einer an= bern Belt, b. f. reich an Bilbern und ohne Muhe fommt. Ein einziger Bug bes jegigen Gemabl= des bringt sie: ein einziger Klang, der jest bie Seele berührt, erwedt alle schlafenden Cone aus

ältern Zeiten. Das sind also Augenblicke der süßesten Schwärmerei, insonderheit bei schönen, wilden Lustörtern, bei angenchmen Augenblicken des Umgangs mit Personen, die wir unvernuthet und sanstgetäuscht in uns oder uns in ihnen gleichsam aus einer früheren Bekanntschaft sühlen: Erinnerungen aus dem Paradiese, aber nicht eines
schon einmal genossenen Menschenlebens, sondern aus dem Paradiese der Jugend, der Kindheit,
angenehmer Träume, die wir schlasend oder wachend träumten, und die ja eigentlich das wahre
Paradies sind. Die Palingenesie ist also richtig,
nur nicht so wunderbar, wie Ste meinten, sondern
sehr natürlich.

Ch. Ihre Erflarung ift reizend, aber -

Th. 3ch meine, fie fonne auch überzeugend werden, wenn wir auf und felbft merten. Glauben Sie nicht, bag ein Menfd die bochite Freude, ja eine Art von Entzuden foure, wenn er einen Eraum, ben fich die Geele aus ihren tiebsten Bilbern fcuf, nun unerwartet und ploblich, wenn auch nur ftudweife, realifirt fichet? Duffie einem folden Traum nicht zujauchzen und ihn umarinen, wie Abam bie -Eva umarmte: ba fie in ihm bas Gebilde ihrer felbft, bas Gefcopf ihrer füßeften Augenblide, Die Frucht ihrer gebeimen Liebe gewahr wird? Geben Sie, mein Freund, daher fommen die Unftaunungen, die ploBlidiften und oft fo angenehmen, fo tiefahnenden, fo gewaltigen Sympathien, da= her tommit bas weiffagende Gottliche bes erften Einbrude. Rein zweiter Ginbrud fann es uns geben: er fcmacht nur bie Wolluft bes erften und

dekomponirt bas Gemabibe. Co lange bie Seele fich den erften Traum magr macht, fcmebt fie gleich= fam im Etoftum der Rindheit; ift der Traum aufgelost, fo find leider die Gotter Menfchen morden; fie baut den Uder und nahrt fich mit Rummer und im Schweiß des Angesichts. Merten fie infonderheit, daß bei moblorganifirten Menfchen bergleichen Erin= nerungen meiftens icon, aber wild, romantifc, oft überfrannt find - gerade wie die Gindrucke und Gefühle der Jugend. Rrante Leute behalten Ideen bes Schmerzes, schwache Leute Gefühle der Muhe und ber Laftigfeit aus fruben Gefühlen der Art, bie fich ibnen eindruckten. Lielleicht wurden manche begeisterte Seiden und Schwarmer durch ein hifiges Fieber dazu in ber Kindheit gebildet, davon ihnen Ideen blieben. Dieje tommen ju gemiffen Beiten in Stunden der Schwachheit, des pliblicen Ueber= falls, wenn bie Seele nicht auf ibrer But ift, und ihre Gedanken gleichviel womit fombinirt, wieber, fie fommen oft wieder und werden berrichende Befühle. Ich fonnte Ihnen frappante Eremvel ba= von ergablen; mit benen wir aber zu weit abfamen. Bemerken fie Rerliebte und Bahnfinnige, infonder= heit traurig = Verliebte und fauft = Bahufinnige, fie werden die Macht erfter Gindrude, Die gange Tugend ihrer Seele in allen Bugen ihrer Gemablbe feben, in allen Alagen ihrer Verirrung boren. bemerken Sie nur Ihre eigene Seele in Traumen. Da find wir alle dergleichen Berirrte. Nach ge= wiffen Sabren beforiren wir alle unfere Traume nur mit Scenen aus ber Jugend: felbit die Per= fonen, die in ihnen fpielen, wenn es une bie nach=

sten und liebsten waren, nehmen andere, gleichsam sußere romantische Gestalten an. Bei allen phanztasien der Liebe ist der erste Eindruck der sußeste, und unauslöschlich: kurz wir buch stabiren, wo wir können, ein Alphabet aus der Jugend wieder, dessen Büge uns die angenehmsten, eins drücklichsten, geläusigsten sind. Habe ich Ihaen mit meiner Aussöfung ein Genüge geleister?

Ch. Noch nicht völlig. Einige Erinnerungen find doch fo fonderbar, fo fremde, und gleichfam (um in Ihrer Sprace zu reden) fogar nicht zu buchstabieren mit den Eindrücken der Kindheit und Jugend

die fes Lebens, daß -

Eh. Daß man zu ihnen nothwendig eine andere Welt, ein früheres Leben brauchte? Nun
denn, warum bleiben Sie nicht Ihrer Hoporthese ganz
treu und nehmen wirklich eine andere Welt, ein
früheres Zusammensenn im Reiche der Gelster und Seelen an, wie es Plato dichtete, wie
die alten Nabbinen und viele Völker es sich dachten?
Mich dünkt, wenn geträumt sehn muß, so träumt
man lieber den freiesten der Träume. Denken Sie
sich z. E. wie Sie einst mit Ihren Geliebten im
Lande der Geister so

— flein, wie Theilden des Lichts, ungesehn schwärmeten, Wie sie auf einem Orange: Blatt Sich jum Scherzen versammelten, Im wollustigen Schoos junger Aurikelchen Oft die zaubernde Zeit schwagend beflügelten —

Barum muffen Sie lich bie Scene fo eng machen und bie Seele in unferer durftigen Menschheit gettige Almosen oft und muhfam betteln lassen; da fie fie boch wohlfeiler und alle auf einmal haben tann, wenn Sie fie in's Reich der Geister senden und ihrer torperlichen Klausur ganz entladen. Haben Sie teine Briefe der Verstorbenen an die Lesbendigen gelesen?

Ch. Viele.

Th. Run, so wissen Sie, wie frei und zwangstos es im Reich der Geister zugeht. Darum liebt auch die Kindheit Träume der Art sehr, weil sie sich mit ihren Träumen mischen, und dieselbe wie durch Urkunden aus einer andern Welt zu bekräftigen scheinen. Für mich, der ich in Gedichten so was gelten lasse und es früher gerne las — in den Jahren, wo ich jeht bin, begnüge ich mich, die Träume der Vorerisstenz aufzugeben und meine Seele in ihren jehigen Banden, in ihrer armen Wirklichkeit zu studiren —

Ch. Und was studiren Gie an ihr aus?

Eh. Aus? Das weiß ich nicht. Aber an ihr zu ftudiren, dunkt mich, nußet viel; und ich wollte, daß wir's auch zu diesem Zweck an unseren Kindern thaten.

Ch. Bu diefem? ju welchem 3wed?

Eh. Dazu, daß wir auf ihre ersten Eindrude, auf die Art und Birkung derselben in ihren Seelen, auf die geheimen Ideen und Bilder merken, mit denen sie sich in der Stille tragen, die sie wie ein seines unsichtbares Gewebe spinnen und fortspinnen nach eigener Lust und Liebe. Haben Sie's bemerkt, Charitles, daß Kinder plohlich Ideen außern, über die man sich wundert, wie sie zu ihnen gekommen sepen? die eine Reihe anderer Ideen und geheimer Unterhaltungen voraussepen, die wie ein voller Strom aus der Erde brechen — jum untrüglichen Wahrzeichen, daß er nicht erst den Augenblick aus ein paar Regentropfen zusammengesstoffen, sondern lange, lange schon als Strom versdeckt unter der Erde gestossen sein, vielleicht manche Höhlen durchbrochen, manche Klippen mit sich geriffen, manchen Unrath an sich geset habe —

Eh. Und wenn wir das bemerten, wer kann wider die Natur? Können wir den Lauf diefer Strome hemmen ober an's Licht graben, ober gar ben Bau der Erde und der Menschenfeelen nach un-

ferm Gefallen anbern?

Th. Wir fonnen's, und tonnen's auch nicht. Bir tonnen's namlich, fo weit wir's follen, und follen's, fo meit wir's tonnen. Wenn wir bie Gee= len unferer Rinber lieb haben, und von ber Macht erfter Eindrude fo überzeugt find, wie ich bavon überzeugt bin, follten wir nicht biefe erften Gin= drude, fofern fie in unferer Gewalt find, unvermertt lenten und mablen? Unvermertt, fage ich: benn fonst ist alles vergebens. Die Seele will bei ihren geheimften Operationen feinen Bwang, teine moralische Vorschrift: fie wirft frei aus fich heraus, und in diefen erften Arbeiten liegt bas Emblem ber Wirfungen ihres gangen Lebene. Gie alfo belaufchen, fie, wenn fie in holben Buften, in anmuthigen Labnrinthen irrt und fich zu weit verirret, in der Geftalt eines hellen Sterns, oder wie Minerva bet Somer in ber Geftalt eines fremben Wanderers (nicht Lehrers, nicht Buchtmeifters) gurechtweifen, fury, wie jener Philosoph sich taglich munschte, ihnen froblice Morgen= und Jugendbilder-ge=

wahren, damit fie einst am Abend und im Alter frohliche Buruderinnerungen aus dem platonischen Reiche der Geister haben mogen, und feiner erniedrigenden, entsehlichen Ideen der Seelenwanderung bedurfen: das, meine ich, konnen und sollen wir; doch freilich unter ben handen des Schickals.

Ch. Ja wohl unter den Sanden des Schicfals!

Th. Denn da wir über alle Ideen und Gindrude unferer Ideen felbft nicht herren find; viel weniger find wir's uber die Gindrude unferer Freunde und Rinder. Wir haben unfere Geelen nicht felbft bieher gefest; noch meniger find wir's, die ihre Rrafte gegen bas von allen Geiten auf fie guftromende Weltall ausgeruftet haben. Es gibt also wirklich Perfonen, die gum Leiden, jum Unglud gefest find; tenen frube Gindrude und Ideen, Befummerniffe und Krantheiten die Luft am Leben giemlich gemindert und geraubt haben. Der Trant, ben fie trin= fen follen, ift ihnen bitter ober trube und unschmad= haft gemacht: benn es gibt Uebel, bie fur biefes Leben nicht mehr gang ausgethan werden fonnen. Auch diefe Perfonen muffen fich indeffen begnugen, die Burde, die ihnen aufgelegt ift, eine von ihnen un= abtrennliche Lebensburde, mit Froblichfeit, weuig= ftens mit gelaffenem Muthe gn tragen, und auf ein anderes, freieres, befferes Dafenn gu boffen.

Ch. Seben Sie, wie Sie auf meine Seelenwanderung fommen! Wer weiß, was diese Leute in ihrem vorigen Zustande verübten, daß sie sest durch die Hand des Schicksals und nicht durch eigene Schuld so elend sind? — Aber Sie bereiten sich zum

Beggeben -

Th. Es ist spåt, und ein andermal wollen wir anfangen, wo wir's liegen, eben wie es bei ber Seelenwanderung zu geben pflegt. Schlafen Sie wohl, Charifles, und traumen vont urfprungli= den Reich ber Liebe, nicht, daß Gie voraus einmal Sejan und Ravailllac gewesen.

Ch. But, bag ich's fobann nicht mehr bin und mein bofes Schickfal schon weghabe. Schlafen Sie

wobles of the Landis

# race' 1 & the artist of " " " " 1.5 to 3 ( " " )...

Charifles. Ich hoffe, mein Freund, Gie beut billiger über unfern Gegenftand fprechen gu boren; geftern maren Sie giemlich marm.

Theages. Nachdem Gie bas Mort Barme und Billigfeit nehmen. Ift's Gleichmuth zu prufen, fo hatte ich fie, buntt mich, auch geftern; foll's aber jene schlaffe Ralte fenn; ber alles gleichgultig ift -

Ch. Nicht eben gleichgultig. Ber fonnte gleich= gultig baruber fenn, wenn bas arme geplagte Menfchengeschlecht, wenigstens burch einen fconen Traum ber Soffnung, Erfat fur feine gegenwartigen, brudenden Uebel fande? wenn es einige Aufschluffe über Gott, bie Belt, ben Lauf bes Schlafals befame? Bo Seneta's Grunde aufhoren, felbft wo bie Reli= gion nicht auflofet, fondern neue Anoten schlägt, ba -

Th. Charifles, laffen Sie uns die Religion, bazu auf eine fo zurudfegende Art, bier nicht in's Spiel mischen. Die weiß wahrlich von der Seelenwanderung nichts, und ist mit allen Verheißungen, Drohungen, Besehlen, Beispielen, die sie gibt, auf einem andern Bege. Das Nad Irions, der Stein des Sispphus, das Schöpfen der Danaiden — so etwas mag der ewige Kreisgang des Menschenschicksals sepn; nicht eine tröstende, himmlische Belohnung. In Dante's Hölle gehen die Heuchler, in bleiernen Mänteln, mit verkehrtem, zurückgebogenem Gesicht im Kreise einher; sie gehen ewig und kommen nicht von der Stelle, und sehen immer rückwärts mit ihrem verrenkten Halse.

Ch. Aber mein Freund, sehen doch auch Sie nur einige Augenbliche mit Gelassenheit rudwarts. Wie viel Ungludliche sind hinter Ihnen, die es nicht verschuldet haben so tief zu senn, die also in diesem Leben erst hoher hinan mussen, um uns nur einigermaßen mit der Gerechtigkeit und Milde Got=

tes zu versohnen.

Th. Bu verschnen? Sie waren also ein Feind Gottes, wenn keine Seelenwanderung im Kreislauf der Menschheit ware? Sie müßten seine Gerechtigzeit und Vatermilde laugnen, wenn er Sie nicht auf dieser Erde einigemal wiedergeboren werden ließe? Für mich gestehe ich, ich habe herzlich genug, Einmal auf der Erde als Mensch gewesen zu seyn und mein Leben durchlebt zu haben: denn wenn's tostelich gewesenist, sagt einer der altesten Weisen, war's Mühe und Arbeit, und das ist sein ewiger Cirkel. Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit und ist voll Unruh: geht auf wie eine Blume und fället ab, fleucht

wie ein Schatten und bleibt nicht. - Das ift fein Schidfal.

Ch. Trauriges Schickfal!

Th. Trantig und trofflich, genng es ift fein Schidfal. Seben Sie bas menfchliche Leben in fef= ner gangen Bufammenordnung an, ift's nicht, als ob. Ihnen alles in ibm guriefe : ", Gottlob! ich muß nut Einmal gelebt werden." Der Morgen unferer Tage, bie Anospe unseres Erbebafenns, wie balb verwelft die Anospe, wie bald ist der Morgen vorüber! Run wird der Tag fcwull, es folgt bie Beit der Muhe bes Lebens; allmalig naht der Abend, und die Sonne neigt fic. Der Menfc blubt ab, wie er aufblubete: er vergift feine eigenen Bedanten, er verzagt an feinen eigenen Rraften, er ftirbt, ebe er flirbt, und freut fic, bag er fein Grab findet. Dief ist ber unwandelbare Kreis ber Tages =, ber Jab= restelten, der Lebens = und Menschenalter auf un= ferer Erbe. Und Sie wollten ben Ungludlichen tau= fendmal ben Rreisgang geben laffen, wenn er fich freuet, ihn nur Ginmal burchgetommen gu feyn? Sie wollten bie Ratur ewig, wie Penelope, ihr. Gewebe weben und neu weben laffen, bamit fie's nur wieber gerftore? Ungludliche Menschheit mit allen ihren Unlagen, Soffnungen und Rraften! Schwachstnnige Penelope, um beren Berftand ich wenigstens nicht bublen mochte! -

Ch. Aber, mein Freund, der Baum, die Blume, der Tag — hat nicht alles einerlei und zwar ein wiederkommendes Schickfal? Es scheinet Gefet der Natur zu sepn, warum wollte

ihm allein der schwache und stolze Mensch wider= streben?

Th. Freilich mare es schwach und ftolg, wenn er ihm als Baum, als Blume, als Tag widerftreb= te; aber er ift feins von Dreien und auch diese Drei fommen nicht wieder. Der Baum fteht eingewurzelt in der Erde, und hat er, wie ich nicht zweifle, ein Leben, fo ift's boch immer nur der erfte Reim eines niedrigen Lebens. Dieß muß er lange auswirfen und lange auf feinem Ort ftehn. Jedes Jahr ift ibm nur ein Cag, ber Frubling fein Morgen, fein Schlaf ber Winter. Er muß ausbauern, viele Blatter, Bluthen und Fruchte zeugen, die ber Luft, ben Thieren, dem Menschen, der gangen hoberen Schopfung bienen. Nun wird er allmalig alt und ftirbt: was jest um ihn hervorgrunt, ift nicht Er felbft, fondern feine Rinder. Bo feine Lebens= fraft und fein Lebenshauch, in Duft, Bluthen, Blattern, Fruchten bin fep, wiffen wir, ober wir wiffen es nicht; in's Reich verarbeitender Rrafte fann und foll unfer Blid nicht reichen. Der Baum gehort alfo nicht in Ihre Palingenesie: er wandert nicht, fondern verlebt fich, als eine Belt mandel= barer, nie wiederfonimender Blatter, Bluthen und Fruchte. Die Blume eben alfo, und bas Gleichniß bes Tages, ber ja nie wiederkehret, war Ihnen ohne Zweifel nur Gleichnif. Gie find alfo im Lauf ber Matur gang ohne Erempel: und benten Gie, der Menfch, der Menfch allein follte biefes Erempel eines Irionisch = Cantalischen Danaiden = Schickfals fenn? Ein Exempel ohne Erempel, ja beinahe ohne Absicht.

Eh. Ohne Absicht doch eben nicht. Er lernte die Wissenschaft des Lebens, wie sie sich allein lerenen läßt, durch die vielseitigste Ansicht und lebendigste Erfahrung. Er wurde also immer gepruft, geläutert, verseint, befestigt: der Faden seines Ich ginge fort, und er rückte weiter, so sehr er im Rreise zu gehen schiene.

Th. Ein langsames Fortruden, auf dem uns das Schickfal als Phrygier behandelte, die immer nur hintennach flug werden, und nicht eher wiffen, wie es dem Knaben zu Muth sep, der die Schläge empfängt, bis sie sie selbst empfangen haben.

Und solche Schläge zeitlebens!

Ch. Dhne Noth wird sie und das Schickfal nicht geben, und da es doch einmal gewiß ist und bleibet, daß wir nur das recht und wahr und einzig wissen, was wir felbst versucht und erfahren haben —

Th. Mich dunkt, Lieber, Sie mißbrauchen den wahresten Sah, wenn Sie ihn also anwenden. Alles in der Welt brauche ich nicht zu ersahren, oder wehe der armen Menschheit! Welcher Kluge wird sich die Pest wollen einimpsen lassen, damit er doch auch wisse, wie es mit ihr stehe? Welcher Mensch wird Vater= und Muttermorder seyn wollen, um zu sühlen, wie es dem Nero oder einem andern Ungeheuer gewesen? Und was für ein Schicksal wäre es, das eine Freude daran hätte, mich alle abscheuliche Mollen spielen zu lassen, um mir nur das Sessühl zu geben, daß ich sie gespielt habe! Sie sehen, was es für ein System sey, das zu allen Frechheiten Ansaß geben kann, indem es die Lüste, die der Bösewicht in sich fühlt, zu seiner jesigen

Bestimmung macht, und ihm, wenn er zulest am Galgen stirbt, ben susen Erost gibt: "er habe nun eine seiner Schulden gebußet! Es sen seine Bestimmung gewesen, jest solchen Weg zu gehen: was er noch nicht gelernt und erfahren habe, das habe er Zeit, auf andern Stationen zu lernen."

Eh. Von solchen Mißbrauchen wollen wir nicht reden; das Beste kann vom dummen Bosewicht auf b argste gemißbraucht werden. Ich komme zu meiner Frage zurück: wie wollen Sie sich mit dem Gott versöhnen, der das Schickfal der Menschen so ungleich machte? Entweder mussen ihm die Ideen von bose und gut, vollkommen oder unvollkommen, glücklich oder unglücklich, sehr gleichgültig seyn; oder —

Th. Ober wir follen ibn uur nicht nach unferm fleinen, engen, armfeligen Mafftabe meffen. Ber ist glucklich, wer unglücklich? Ist's der Policirte mehr als der Wilde? der Gtlave in goldenen, minder, als der in eifernen Ketten? Wo wohnt die Vollfommenheit auf unserer Erde? und wo hat fie fich ein Saus erbauet? Sat fie uns über fich ju Richtern gesett? une, die wir felbst nur von den Almosen ihrer Milbe und Suld leben? Gott fchuf uns nicht, bas menschliche Geschlecht zu richten, fondern in ihm gu leben, und unferer Stelle gu freuen, und es selig zu machen, wo und wie weit wir konnen. Er felbst that nicht mehr, als er nach feiner Welsheit thun fonnte und nach feiner Gute thun mußte. Mit Beiden ging er gu Rath, und fo fouf er unfer Gefchlecht. Wer fann fragen, marum nicht hoher? warum nicht tiefer? Genug, es ift

ba, und jeder mag sich freuen, daß auch Er da fen; seines Lebens genießen, und bem, ber ihn hieher gebracht hat, zutrauen, daß er ihn auch hinaus und weiter zu führen wissen werde.

Ch. Die Ungleich heiten ber Menschen auf unferer Erbe finden also bei Ihnen feine Erlautes

tung?

Th. Reine als bie: "fie lagen im Plan ber Schopfung." Unfer Planet, wie er jest einmal ift, follte tragen, was er tragen, hervorbringen, was er hervorbringen fonnte. Dazu ift er eine Rugel mit allen Abwechslungen bes Klima's, ber Lander, ber Pflangen= , Thier= und Menschenarten: bie Leiterfteht auf feinen beiben hemispharen, ihre Sproffen find ungahlbar; und wo reichen fie bin? Durch hundert Thore bringt alles in's Reich Gottes, und burch hundert taufend auf allen Stufen wieber bin= aus, aufwarts, vormarts. Wo nun Gott bie armen verkauften Reger befeligen wolle, ob in einem Paradiefe gwifchen den Bergen, \*) ober unter einer aulen Bifchofemuße, weil'ffe fich einmal mube ge= afpelt haben, - bas entscheibe, wer's entscheiben Go verschieben biefe Belt ift, fo verfchie= en wird auch bie jufunftige fenn; und wenn ie's nicht ware, wenn alles an einfachere Enden nd bestimmtere Großen, wie es fehr mahricheinich ift, jufammen ginge, befto beffer! Genug, ich

<sup>&</sup>quot;) - Simple Nature to his hope has giv'n behind the cloud-topt hill an humbler heav'n, some safer world in depth of woods embrac'd some happier Island in the watry waste etc. Pope.

finde hier Bludfeligfeit, wo ich fie oft nicht gefucht, Schonheit unter einer Sulle, die gu ihr die frembefte ichien, Weisheit und Tugend meiftens in rauben, verachteten und untenntlichen Geftalten. Be= rabe wo Schminte und Dut anfangt, bort Bahr= beit, Rechtschaffenheit, Gludfeligfeit auf; und nach diesen vergoldeten Pagoden wollten wir unsere armen Reifenden mandern laffen, um bas Bahre ju verlieren, bas fie baben, und fur innern Berth und Reichthum ichlechten außern Cand ju erbeuten? Je mehr ich die Menschheit andere, ale nach bem Mantel tennen lerne, befto mehr fiude ich Urfache, die Vorsehung auch auf die fem Schauplag infeend ju verehren. Wo wir das meifte Unglud vermu= then, wohnt oft bas großte Glud. Ginfalt ift nicht Dummheit, und Schlauigfeit weder Gludfeligfeit noch Beisheit. Ich balte es also immer mit bem Dichter:

Das Schickfal theilt die Gaben weistich aus: Für jeden gibt es Brod und Ded' und haus, Den Urmen Kraft, ben Schwachen Shrenplage.

Eh. Aber, mein Lieber, Sie wissen doch das Gesch der Sparsamkeit sowohl in Ansehung der Krast als des Maumes? Er herrschet in der ganzen Natur; ist's denn nicht sehr mahrscheinlich, daß die Gottheit auch bei Verpflanzung und Fortrückung menschlicher Seelen darnach handle? Wer in Einer Form der Menschheit noch nicht reif geworden ist, wird noch einmal in den Ofen gethan, und mußendlich ausgebrannt werden.

Th. Und wenn er darüber verbraunt wurde? Die Form der Menscheit ist so enge: der Plag, ol

man bie ober ba, in Durpur ober in Lumpen ftebe, thut so wenig jur Sache, und wer in ber Ginen Tracht nicht rechtschaffen werden will, wird's in ber andern ichwerlich werben. Wenigstens muß er's nicht werden bur fen: fonft ift alle Moralitat freier Bandlungen bin, und ber Menfc wird geworfen wie ein Stein, gestoßen wie ein Erdflos. Sehen Sie, wohln abermals die Spoothefe führe? zu einer fatalen Nothwendigfeit, die alles Streben und Rin= gen nach Gtudfeligfeit, Schonheit, Tugend in je-Der Beftalt, unter jeglicher Larve ermattet, und und in Retten bes blinden Gehorfams an den Banbelgang bes Schickfals bindet. - Aber, wir haben im engen Bimmer genug geschwast, und begwegen bat unfer Gefprach auch fo enge und metaphylisch werden muffen. Geben Gie die iconbestirnte Racht! und bort geht ber Mond auf - mich bunft, wir wandern mit Seel' und Korver aus ber metaphpfi= fchen Luft in bie freie Ratur binaus. -

Sie gingen hinaus, und in kurzem veränderte sich der Lon des Gespräches! Die hellige Stille, die die Nacht um sie verbreitete, die hellen Himmelblichter, die als Lampen über ihnen ausgehängt schienen, auf der einen Seite einige Schimmer der Abendräthe, und auf der andern der hinter den Schatten des Waldes sich sanst erhebende Mond—wie erhebt dieser prächtige Tempel, wie erweitert und vergrößert er die Seele! Man sühlt in diesen Augenblicken so ganz die Schönheit und das Nichts der Erde; welche Erholung uns Gott auf einem Stern bereitet hat, auf dem uns Mond und Sonne, die beiben schönen Himmelslichter, adwechselnd

durch's Leben leiten! und wie niedrig, klein un verschwindend der Punkt unseres Erdenthals sey gegen die unermeßliche Pracht und Herrlichkeit alle Sterne, Sonnen und Welten.

Bas benfen Sie, sagte Theages, anjeto vo ibrem principio Minimi, nach welchem Gle fich im mer auf der Erde umbertummeln wollen und an die Staubkorn geheftet find? Geben Gie gen Simmel Gottes Sternenschrift, die Urfunde unferer Unfterb lichfeit, die glanzende Charte unferer weiteren Ball fahrt! Wo endet bas Weltall? und warum fomme von borther vom fernsten Stern ju und Strable binunter? warum find bem Menschen die Blick und der flammende Klug unsterblicher Soffnunge gegeben? warum bedt und Gott, wenn wir Tag über vom Strabl ber Sonne ermattet und an unfer Staubtlump gefeffelt waren, Nachts biefes hobe Be filde unendlicher ewigen Aussichten auf? Berlore fteben wir im Beer ber Belten Gottes, im Abgrun feiner Unendlichkeit ringeum verloren! -

Und was sollte meinen Geist an dieß trage Staub korn fesseln, sobald mein Leib, diese Hulle, herab sinkt? Alle Gesehe, die mich hier fest halten, gehei offenbar nur meinen Leib an: er ist aus diese Erde gebildet, und er muß wieder zu dieser Erd werden. Gesche der Bewegung, Druck der At mosphäre, alles sesselt ihn, nur ihn hienieden Der Geist, einmal entronnen, einmal der zarte und so sessen Bande los, die ihn durch Sinne, Trie be, Neigungen, Psiicht und Gewohnheit an diese kleinen Areis der Sichtbarkeit knüpsten: welche it dische Macht könnte ihn fest halten? welch' ei

Raturgefet ift entbedt, bas Geclen, in biefer engen Mennbabn fich umberzudreben, zwange? Sogar über die Schranfen ber Beit ift unfer Weift meg: er verachtet Raum und die trage Erbenbeme= gung: entforpert ift er fogleich an feinem Ort, in feinem Rreife, in dem neuen Staat, Dagu er gehoret. Bielleicht ift biefer um und, und wir fennen ion nicht: vielleicht ift er und nabe, und wir wiffen nichts von ihm, außer etwa in einigen Augenbliden feliger Ahnung, ba ihn ble Geele ober er bie Geele gleichfam berbeigieht. Bielleicht find uns auch Rubeorter, Gegenden ber Bubereltung, andere Belten bestimmt, auf benen wir, wie auf einer golbenen Simmelsleiter, immer leichter, thatiger, glucfeli= ger jum Quell alles Lichts emporflimmen, und ben Mittelpunkt der Wallfahrt, den Schoos ber Gott= beit, immer suchen und nie erreichen: denn wir find und bleiben eingeschräufte, unvollkommene ober end= liche Wefen. Wo ich indessen sev, und burch welche Welten ich geführt werde, bin und bleibe ich immer an ber Sand bes Baters, ber mich bieber brachte und weiter rufet: immer alfo in Gottes unend= lidem Schoofe.

Es thut mir teld, sprach Charifles, baß ich Sie in Betrachtungen unterbrechen muß, die Sie so welt von unserer Erde entsernen; aber lassen Sie mich nicht zurück. Ueberall, wo Sie frei, weise und thätig leben, ist Himmel: und warum scheuen und sliezhen Sie denn die Erde? Wenn Sie in einer anderu Menschengestalt freier, weiser, glücklicher leben können, und so immer weiter im innern Zusstante hinausgehn: was fümmert Sie Ort und

Scene? Sch's dort ober hier — Welt Gottes ifl Gottes Welt, Schauplag ift Schauplag. Auch unsfere Erde ist ja ein Stern unter Sternen.

Th. Bohl! mein Freund; aber wie weit lagi fich benn in unferer Menfcheit binauftimmen? 3f nicht ihre Sphare so enge begrenzt, so fothig unt staubig wie diefer Stern felbst ift? Auch das beste Berg ift und bleibt immer ein Menfchenberg, Rorver bleibt Korper, und Erdenleben ein Erdenleben. Die Armfeligkeiten der Befchifte, der fo unnugen unt boch fo nothigen Lebensmube, fommen wieder. Die Lebensalter mit ihren wechselnden Unvollfommenbeiten fommen wieder. Auch in guten Eigenschafter bleibt der Menschenstamm hienleden immer in feine beiben Geschlechter vertheilt, die einander gegen: über auf einer Wurzel fteben, fich einander um schlingen und franzen, nie aber Gin' und diefelbe Wollfommenheit werden tonnen im Menschenleben. Bas bas eine hat, fehlt dem andern, was etr Mensch hat, fehlt dem andern. Geburt, Stand, Alima, Erziehung, Amt, Lebensweise hinderr und schränken unaufhörlich ein. Rur wenige Jahre wachst ein Mensch, dann steht er still-, oder nimm ab und geht rudwarts; will er im Alter Jungling fenn, und andere nachahmen, fo wird er lacher lich, fo wird er findisch. Rurg, es ift eine enge Sphare, dieß Erdenleben; und wir mogen's machen wie wir wollen, so lange wir hier sind, ist ohne größeren Schaden, und den volligen Berluft unfe: rer felbst, ber Enge nicht zu entwelchen. Aber einst, wenn der Tod den Kerker tricht, wenn unt Gott wie Blumen in gang andere Gefilde pflangt mit ganz neuen Situationen umgibt — haben Sie nie, mein Freund, erfahren, was eine neue Situation der Seele fur neue Schwungtraft gibt, die-sie oft in ihrem alten Winkel, im erstickenden Dampf, ihrer Gegenstände und Geschäfte, sich nie zugetraut,

sich nie berfelben fabig gehalten hatte -

Ch. Wer wollte bas nicht erfahren haben? Gben daher ichopfte ich ja-ben erquidenden Eranf bes Stroms Lethe, mit bem mich auch fcon auf diefer Erbe meine Palingeneffe wieber verjungte. Ich fuhle wie Gie, daß trop alles Strebens und Bemuhens ber Kreis ber Menschheit unuber= fteiglich, und ihre Ratur in fefte Grengen geschlossen bleibe. Sier auf der Erde machft fein Baum in ben Simmel: gewiffe Floden, die man einmal angenommen, laffen fich mit allen Stromen ber Belt nicht mehr abwaschen, manche Schwächen und Unvolltommenheiten in gewiffen Jahren faum mehr fennen, geschweige benn ablegen. Oft verwechselt man nur bie grobern mit ben gefährlichen feinern: bas ift alles mahr. Much febe ich's fehr wohl ein, daß in dem engen, fich immer wiederho= lenden Rundlauf des Erdenlebens fo gar viel eben nicht beraus fommt : es ift fo viel unnune Mube, und aus der erneuerten Mube fo wenig neue Beu= te. Die Schranten, bie Gie eröffnen, find aller= bings größer: bas Felb, ju bem Gie einladen, ift unendlich - die Schaar aller Belten, die auf mei= nem ewigen Bege gur Gottheit liegen. Aber, mein Freund, wer gibt mir babin Rlugel? Es ift immer, als wenn mich etwas jurudwurfe auf meine Erbe. Mir ift, als ob ich sie noch nicht ausgebraucht, mich

noch nicht leicht genug gemacht hatte, hoher hinauf=

guftreben; wer gibt mir Stugel?

Th. Wollen Sie sie nicht aus heiliger hand annehmen, die ganz und gar dahin verweiset, so nehmen Sie wenigstens einige Fittige dazu aus freundschaftlichen, aus — Ihres Freundes Newston's handen.

Ch: Aus Newton's Sanden?

Eh. Nicht anders: das Spftem, das er aus Sternen und Sonnen baute, sep Ihnen ein Gebäude Ihrer Unsterblichkeit, eines immerwährenden Fort: ganges und Aufflugs. Nicht wahr? alle Planeten unsers Sonnensystems sind durch Kräfte der Anziehung mit einander und mit ihrem Mittelpunkt oder Brennpunkt, der Sonne, verbunden?

Ch. Allerdings.

Th. Sie mad, en alfo ein fo festes, unzerftorlidies Ganze aus, daß nichts verrückt, nichts geandert werden fann, oder das Ganze litte und ginge mit feiner großen harmonie unter?

Ch. Nicht anders. Ance beziehet fich auf die Sonne und die Sonne mit ihren Rraften, ihrer Moffe, ihrem Licht, ihrer Warme und Entfernung

auf die Planeten.

Th. Und doch find die Planeten nur Geruf des Schauspiels, Wohnplate der Geschöpfe, die auf ihnen sich um die nuendlich schönere Sonne der ewigen Gute und Wahrheit in mancherlei Entser nungen, mit manchen Eflipsen, Perihelien und Aphelien bewegen. Wären die Scenen so genau so unzertrenulich verbunden, und der Inhalt der Scenen, das Spiel selbst, sollte es nicht sepui

Die Planeten waren so genau auf sich und auf die Sonne geordnet, und das Schickfal derer, die darauf leben, auf die sie eigentlich nur zubereitet sind, sollte nicht eben so genau und um so genauer zusammenhangen, als ja das Wesen mehr als die Einetleidung, Sache mehr als Ort, Leben und Inhalt mehr als Theater und Schaubühne ist? In der Natur ist alles verbunden, Moral und Physit, wie Seist und Körper. Moral ist nur eine bühere Physit des Geistes, so wie unsere künstige Bestimmung ein neues Glied der Kette unseres Daseyns, das sich aus genaueste, in der subtilsten Progression, an das jehige Slied unseres Daseyns anschließt, wie etwa unsere Erde an die Sonne, wie der Mond an unsere Erde.

Ch. Ich ahne Sie, Bester, aber -

Eb. Sier, mein Freund, lagt fich auch nur muthmagen, nur ahnen. Unterm stillen Blick ber Sterne, vor'm Ungesicht bes vertraulichen Mondes find auch Ahnungen in jene für uns unüberfehbare Ferne fo groß, fo erhebend! Denten Gie einen Mu= genblid, daß unfer Sternengebaude, dem morali= den Buftande feiner Bewohner nach, fo gufam= men verbunden mare, wie es feinem phofifchen Buftande nach unftreitig zusammen verbunden, und aur ein fdmefterlicher Chor ift, ber in verschiedenen Lonen und Proportionen, aber in der harmonie Einer Rraft, feinen Schopfer lobet! Denfen Gie, Dag vom letten Planeten bis gur Sonne binauf es Bradationen der Geschöpfe, wie des Lichts, der Entfernung, ber Maffen, ber Rrafte gebe (und hichts ist mahrscheinlicher als dieses), feten Sie die Sonne nun als ben großen Berfammlungsort aller Wesen bes Systems, bas sie beherrschet, so wie sie ja auch die Königinn alles Lichts und aller Barme, aller Schönheit und Wahrheit ist, die sie überall den Geschöpfen gradweise mittheilet: sehen Sie die große Leiter, die alles hinaufslimmt, und den weiten Weg, den wir noch zu machen haben, ehe wir zum Mittelpunkt und Vaterlande dessen kommen, was wir nur in unserem Sternensystem Bahrheit, Licht, Liebe nennen.

Eh. Also, je entfernter von unserer Sonne, besto dunkler, desto grober; je naher, desto heller, leichter, warmer, geschwinder? — Die Geschöpfe des Merkur, der immer in den Strahlen der Sonne verborgen ist, musen freilich von anderer Art senn, als jene trägen Saturnusbewohner, die dunkeln patagonischen Niesen, die in dreißig Jahren kaum einmal um die Sonne kommen, und denen suns Monde kaum noch ihre Nacht erhellen. Unsere Erdesstünde denn so in der Mitte.

Th. Und vielleicht sind wir eben beswegen auch folche Mittelgeschöpfe, zwischen ber dunkeln Saturnusart und dem leichten Sonnenlichte, dem Quell aller Wahrheit und Schönheit. Unsere Vernuuft ist hier wirklich nur noch im ersten Andruch; und mit unserer Willensfreiheit und moralischen Energie ist a auch nicht weit her; gut also, daß wir nicht ewig auf dem Erdplaneten zu weilen haben, wo wahrscheinlich nicht viel aus uns wurde.

Ch. Alfo meinen Sie, wir mußten burch alle Plaueten reifen?

Th. Das weiß ich nicht. Jeder Planet fann feine Ginwohner, die alle in verschiedenen Graden gu Einer Sonne ftreben, auf dem Bege, ber ibm ber furgefte ift, auf ben Stufen und Gradationen, die ihm der Schopfer nothwendig ertennet, dahin fenden. Die, wenn unfer Mond g. E. (mich bunft, auch Milton schildert ihn fo \*, und mehrere mor= genlandische Getten haben ihn bafur gehalten) bas Parables der Erholung ware, wo bie matten Wanberer bem Rebel biefes. Erdethals entfommen, in einer reineren Utmofphare, auf Muen bes Friedens und ber Gefelligfeit lebten, und fich ju bem Un= fcau'n bes hoberen Lichts bereiteten, ju bem auch die Einwohner anderer Planeten binaufwallen? Mich bunft, bas Angesicht bes Mondes fprache uns biefed mit feinem rubigen, troftenben Licht ju. ER ift als ob es auch dazu schiene, um uns den Glang einer andern Welt gu geigen, und uns von amaranthnen Lauben ber Ruhe und einer unaufloslichen feligen Freundschaft, Eraume, voll fanften Thaues einflogen zu wollen.

Ch. Gie traumen angenehm, mein Freund, por'm Angesicht bes Mondes, und ich traume gern mit Ihnen. \*\*) Mir war's oft fo, bag, infonderheit wenn Erquer, fanfte Schwermuth, ober bas Unden=

<sup>\*)</sup> Those argent fields more likely habitants Translated Saints or middle Spirits hold Betwixt the angelical and human kind.

<sup>\*)</sup> Mur ftimmen biefe Traume mit ben aftronomischen Beobachtungen Schlecht überein. Der Mond Scheint bielmehr ein Schauplas fürchterlicher Revolutionen. 

ten an Verstorbene, inniggeliebte Todten mich erfüllte, mir beinahe der Mondesstrahl ihre Sprache zu seyn schien, und es mich dunkte, es sehle nicht viel, ihren glanzenden Schatten vor mir zu sehen, oder den Kuß ihrer reinen Lippe auf meine Seele in einem Strahl hinabsließend zu fühlen. Aber genug davon, wir werden ja hier beibe beinahe

Schwarmer. Erzählen Gie weiter.

Th. Ich mag nicht; benn auch mir fehlen bie blauen smaragdenen Goldschwingen, Sie von Stern Bu Stern gu tragen, Ihnen gu zeigen, wie auch un= fere Sonne um eine großere Sonne eilet, wie in ber Schopfung alles in einer harmonie jauchzet, zu welcher Sonnen und Erben wie ein Rlang gemeffen, ge= Babit, gewogen find, und es alfo gewiß auch bas Schickfal, bas Leben ihrer Bewohner in weit hobes rem Grabe fenn muß. D wie groß ift bas Baud, in dem mich mein Schöpfer erfcuf, und o wie schon ist's! schon zu Racht und zu Tage; dort und hier Conne =, Mond =, Sternenaussidht! Mein Gang ift bie Bahn bes Weltalle: bagu leuchtet mir auch jener lette Stern, bagu flingt mir, in geiftigen Begrif= fen und Berhaltniffen, die harmonie aller Sterne. - Aber ach, mein Freund, alles ift nur Damme= rung, Wahn und Vermuthung gegen bas ungleich reinere und hohere Licht ber Religion unferes Gei= ftes und herzens. Auf biefer Erde ift alles mit Bedürfniß umringt, und wir febnen und mit aller Rreatur, bavon frei ju werden. Wir haben Begriffe der Freundschaft, der Liebe, ber Bahrheit, ber Schonheit in une, die wir hier auf ber Erbe in lauter Schatten und Traumgestalten, so unvolltom=

men, fo oft geftort, getaufcht, betrogen, und im= mer unvollendet erbliden. Wir burften nach einem Strom reinerer Freuden, und mich buntt, die Soff= nung, bas Berlangen felbft fev eine fichere Borab= nung bes Genuffes. Rehmen Gie bie reinften Berbaltniffe auf diefer Welt, die Bater=, die Mutter= freuden; mit welchen Gorgen find fie vermischt, von welchen Schmerzen und Unbequemlichkeiten werben fie unterbrochen, und wie bienen fie boch im Gangen nur immer bem Bedurfnig, einem fremden hoheren Berhaltniß! In jener Belt, fagt bie Schrift, wird man weber freien, noch fich freien laffen, fonbern fie find wie bie Engel Gottes im Simmel. Da ift Liebe befreit von groberen Trieben, reinere Freundschaft ohne ble Abtrennungen und Burben biefer Erbe, wirkfamere Thatigfeit mit gludlicher fconer Gin= tracht, und einem mahreren und ewigen Endzwed, turz überall mehr Bahrheit, Gute, Schon= beit, als une biefe Erde auch bei bunbertmaligem Bieberfommen geben fonnte.

Den Parmeno, den nenne ich Den Glücklichsten, der, wenn er ohne Leid Die hohen Dinge sah, die wir nun sehn, Die Sonne, Diese Sterne, Wolken, Mond Und Feuer, wieder geht, woher er kain. Denn lebtest du auch hundert, oder lebst Du wenig Jahre nur, du siehest sie; Und schöneres als sie, sah keiner je. Hat diese Lebenszeit, von der ich rede, Für einen Marktort, eine Wanderschaft, Wo es Gedränge, Diebe, Spiel und Müh Die Menge gibt. Je srüher du weggehst

Je früher findest du die bestre herberg, Wenn du den Reisepsennig Wahrheit hast, Und lässest feinen Feind. Wer lange weilt, Geht matt von dannen; und ereilet ihn Das bose Alter, ach! da hat er Mangel Und Plage, findet Feinds hie und da; Der sielt nicht glücklich, der zu lange lebt. \*)

Und wie denn der, der ewig hier weilen und im= mer wieder fommen wollte auf diesen Marktplat? -

War's, daß die Stille der Nacht und die hohe Harmonie der Sterne das Spsiem beider Freunde versöhnt hatte, oder hatte Charifles zu viel zu antworten — sie umarmten sich und gingen schweigend auseinander. Theages schien verloren im unendlichen Blau des Himmels, auf der glänzenden Sternenleiter, die so manche Völker, Wilde und Weise den Weg der Seelen nannten: freilich eine höhere Laufbahn, eine reichere und schönere Palingenesse, als uns hier auch in den glücklichsten Gestalten die dürftige enge Erde gewähren könnte.

O pater, anne aliquas ad coclum hine ire putandum est. Sublimes animas? iterumque ad tarda reverti. Corpora? quae lucis miseris tam dira cupido?

Virgil.

## Ueber die Seelenwanderung.

## Drittes Gesprach.

Als ob fie einander das Wort gegeben hatten, trafen Theages und Charifles des Morgens auf

<sup>\*)</sup> Worte aus einem Fragment Menanders.

einem Spaziergange jufammen, ben beibe liebten, und auf welchem fie oft in den Strablen der aufgebenden Sonne ihre Seele rein zu mafchen fich be= frebten. Roch maren beibe in die Stille verhullt, bie bie Dammerung und bas Erwachen vom Schlaf mit fich fubret; eine beilige Stille, aus ber bie Morgenrothe nur fanft und allmalig wedet. Gie ftorten fic einander nicht. Die Morgenrothe vor thnen, und um fie ber bas frohliche Chor aller erwachenden Befen, fagen fie eine Beitlang ftumm ba; bis endlich, nach Aufgang der Sonne, ba bie Scene gewühlvoller wurde, Charifles einen Spagier= gang in ben nahen Bald vorschlug, auf dem fie fich burch einen fleinen Umweg nach Saufe finden tonn= ten; und nun bog er im Gange fein Gefprach auf ben gestrigen Gegenstand unvermertt über.

Charifles. Wovon haben Sie diese Nacht getraumt, Theages? Sie muffen angenehm getraumt haben: benn Sie waren gestern im Raum ber Sterne und Welten wie verloren.

Th. Wenn die Sonne am Himmel steht, muß man keine Träume erzählen, Charikles; sie haben ihre Scene und Dekorationen verloren; alles hat seine Zeit und Stunde. Sehen Sie nicht, wie die Sonne mit ihrem Glanz daß ganze Heer unserer gestrigen Welten uns verdeckt hat, und wie traurig steht dort der Mond am himmel — ein blasses Wölkchen! Wahrscheinlich würde unser Gespräch auch eln solches werden, wenn es unsere gestrigen Uhnungen wiederholte. Also Charikles, löschen Sie die Nachtlampe aus, und bringen etwas Jugends-

licheres vor, wodurch wir une gur Munterfeit auf

den Tag hin starken.

Eh. Mich bunkt, wir konnen in unserem gestrigen Gespräch fortgehn, und doch diesen 3med erreizchen. Denn, mein Freund, ich fühle es jeht ausgenscheinlich, nicht die Nacht, sendern der Morgen ist zu Gesprächen gut, die uns in die Kindheit des Menschengeschlechts, in den frühen Morgen menschlicher Begriffe und Bilder zurück führen. Unsere studirte Nachtweisheit hat uns verblendet: wo wir menschlich denken sollen, wollen wir göttlich denken.

Th. Gilt das mir?

- Ch. Nicht so gang ohne; benn auch Sie, fürchte ich, hat Philosophie und Theologie, Newton und Christenthum, zu hoch gespannt. Sie wollen zu ben Sternen empor, und unser Weg ist vor der Hand boch auf Erden. Sie schämen sich Ihrer Stiesbrüder, der Thiere, und klimmen zu Geschöpfen hinauf, die Sie nicht gesehen haben, und vielleicht auch nicht sehen werden, zu Sinwohnern Mersture, der Sonne und des Mondes.
- Th. Ich, mein Freund, schäme mich meiner Halbbrüder, ber Thiere nicht; vielmehr bin ich in Absicht ihrer ein großer Seelenwanderer. Ich glaube gewiß, daß sie zur Stuse höherer Wesen hinaufklimmen, und kann gar nicht begreisen, wie man dieser Hopothese, die den Jusammenhang der ganzen Schöpfung vor sich zu haben scheint, noch etwas in den Weg legt.

Ch. Mun find Gie auf rechtem Wege.

Th. Ich bin, was diefen Punkt betrifft, immer barauf gemejen; erinnern Sie fic, daß Sie gestern selbst bavon ablenkten. Konnen Sie ble Mesopische Fabel leiden, Charitles?

. Ch. Sehr, aber wie fommt die hieher?

Th. Beil ich sie wie den Kompaß ansche, der und zeigt, wie wir zu den Thieren stehen. Sammtlich und sonders spielen die Thiere noch ihre Fabel;
und Aesov, der größte Philosoph und Sittendichter,
hat und ihr Spiel nur vernehmlich, ihre Charaktere
nur sprechend sür und gemacht: denn sür sich sprechen und handeln sie unaushörlich. Und wissen Sie,
was der Mensch bei dieser fortgehenden Thiersabel
ist? Nichts, als der allgemeine Saß, die
Moral der Fabel, die Junge in der Bage.
Er nußt die Schöpfung, und also auch alle Charaktere der Thiere. Sie handeln vor ihm: er läßt
sie handeln und — denket. Sein, "die Fabel
kehrt" muß er alse Augenblicke wiederholen.

Ch. Und dieß thate etwas zur Seelenwande= rung der Thiere?

Th. Mich dunkt, viel. Der Thierfabel fehlt zur Menschenfabel nichts, als die Sentenz, ber allgemeine Sat, ble Lehre. Der so bestimmte, sichere, lehr= und kunstreiche Thierchaerakter bekommt das Fünklein Licht, das wir Verzunft nennen, und der Mensch ist da. Er ist da, um aus seinem vorigen Thiercharakter sich nun Lehre, Unterricht, Kunst zu sammeln, sich seine vorige Lebensweise mehr oder minder zur Ansch auung zu bringen, und, wenn er will, daraus klug zu werden. Er soll als Mensch das weise und gut ordnen lernen, was er als Thier kann, mag

und will. Mich duntt, das ift bie Unthropogeneffe und Palingenefie der Thiere ju Menfchen.

Ch. Das Bild ift artig: aber die Sache? Collte es fo gewiß fenn, Theages, daß jeder

Menfc einen Thiercharafter habe?

Th. Zweiseln Sie baran, so sehen Sie Mensichen, zumal Menschen in Leidenschaft oder mit starter Leidenschaft, in's Antlit; betrachten Sie, wenn diese nicht bemerkt werden, ihre Lebensweise und die scharfunterscheidenden Striche ihres Charafters; es wäre sonderbar, wenn Sie nicht schon der Bildung, der Miene, den Geberden nach, noch mehr in der sortgehenden Handlung ihres Lebens, den Jucks, den Wolf, die Kake, den Tiger, den Hund, den Hamster, den Gever, den Papagei, und wie das ehrliche Gesolg aus der Arche Noah weiter heift, bemerkten.

Th. Sie scherzen. Bisher habe ich die ganze Hopothese nur als ein Spiel beim Nachtisch angeseshen, da man sich mit der Serviette bis exclusive zur Nase den Mund verhüllet und frägt: "wer war

ich? was für ein Thier bin ich gewesen?"

Th. Wie das Spiel getrieben wird, ist's Spiel und muß es bleiben. Wer kennt sich felbst bis auf den Grund seines Charakters? Und wie follte une ein anderer auf Einen Blick kennen, sobald wir den Mund unter die Serviette hullen? Was kame auch heraus, wenn der Mensch-sich seinen Lebensalmanach mit den Bildern der Thiere schmuckte, mit dener er jeden Tag umzugehen hat, und sich gegen sie wieder in seinem Thiercharakter betrüge? Menscher sollen wir seyn, nicht Thiere. Die Zunge an der Wag

Bage foll und leiten; nicht ein blindes Gewicht von Charafter und Thierinstinften, bas auf die Bagichale gelegt ift. Das thierifche Menschenge= ficht ift menschlich und aufgeflart: bie Buge find aus einander gefest, infonderheit die am meiften charaf= teristifden Buge. Stirn, Dafe, Mugen und Bange find beim Menschen gegen die Thiere unendlich er= hoben, peredelt und verschönet.

Ch. Alfo mare die Thierbildung nur eine Grundlage bes menschlichen Charafters, ber vom Lichte ber Vernunft erhellet, und pon der sittli= den Empfindung des Menschenherzens geordnet, verfcont und erhoben werden foll. Der Grund unferer finnlichen Rrafte und Charafterjuge, unfere etwanigen Refte von bloß finnlichen Geschicklichkei= ten, Reigungen und Trieben, waren thierifch, bienachher von unserer Bernunft nur überglangt, nur geregelt werben mußten -

werden haufige Proben davon finden: benn in Ur= theilen über Buge und Charaftere, fobald wir nur bas ftolge Moralifche abfondern, find wir alle giem= lich einig. In ber Natur und der Aefopischen ga= bel nennen wir einen Juche, Fuche, und nicht Lower. 3m menfchlichen Leben verwirrt fich bas Urtheil, wie aus hundert Urfachen fo auch daber, weil es wirk= ich Ubficht der Menschenbildung und Menschen= bestimmung ift, den Thiercharafter und die Thier= itten bis zu einem gewiffen Grad auszulofchen,

und Menschen, oder wenn Gie wollen, Engel in per Menschheit aus une bilden. Das will nun jeder

Eh. Studiren Cie bie Menfchen, und Gie

Schabenfreube wollen am andern so gern noch bas ganze robe Thier und keine Spur vom Menschen ober Engel sinden. Daher kommt's denn, daß man diese Hppothese so mißbraucht, und sie zulest verachtet, entweder weil man sie misverstehet, ober weil man sie fürchtet. Ohne sie aber mußte ich nicht, was aus dem zahlreichen heer der Geschöpfe unter und, unseren so charakteristischen und sein empfinedench Halbbrüdern im Felde und Walde, werden sollte.

Ch. Werden follte? Nichts anderes, als was fie find. Sie mandern in neue Formen ihrer-Gattung; fie merden feinere Rebe, feinere Bogel.

Th. Feinere Tiger, feinere Uffen und Wolfe; und am jungften Tage stehen diese mit auf, und zu begleiten? Es ist doch nicht Ihr Ernst, mein Freund, sich die innersie Schöpfung, die immer fortgehende neue Schöpfung nach des seligen Ritter Linné Alassen buchern zu benten?

Ch. Mein Ernft nicht, aber unfer Freund Sar=

modius ließe fich fur biefe Meinung todten.

Th. Nun, da sturbe er sehr unschuldig; benn mit unsern Alassisstationen reicht es so gar weit nicht. Sie sind sur unsere Sinne, für unsere Kräfte, nicht aber Musterrollen, nach denen die Natur ordnet, Alausuren, die sie sich selbst geseht-hatte, um jedes Geschöpf sein in ebener Bahn zu erhalten. Si! wie verlieren sich die Alassen aller Geschöpfe in einander! Wie steigen und erhöhen sich die Organisationen aus allen Puulten, auf allen Seiten! Und wie sind sie sich mander wiederum so abnlich! Gerade, als ob auf unserer-ganzen. Erde die sormenreiche Mutter

ur Einen Typus, Ein Protovlasma vor sich geabt hatte, nach bem und zu dem sie alles bildete! - Wissen Sie, was dieß für eine Form ist? Die amiliche, die auch der Mensch an sich trägt!

Ch. Es ift wahr: auch in dem unvolledimmenen Thier ist noch einige Achnicoteit mit biefer

auptform der Organisationen unverkennbar.

Th. Im Innern ift fle es noch mehr, als von Gelbst bei Infetten hat man ein Unalbgon ußen. es menschlichen Gliederbaues gefunden; nur freich gegen und betrachtet, eingehüllt, und in ichein rem Mifverhaltnif. Die Glieber, mithin auch e ihnen einwirkenden Rrafte, find noch unentwittelt, ich nicht organisirt zu unserer Menge von Leben. tich duntt; in ber gangen Schopfung fen biefer ingerzeig der Ratur ein Faben ber Artadne burch's ibprinth ber Thiergestalten binauf und hinunter. ber, mein Freund, wir haben und mude gegann und mude gefdmast; wie, wenn wir uns unter efe angenehmen Baume niederließen, und bein dwan zusahen, ber sich bort in ber bellen Stache fplegelt und auf ihr rubert.

Ste sesten sich und ruheten eine Wette. Das auschen der Wellen und das Lispeln der Baume taubte anzenehm die Gedanken — bis endlich Cha-

les den Faden des Gefprachs aufnahm.

Ch. Ste kamen, Theages, durch die Hopoefe, das das Thier ewig Thier bliebe, um die diranken der Natur nicht zu durchbrechen, von der zieren, seelerhebenden Meinung ab, daß in ihr es Ein Zusammenhang sev, und in der größten iel fachheit, in einer unzählbaren Veranderung von Formen das Reich der Seelen und Kräfte unaufhaltsam weiter strebe: sagen Sie mir, Geliebter, etwas von Ihren Tagesträumen hierüber, wie Sie mir gestern von Ihren Nachtträumen sagten. Im Anblick dieses schönen Stroms, in der erhabenen Stille dieses Saines lassen sich, dunkt mich, Phantasien denken, wie unter dem bestirnten Dache des himmels. hier sind wir wenigstens selbst mit im Chor.

Th. Und waren wir's dort nicht anch? oder find wir bier nicht auch mitten im Strom eines Sim= mels, in einem Chor irdifder Sterne? Alles Leben der Natur, alle Arten und Gattungen der befeelten Schopfung, was find fie, als Funten der Gottheit, eine Ausfaat von verforperten Sternen, unter denen die beiden Menschengeschlechter wie Sonne und Mond dasteben. Wir überglangen, wir verdunkeln die andern Gestalten, fubren fie aber in einem fur uns felbst unübersehbaren Chor gewiß meiter. D Freund, murbe und ein Auge gegeben, den glangen: ben Bang biefer Gottesfunten ju feben! wie Leben ju Leben fließt, und immer geläutert, in allen Abern ber Schopfung umber getrieben, ju boberem, reine: rem Leben binaufquillt - welch' eine neue Stabi Gottes, welche Schopfung in der Schopfung murder wir gewahr werden! Bon dem erften Utom, den unfruchtbarften Staube, ber faum noch dem Nichte entrann, burch alle Arten der Organisation binau, bis zum fleinen Universum von allerlei Leben dem Menschen, welch' ein glanzendes Labprinth Uber der menschliche Verstand erblickt's nicht, er sie het nur die Dinge von außen: er fiehet Gestalten icht wandernde, sich emporarbeitende Seelen. Das nnere Triebwerk der Natur, ihre lebendigen Räder und athmenden Kräfte — für zu großem Glanze ist ihm adzs, das Reich der Nacht, die verschleierte Hülle ungeborner, ewig sich fortgebärender leben.

Alas! our Sight's so ill

that things which swiftest move, seem to stand still.

- 3ch barf mich also nicht verhullen vor dir, troper Pan, ewige Quelle des Lebens, du hast mich n mich felbst verhullet. Renne ich boch die Welt on Leben nicht, die ich meinen Körper nenne. Ohne Rweifel wurde meine zu schwache Seele, wenn sie das inzählbare heer fahe, das ihr in allen Graben und flaffen der Belebung dienet - fie wurde ihren Serr= derstab fallen laffen, und ihrem Thron entfinken. in meinen Abern, in den feinften, mir zugetheilten befäßen, wallen diese zu höherem Leben hinauf, wie e, durch so mancherlei Gange und Bubereitungen etrieben, aus der gangen Schopfung in mich wallten. ch bereite sie weiter, wie alles sie zu mir bereitete: eine Berftorung, fein Tod ift in ber Schopfung, indern Auflofung, Entbindung, Lauterung. rbeitet der Baum mit feinen Aeften und Gliedern en Saft der Erde und der Luft, das Feuer bes bodens und des Simmele, ju feiner Natur, jum pleren Safte fein felbst und feiner Rinder. ilatter faugen und machen fruchtbar. Jedes Blatt ein Baum, formirt auf einer grunen Flache, in nem burnen Gewebe, weil die Schopfung nicht aum hatte, fie alle ale vollige Baume hervorzu= ingen. Aus jeder Anospe, an jedem Zweige bran-

get fie alfo Baumesgeifter hervor: die vielgebaren Mutter Erde befleidet fich mit grunem Leben: je Blume, die fich aufschließt, ift eine Braut, jed blühende Baum eine große Familie von Leben. Di Reich der Thiere, unsere ftummen Mitbewohne zerstort tausend Formen niedrigerer Art, um fei boberen Formen gu befeelen : der Menfch endlich, d größte Ausarbeiter und Berftorer ber Schopfung, gibt und nimmt Leben, er ift, ohne daß er's wei bas Biel feiner niedrigen Mitbruder, nach bem f vielleicht alle unvermerft geführt werben. — Sch ner rubernder Schwan! in welch' glangendes Glemei hat bich bein-Schopfer gefent, bich felbst zu liebe und ju bewundern! Mit beinem ichongebogene Salfe, in der reinen, frifden Unschuldeweiß fdwimmft bu wie eine Koniginn baber, eine fanfi Prachtgestalt auf der flaren Flache der Wogen. De ne Welt ift ein Spiegel, bein Leben ein Schmud ein Runftlerleben; was wird bein Gefchaft fent menn du einmal in Menschengestalt Schonheitelinie entwirfft, und Meize an dir ober ander Natur fte direft?

Ch. Apropos, mein Freund, haben Sie de Noman des Bischofs Berkeley, Gaudentio vo Lucca, gelefen?

Th. Ich fenne ihn nicht.

Eh. Er hat eine hubsche Idee der Seelenwan derung, die er seinen Mezzoraniern beilegt. Er lak sie glauben, daß die Seelen der Thiere nach de Wobnungen menschlicher Körper geizen, und sich au alle Weise dahinein zu stehlen suchen. Es geling

ihnen, sobald der Mensch die Facel seiner Vernunft fallen läßt, und also die Uebermacht verliert, sich selbst zu leiten. Nun werde er rachsüchtig, grausam, wollustig, gelzig, nachdem dieses oder jenes Thier ihn versolgte und den Platz seiner vernünstigen Seele einnahm. Mich dunkt, die Allegorie ist artig.

- Th. Bie Berkeley überhaupt ein seltener, fei= ner Mann war. Dergleichen Einkleidungen um= franzen eine Wahrheit so niedlich!
- Eh. Und was halten Sie von der Seelenwanberung der Juden, die die Rabbinen Ibbur nennen? Sie sagen, daß sich zu einem Menschen mehrere, auch Menschenseelen gesellen können, die ihm
  insonderheit zu gewissen Zeiten (wenn namlich ein
  freundschaftlicher Geist siehet, daß er's bedarf, und
  Gott es ihm erlaubet) beistehen, ihn starken, begeisern, mit und in ihm wohnen. Sie-verlassen ihn
  aber, wenn das Geschäft zu Ende ist, dazu sie ihm
  helfen sollten; es sen denn, daß Gott einen Menschen mit diesem Beistande eines fremden Geistes
  its an sein Ende begünstige.
- Th. Die Dichtung ist lieblich. Sie bemerkt, vie ein Mensch oft so ungleich handelt, wie er insonderheit in spateren Tahren bisweilen so sehr unter ich sinket. Der fremde, hülfreiche Seist hat ihn verlassen, und er sist mit dem seinen nacht da. Auch ehrt die Einkleidung außerordentliche Menschen zuf eine schone Weise: denn welch' ein Lob ist's, daßeinen Weisen die Seele eines alten Weisen, oder jar mehrere derselben auf einmal beleben! Sie

halten doch aber die schone poetische Einkleidung nicht fur physisch = historische Wahrheit?

- Eh. Wer weiß? Die Revolution menschlicher Seelen ist bei vielen Boltern allzemein geglaubt worzben. Sie haben doch die Frage an Johannes gelefen: "Bist du Elias? tist du ein Prophet?" Sie wissen, wer's sogar bestätigte und gerade heraus sagte: "Er ist Elias."
- Th. Und Sie haben doch ben jungern helmont de revolutione animarum gelesen? Er hat in 200 Problemen alle Spruche und Grunde angebracht, die sich je auf das Wiedersommen der Seelen in menschliche Leiber nach judischen Begriffen deuten ließen.
- Ch. Ich muß Ihnen sagen, daß mir die judische Revolution der Seelen immer gefallen hat: tennen Sie sie genau?
- Th. Ziemlich. Sie behauptet, das die Seele zwei oder dreimal (bei außerordentlichen Fällen mehr= mal) in's Leben wiederkehre, und das vollende, was sie noch nicht vollendet hatte. Sie sett, daß Gott die Perioden der Welt nach diesen Revolutionen der Seelen eingerichtet; daß er die Grade des Lichts und der Dämmerung, des Unglücks und der Freu- den, ja endlich das Schickfal und die ganze Dauer der Welt darnach bestimmt habe. Die erste Auferstehung sen eine Nevolution solcher vollendeten, in's Leben wiederkehrenden Seelen
  - Ch. Was sagen Sie bagegen?
  - Th. Nichts, als daß ich nichts dafür fagen

fann: weil alles entweder poetische Filtion ist, ober im Nathe Gottes rubet. Die Spruche wenigstens, die man dasur anführt, beweisen alle nichts.

Cb. Und auch die Vernunftgrunde nichts, bie man bafur anführt? Dag Bott g. E., ber obne Unfeben der Verson ift, bei Ginem Dafenn der Geelen auf der Belt fo viel Unfehen der Perfon beweife :daß der Langmuthige, Gerechte jedem Beit und Raum gur Bufe gebe: daß manchem Menfchen ja unichul= diger Weise der Genuß des Lebene fo bitter gemacht, fo abgefürst werde - Gie gingen, mein Freund, über diefe Grunde fo hinmeg, weil Gie, wie ich wohl fagen darf, widrig dagegen eingenommen wa= ren. Denfen Gie fich aber die Sache menichlich; nehmen Gie bas Schickfal der Mifgebornen, der Ungeftalten, der Urmen, der Dummen, der Rruppel, ber entfeplich Burudgefesten und Beleidigten, der jungen Kinder, die das Licht faum faben, und fort mußten, nehmen Gie bich alles zu Bergen - und entweder muffen Gie von ihrer Kortrudung in jene Belt fdwache Begriffe haben, oder diefen Verfonen muffen bier erft Kittige gemacht werden, bamit fie andern nur von fern nachschweben lernen, damit fie einigermaßen nur Erfat fur fatale ober fatalverfurzte Beitraume in diefer Beit erlangen fonnen. Kortrudung zu einem bobern als dem menschlichen Datenn ift bei ihnen fcmerlich zu gebenfen.

Eh. Warum nicht? Niemand gibt, wie Gott gibt, und niemand fann wie Gott erseben und verzgelten. Allen Geschöpfen gab er das Dasenn aus freier Liebe: wenn einige zurückzesest scheinen, hat er nicht Derter, Einrichtungen, Welten genug, wo

er durch Eine Verpflanzung tausend fach ersest und belohnet? Ein zu früh gestorbenes Kind, ein Jüngling, der für dieß rauhe Erdenklima gleichsam zu zart war — alle Nationen haben's gefühlt, daß ihn die Götter geliebet \*) und die werthgeachtete Pflanze in einen schöneren Garten versest haben. Oder hat Gott etwa kein anderes Näumchen als diese Erde? Muß er ausziten, um Plaß zu gewinnen, und die ausgerissene Pflanze so lange in der Vorzrathskammer ungeborner Seelen welsen und warten lassen, dies er wieder eine Stelle erjage? Wie viele Menschen sind in jener Welt gewiß dadurch glücklich, daß sie hier unglücklich waren. Kennen Sie, mein Freund, die Kleist'sche Fabel vom gelähmten Kranich?

Ch. Ich kenne sie nicht.

Th. Sie ist eine der schönsten, die je gemacht ward. Wollen Sie sie lesen?

Theages gab ihm das Buch, und Charifles las:

Der herbst entlaubte schon ben bunten hain, Und freut' ans kalter Luft Reif auf die Flur: Als am Gestad' ein heer von Kranichen Zusammen kam, um in ein wirthbar Land Jenseit des Meers zu ziehn. Ein Kranich den Des Jägers Pfeil am Juß getroffen, saß Allein, betrübt und stumm, und mehrte nicht Das wilbe Lustzelchrei der Schwärmenden, Und war der laute Spott der frohen Schaar.

Den die Götter lieben, der flirbt jung.

Sch bin durch meine Schuld nicht lahm, bacht'er, In fich gekehrt, ich half fo viel als ihr, Bum Wohl von unferm Staat. Mich trifft mit Recht Spott und Werachtung nicht. Mur ach! wie wird's Mir auf ber Reif' ergebn? mir, bem ber Schmerk Muth und Wermogen raubt aum weiten Rlug! Sch. Unglückseliger! bas Baffer wird Bath mein gewiffes Grab. Warum erfchoß Der Graufame mich nicht?" - Indeffen weht Benvoaner Wind vom Land' in's Meer. Die Schaar Beginnt, geordnet, jest die Reif' und eift Mit ichnellen Klügeln fort, und ichreit vor Luft. Der Rranke nur blieb weit jurud, und ruht' Muf Lotusblättern oft, womit die Gee Beffrenet mar, und fenfit vor Gram und Schmerz

Dad vielem Ruhn, sah er das bestre Land, Den gut'gern himmel, der ihn ptoblich seitt. Die Borficht leitet' ihn begrückt dahin; Und vielen Spöttern ward die Fluth zum Grab'.

Ihr, die die schwere Sand, des Unglücks drückt, Ihr Redlichen, die ihr, mit harm erfüllt, Das Leben oft verwünscht, verzaget nicht. Und wagt die Relse durch das Leben nur! Jenseit des Users gibt's ein bester Land; Ersside voller Lust erwarten euch.

Sh. Eineschone Fabel auch für meine Meinung! Wir wollen aufstehen, mein Freund, und im Gehen mussen Sie mir noch einige Fragen erlauben. Wie kommt's, daß im Alterthum die weisesten und so weit von einander entlegenen Nationen an der Lehre der Seelenwanderung, und zwar an der schlechtesten Lehre des Ruck ganges der Wesen, daß der

Mensch wieder Thier werde, so lange gehangen haben?

- Th. Sie haben sich selbst schon die Frage beantwortet, Charitles: es war Kindheit der Welt und ibrer Weisheit über das Menschenschicksal. Bei einigen, z. V. den Aegoptern, Braminen, vielleicht auch bei Pythagoras selbst, war die Seelenwanderung Kirchenbuße in einer anschaulichen moralischen Dichtung.
- Ch. Conderbare Kirchenbufe in einer Dich= tung -
- Eh. Gemiffermaßen fonnten beide damale nicht ohne einander beifteben. Gie wiffen, die Beishelt der altesten Rationen mar bet den Prieftern. Wenn diese dem roben Bolf feine rechten Ideen von der gufunftigen Welt geben fonnten, ober felbst feine hatten: war's nicht gut, daß sie sie auch über die Butunft nach biefem Leben mit finnlichen Strafen fcredten? "Du Graufamer wirft jum Tiger, fo wie du auch jest icon eine Tigerfeele außerft: bu Unreiner gur Sau, du Soffahrtige gum Pfauen - ba mußt du lange bugen, bis du beiner entweiheten Menschheit wieder wurdig geachtet werdeft." Golde Unschaulichleiten mit allem Unsehen ber Religion ge= fagt, wirken ohne Zweifel mehr als metaphyfifche Subtilitaten. Jeber fab die Ratur bes Thieres und das Schickfal deffelben vor fich: der Lafterhafte fühlte den Thiercharafter in fich; und nichts natur= licher, als daß er nun auch bas Schickfal bes Thieres, bas ift, den reellen Uebergang in daffelbe befürchtete. Benn diefe Lehre alfo einmal festgestellet war, fo

tonnte sie vielleicht von manchen Lastern abziehen, zu manchen Tugenden gewöhnen. Wer wollte nicht lieber ein weißer Elephant als eine Sau sevn? zu= mal wenn man die Natur und das Schickal der Thiere mit Augen der Indier und Aegypter, mit jener stillen Vertraulichseit ansieht, in der die Kindsheit der Welt mit den Thieren lebte. Sie glauben doch aber wohl nicht, Charikles, daß uns noch jest diese Lehre nothig oder angemessen seyn sollte?

Eh. Manchmal ware der Glaube an sie vielleicht nicht übel. Wenn der Grausame, der einen armen Hirsch zu Tode qualt, in dem Augenblick von einer lymphatischen Ahnung ergriffen, dachte: ,,so wird's dir gehen! Deine Seele soll in den Hirsch sahren und auch so zu Tode gequalt werden!" vielleicht erestiecte er die freudenlose Brutalität in sich.

Th. Ich zweisle, mein Freund, da der unmittelbare Anblict des leidenden Geschöpfs sie nicht zu ersticken vermag. Kur uns, dunkt mich, hat diese ganze Seelenwanderung ihren Stachel verloren. Wenn ich als Mensch nicht gut bin, werde ich's als Tiger werden? da es sodann meine Natur ist, zu seyn, worein ich verwandelt wurde. Bin ich verdammt, Gras zu fressen, wie ein unvernünfriger Ochs: wie werde ich in diesem Justande ansangen, meine Vernunst besser zu gebrauchen, als ich sie, da ich ein Mensch war, gebrauchte? Gott hat mir selbst die Auzen verbunden, und das Licht des Verstandes genommen; und ich soll besser sehen lernen? Soll meine Degradation Büßung seyn in den Augen des grausamen willsührlichen Richters, so sey sie es! Besserung aber,

vernünftigmoralische Besserung in mir wird sie nie, weil mir ja bei solcher Degradation das entnommen ist, was mich allein bessern könnte. Wird man nicht eher gegen den Gott erbittert, der, weil man die Augen nicht recht gebraucht hat, sie uns num raubet, und weil man sein Hers nicht zu rechten Enispsindungen gewöhnt hat, es in der Gestaft des Unsglücklichen und Lasterhaften verhärter?

Ch. Auch bagegen ließe sich noch manches fagen; aber als Einfleibung fur's Bolt wenigftens mag bie

Dichtung gegolten baben.

Th. Auch ale Ginkleidung fur's Bolk ift das Mahrchen nicht fur unsere-Zeiten. Der Mensch foll fich, wie mich dunft, auf der oberften Stufe anfeben lernen, und fein jesiges Dafenn perem= torisch brauchen. Keine Schleichwege und Schlupf= winkel foll er wissen, in denen er noch etwa nach= holen fann, was er verfaumt bat; wenigftens hat thn die Gottheit gar nicht darauf verwiesen. Caesar aut nihil: aut nunc aut nunquam! Auch im Alterthum haben alle wirfenden edlen Nationen, die nicht von der Fabelweisheit und den dummen Bugungen ihrer Priefter bethort wurden, fich edlere Bustande, nach dem Tode jum Biel ihrer Nacheiferung Die Verfammlung der Bater bei ben Morgenlandern, das Elnfinm ber Grieden, die Balhalla der Nordlander, find doch schonere Gebanken im Tode, als der Dob und bie Rub, die auf ben Sterbenden, der ben Ruhschwang in bet-Sand halt, wartet - ober ber Leib einet fremden Mutter, in ben er ichlupfen muß, um wieber als Kind zu wimmern.

Ch. Allerdings sind es niedrige Ideen; die rings um diese Hypothese liegen; wie aber, daß democh der weise Pythagoras sie nach Europa zu bringen werth hielt?

Th. Bas bringt man nicht aus der Fremde? Nicht nur Gold und Schäfe, sondern auch Affen und Settenheiten. Ueberdem ist umwahrscheinlich, daß Pythagoras von dieser Lehre den Gebrauch gesmacht, den die späten unächten Pythagoraer machten. Auch Er redete von einem Cartarus und Einstum, wie andere Beisen und Dichter der Grieschen; und überhaupt weiß man von dem wahrhaftiggrößen Mann zu wenig, als daß unan insonderheit über seine Einkleidungen und Symbole urtheilen könnte; man sieht ihn nur durch das Sewand der Kabel.

Mid ach! Freund, - Pythagoras oder nicht Withagoras — Was brauchte es fo vieler Wider= legungen und Grunde, mit denen auch wir die Beit verschwendet haben? Fragen Sie Ihr Herz und bie Bahrheit, die in ihm wohnet. Benn Gie vor bie Statue eines bochherzigen Avollo treten; fühlen Sie nicht, was Ihnen zu ber Gestalt fehlet? Konnen Ste fie je bier erlangen, und kann fich Ihr Berg in berfelben freuen, wenn Ste auch gehnmal wieder famen? Und bas war nur bie Idee eines Runftlers, ber gludliche Eraum eines Sterblichen, ben unfere enge Bruft auch umschloß! Wie? ber allmächtige Bater follte feine edleren Geftalten fur uns haben, als in welchen hier unfer Berg wallet und fichget? unfere Sprache, alle Mitthellung unferer Gedanfen, was ift's mit ihr fur ein Klidwert! Auf ber

Spike unserer Innge, swiften Saum und Lippen, in einigen buchstabirlichen Tonen, foll unfer Berg, unfere innigfte Geele fcmeben, und fich einem andern von daber fo mittheilen, daß er uns faffe, bag er den Grund unferes Innerften fuble? Leeres Streben! armfelige Pantomime in einigen Luft= fcmingungen und Geberden! Die Geele liegt wie ein fiebenfach Gefeffelter im Rerfer, und fann nur burch ein festes Gegitter, burch ein paar Licht = und Luftlocher hinaussehen, hinausathmen. Und immer fiebt fie die Welt nur von Giner Geite, da Millio= nen andere da fenn muffen, die, fobald wir mehrere und andere Sinne hatten, fobald bie enge Sutte unferes Rorpers mit einer freieren Aussicht mechfelte, auch vor une, auch in une lagen. Und wir wollten ewig zufrieden fenn mit diefem Bintel, mit diefem Rerfer? Belder Ungludliche, ber's ichon Beitlebens hier fenn muß, fchraafte feine Bunfche babin ein, nur feiner Burde los ju werden, ohne Gefühl und Soffnung eines Erfates bafur, baß er bier fo gu= rudgehalten und getäuscht worden? Benn wir, felbft an den feligsten Quellen der Freundschaft und Liebe, hier oft fo durftig und frank lechgen, fuchen Bereinigung und finden fie nie, betteln Almofen von allen Gegenständen der Erde, und find immer arm, immer unbefriedigt, - finden endlich, daß alle Erdenzwecke und Erdenplane nichte find - eitel! eitel! - fublen bas und funlen's taglich: welche edle freie Menschenseele beht fich nicht empor, und verachtet emige Butten und Wanterplage im Rreife ber Buften bienieden!

The Soul longs from his prison forth to come — And we would seal and sow up, if we could, the womb! We seek to close and plaister up by Art
The Craks and Breaches of th' extended Shell,
And in that narrow Cell
Would rudely force to dwell
The noble vigorous Bird, already wing'd to part.

Unvermerft hatten fie unter diefen Gefprachen ben Bald guruckgeleget. Um letten Baume ftand Charitles fill: "ehe wir biefen Wald verlaffen, Theages, fprach er, muß ich Ihnen das Resultat unserer Gespräche sagen. In allen Gestalten und Standen der Menschheit, dunkt mich, fommt es freilich weniger auf Ausbildung unferes Wißes, ober Scharffinnes, ober anderer Sproffen menschlicher Seelenfrafte, als auf Ergiehung des Ber= sens an; und dieß ift bei allen Menschen ein Menschenberg. Es kann auch in allen Formen und Situationen ber Menscheit bis auf einen gewiffen Grad gebildet werben. Wie weit es nun in diefer Situation ausgebildet worden - und wie die Borfebung ben Berungludten und Leidenden nach= hilft - das überlasse ich ihr, und wage es nicht, ihre geheimen Wege jur Renubahn ober jur gefchlagenen Landitrage einer Sprothese ju machen, auf der entweder der Mensch erschreckt wurde, oder der Kaule und Freche seine Lebnen bereit fande. Dir ift ber Ausspruch' bes Evangeliums beilig: "felig "find die Urmen, benn bas Simmelreich ift ihr. "Selig find die Leidtragenden, denn fie follen getro-"ftet werden. Gelig find, die reines Bergens find, "benn fie werden Gott ichauen." Reinigung

des Herzens, Veredlung der Seele mit allen ihren Trieben und Begierden, das dünkt mich, ist die wahre Palingenesie dieses Lebens, nach der und gewiß eine fröhliche, höhere, aber und unbekannte Metempsphose bevorssteht. Hiermit din ich zufrieden, und danke Ihnen, daß Sie mir meine Gedanken entwickelt haben." Sie umarmten sich und schieden auseinander.

## In halt.

| I. Das eigene Schidfal.                          | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| II. Das Geheimniß ber Gefdicte                   | 31    |
| II. Bom Biffen und Ufinen                        | 43    |
| 1. Philosophie und Schwärmerei                   | 43    |
| 2. Bom Wiffen und Richtwiffen der Bufunft.       | 53    |
| . 3. Unbang: von Wiffen, Uhnen, Soffen, Glau-    |       |
| ben                                              | 70    |
| V. Bon der menfolichen Unfterblichfeit.          | 76    |
| . Blide in bie Butunft, für bie Menfch:          |       |
| heit, in vier Briefen. (Traum von biefer         |       |
| Butunft; ob Fortfdritte ju erwarten ? ob nothig, | -     |
| ben Mukgang gu wiffen?)                          | 99    |

## 244

|                                     |   | Suite |
|-------------------------------------|---|-------|
| VI, Ahnungen der eigenen Bufunft.   | * | . 125 |
| 1. Land ber Seelen                  | 4 | . 125 |
| 2. Palingenesie (vom Wiederkommen). | ٠ | . 150 |
| 3. Bon der Seelenwanderung          | • | . 184 |

MIRRIS TO TO







